



### Ex Libris

#### LIBRARY

Franciscan Friary 26th and K Sts. Sacramento, Calif.

No. 653

Class

Date 3.1X.1903





# Franciscan Residence, 2518 K Street, Sacramento, - Cal.

I.

Vol.: 4 - Grus 3.

## Aus Welt und Kirche.

Zweiter Band.



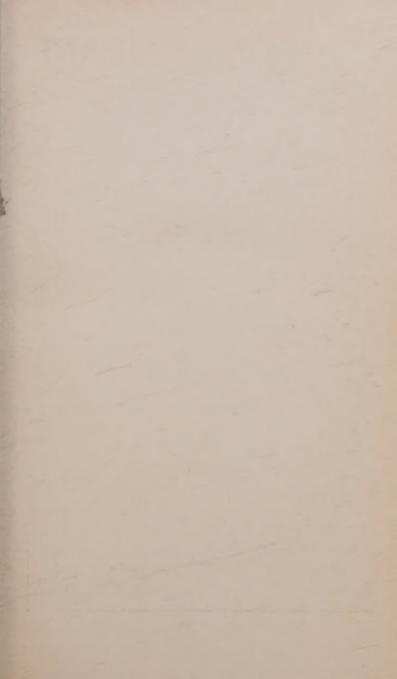



Gründung des Anlius-Spitals in Würzburg durch Eürstbischof Inlius Echter von Mespelbruun. Relief über bem Portal bes Julius-Spitals.

# Welt und Kirche.

Bilder und Bhissen

Det

Frang hettinger.

Bierte Auflage.

(Unberlaberier Ribbied her letting her less fol, Declaffer für ben Bund Benberoschie fünftage)

Zweiter Band: Beutldpland und Frankreich.

min Steelbith nud 20 Abbildungen.



Feriburg im Britogan. 1897. Oerber'i he Berlagahandlung. Breigniederlagungen in Wien, Stradburg, Münden und ph. Laute, Wo.



Gründung des Juftus-Splints in Würzburg durch Eurstbifchof Inlins Echter von Alespelbrunn. Recief über dem Kortot des Jutius-Splints.

#### Aus

## Welt und Kirche.

Bilder und Bkizzen

non

Franz hettinger.

Bierte fuflage.

(Unveränderter Abbruck ber britten, von bem fel. Berfaffer für ben Druck vorbereiteten Auflage.)

Zweiter Band: Deutschland und Frankreich.

Mit Titelbild und 28 Abbildungen.



Freiburg im Breisgau. 1897. Herber'sche Berlagshanblung. Zweigniederlassungen in **Wien, Straßburg, München** und St. Louis, Mo.

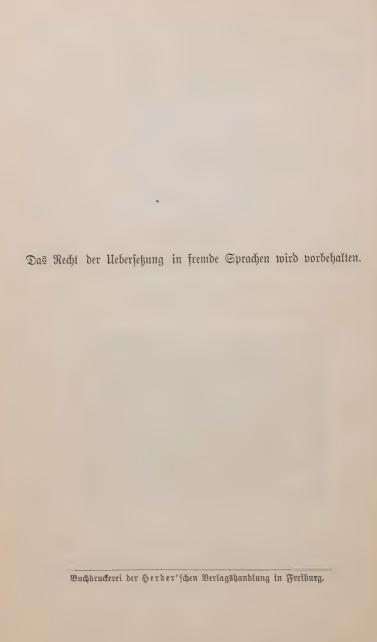

#### Inhaltsverzeichniß.

#### Zweiter Band. Deutschland und Frankreich.

#### Deutschland.

| T. | Bilber aus ben Alpenländern | 1   |
|----|-----------------------------|-----|
| 1. | Aus dem Gasteiner Chale     | 1   |
| 2. | Ans Nordtirol               | 33  |
| 3. | Aus Südtirol                | 71  |
| 4. | Der Curat in Cirol          | 91  |
| 5. | Ein Verein in Cirol         | 106 |

| 0   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seite |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 6.  | Kirche und Bildung in Tirol                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 118   |
|     | Der Clerus und die Schule.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| 7.  | Die Bäuerlesbäber; Lebensweise in denselben. — Das Wild-<br>bad am Brenner. — Meran, Eppan und der Sarbasee.                                                                                                                                                                                                                 | 145   |
| 8.  | Eine Primizseier in Meran                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 171   |
| 9.  | Rene Bilder aus Tirol                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 214   |
| 10. | Ad montes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 264   |
|     | Engelbert von Abmont und Dante; die Steiermark. — Einsbruck von Abmont; Frauenberg, Röthelstein, Kaiserau. — Wissenschaftliches Leben in der Abtei. — Kirche und Bibliosthek; Doppelklöster und Frauenbildung. — Die Reliquiensschreine in der Ausstellung zu Graz; Maria Trost.                                             |       |
| 11, | Ans der Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 303   |
|     | Der Arlberg; Tirol und Schweiz. — Ueber Chur nach Einsiedeln. — Der Gesang in der Stiftskirche; kirchliche Tonkunft. — Reform des Kirchengesangs. — Die Stiftskirche. — Die Einsiedler Wallfahrt. — Der deutsche Volksgesang. — Das Stift Einsiedeln; ein Klostermaler. — Im Züribiet; modernes Sectenwesen; Reuschwanstein. |       |
| II. | Wanderungen durch den Thüringer Walb                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 340   |
|     | Allgemeiner Charakter bes Landes; die Wartburg. — Im<br>Werrathale; Natur und Religion; Luthererinnerungen. —<br>Die Schmalkalbener Artikel und freie Forschung; in Ruhla.<br>— Auf dem Inselsberge; nach Hause.                                                                                                             |       |

| III. Mit Alban Stolz durch den Schwarzwald                                                                   | 448<br>494 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Frankreich.                                                                                                  |            |
| I. Paris                                                                                                     | 601        |
| Auf dem Kirchhofe Père-Lachaise; Rom und Paris. —<br>Das weltliche und geistliche Paris; Aufgabe der Kirche. |            |
| II. Der Clerus in Paris                                                                                      | 620        |

| Predigt in Paris; Boffuet, Lacordaire, Ravignan, De-<br>guerrh. — Die Laien und der Clerus; Wiffenschaft und<br>Leben. | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| III. Die Wohlthätigkeit in Paris                                                                                       | 651   |
| IV. Die Königsgräber zu St-Denis                                                                                       | 674   |
| Orts-, Personen- und Sachverzeichniß                                                                                   | 689   |

#### Verzeichniß der Abbildungen

des zweiten Bandes.

Titelbild: Gründung des Julius-Spitals in Würzburg durch Fürstbischof Julius Echter von Mespelbrunn. (Zu S. 498.)

|                              |     | Ceite |                                     | Seite |
|------------------------------|-----|-------|-------------------------------------|-------|
| Die Arypta der Abteikirche   | nod |       | Der Dom zu Erfurt                   | 387   |
| St-Denis (Titelvignette).    |     |       | Alban Stold                         | 397   |
| Wildbad Gaftein              |     | 22    | Joh. Bapt. Hirfcher                 | 401   |
| Uchensee mit ber Pertisau .  |     | 61    | Das Benediktinerklofter St. Blaften |       |
| P. Pius Zingerle O. S. B.    |     | 76    | gegen Ende bes 18. Jahrhun-         |       |
| Santuario di S. Romedio .    |     | 83    | berts                               | 441   |
| Beda Weber                   |     | 102   | Erzabtei Beuron                     | 442   |
| Arco gegen den Gardafee      |     | 167   | Aloster Andechs                     | 448   |
| hoch=Finftermünz             |     | 177   | Burg Mespelbrunn                    | 500   |
| Shloß Tirol                  |     | 203   | Kirche und Ruine der ehemaligen     |       |
| Der Schlern                  |     | 218   | Benediktinerabtei Neuftabt a. M.    | 544   |
| Admont                       |     | 273   | Minoritenklofter Schönau a. b. S.   | 563   |
| Wallfahrtstirche Maria-Troft | bei |       | Eine Graberftraße bes Rirchhofs     |       |
| Graz                         |     | 300   | Père-Lachaise in Paris              | 602   |
| St. Christoph am Arlberg .   |     | 305   | Faffabe von Notre Dame zu Paris     | 634   |
| Sinstedeln                   |     | 320   | P. H. D. Lacordaire O. Pr           | 637   |
| Die hl. Elisabeth (Statue) . |     | 343   | Die Abteikirche von St-Denis        | 677   |
|                              |     |       |                                     |       |

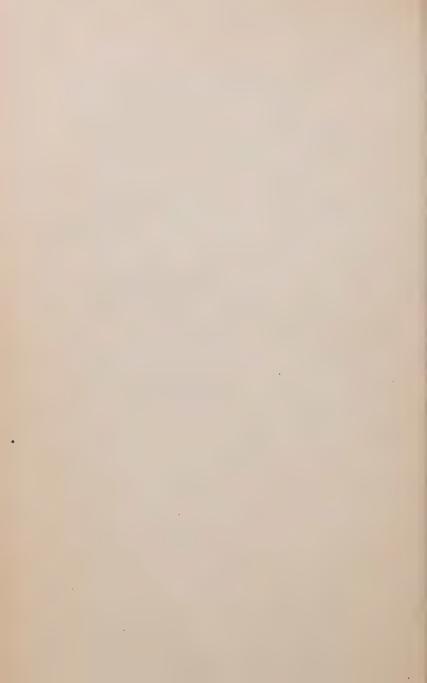

Beutlchland.



#### I. Bilder aus den Alpenländern.

#### 1. Uns bem Gafteiner Thale.

Universitätsfeste und Ferienreise. - In Desterreich. — Thal und Quelle; die Auswanderer aus Gastein. — Hofgastein.

#### I.

Der Universitätsfestjubel war verklungen, die Fahnen, Kränze, Blumengewinde und bunten Wimpeln von den Säufern verschwunden; die Straßen, auf denen eine Woche vorher viele Taufende sich freudig und vielbeschäftigt, alte Freunde suchend und neue gewinnend, bewegt hatten, waren stille geworden, recht stille. Würzburg hatte wieder sein Alltagsgewand an= gelegt, die bunten Müten auf jugendlich blonden Locken und auf den grauen Säuptern der alten Herren tauchten nur noch sporadisch auf; hie und da flatterte noch ein Fähnchen einsam in der Luft, wiegte sich noch ein Kranz, von Regen und Wind zerzaust, unter einem verlassenen Dachkenster. Es war ein schönes Test, das unsere Universität gefeiert hat', so tönte es aus aller Mund, nachdem alles vorüber war und es galt, den Gesamteindruck sich noch einmal zu vergegenwärtigen — ein Geft der Wiffenschaft, ein Teft der Freundschaft und Gesellig= feit, ein Bürger= und Bolfsfest, aber nicht minder auch ein religiöses West, und die weihevolle Stimmung, welche sich ber gefamten Bebolkerung und der vielen taufend Fremden bemächtigt hatte, die in diesen Tagen die Alma Julia um fich gesammelt, gewann bei dem großartigen Festzuge ihren

unverkennbaren Ausdruck. Da begann denn auch der Rohefte zu ahnen, daß es doch noch eine andere Aristokratie gibt als die der Geburt und des Geldes und an innerem Werthe beiden gewiß ebenbürtig.

"Unsere Universität — das ist doch eigenthümlich neu, überraschend, im Munde aller, der Lehrer, Studenten, Bürger, bis
zum Geringsten herab, bemerkte mir ein Prosessor aus London; "das kennt man nicht bei uns, das wäre bei uns nicht
möglich." Sie ist eben ein Baum unsere Julia, dessen Burzeln tief hinabgedrungen in das Geistesseben unseres Bolkes;
seine Fasern haben sich eingesenkt in jedes Herz und so mit
sich zur lebendigen Ginheit verbunden. "Diese Theilnahme,
dieses freudige Interesse, diese Opfer, dargebracht zum Gelingen
des Ganzen, diese würdige Haltung ohne jeglichen Mißton,
das alles wäre bei uns unmöglich", erklärte ein anderer von
einer deutschen Universität. Würzburg weiß eben, was es an
seinem Julius hat, und daß sein Schicksal in glücklichen Zeiten
wie unter schweren Stürmen stets aufs innigste mit der Alma
Julia verslochten war.

Die reich geschmückte Via triumphalis, auf welcher die Ankömmlinge von der Station zur Festhalle geseitet wurden, hatte sich wieder in den prosaischen, bald von Stürmen durchsfegten, bald von Sonnenbrand durchglühten Bahnhosplatz verwandelt, als ich über denselben hinsuhr, um nach den Alpen zu reisen. Ich wartete im Saale. Eben brauste der Kurierzug "Paris-Weie" heran, der in wenigen Stunden uns in entsternte Gegenden trägt. Er kam und ging, ich wartete immer noch. Auf wen denn? Auf den Bummelzug, der nahezu drei Stunden braucht für eine Entsernung von zwölf Gehstunden. Aber mein Gott! wer wird denn noch mit dem Bummelzug sahren im sesten Drittel des 19. Jahrhunderts, im Zeitalter des Telegraphen und Tesephons, und nicht viel sieber mit dem "Blizzug"? Schleicht ja doch selbst der Eilzug in Deutschland

viel zu träge dahin, und nun erst der Bummelzug, der so recht geeignet ist, vor Ungeduld uns nervöß zu machen? Mag sein; trot alledem, ich ließ die Reisenden nach Süd und Ost einsteigen und wartele geduldig auf den Bummelzug.

Da ware denn nun eine gang erwünschte Gelegenheit ge= geben, das Lob des Güterzuges mit Personenbeförderung' ju verkünden gegenüber seinen Verächtern. Man könnte himweisen auf die Nothwendigfeit, in die er uns versett, uns recht gründlich in der Geduld zu üben, wenn man aus- und einladen sieht, wobei sie sich jo recht Zeit nehmen, als ob sie nur Hopfenface, Raffeeballen und allerlei Bieh zu befördern hätten, als ob nicht unter dieser lebendigen Fracht hie und da auch Wesen maren mit Vernunft und freiem Willen begabt, welche gewöhnt find, diese besonders zum Rasonniren zu gebrauchen. Da ich jedoch keinen Tractat über Ascese zu schreiben gedenke, so will ich von diesem besondern Vorzuge des Bummelzuges heute ein Absehen nehmen, zumal ich bezüglich Dieses Zweiges unserer Literatur meine ,fonderbare Meinung' habe. Ich halte nämlich dafür, daß auf mindeftens ein halbes Jahrhundert hinaus der Bedarf an derartigen Schriften voll= ständig gedeckt ist, da manche Buchhändler seit Jahren fast fabritmäßig derartiges produciren, gewiß zu Nut und Frommen deutscher Seelen, aber auch des eigenen Geldbeutels. Wenn aber wieder einmal einer ein , Reisegebetbuch' heraus= gibt, so möge er nicht versäumen, diesen Borzug des Bummelzuges zum Gegenstand seiner besondern Aufmerksamkeit zu machen. Doch eine andere höchst bedeutsame Eigenschaft dieses Zuges ift es, daß er an jeder Station halt, an vielen lange, fehr lange, gange Stunden hindurch. Bas ift nun einladender, gründliche Bierstudien zu machen, als diese Haltezeit, die ein echter Baper doch nicht ungenutt verfäumen darf? Wenn auch Die Mlagen über die gute alte Zeit, die nun längst hinter uns liegt, in den letten Jahren überlaut geworden, so mar= schirt trot allem und allem unser bayerisches Vaterland in dem Geheimniffe der Bierbereitung immer noch an der Spige der Civilisation. Auf die altehrwürdige Gepflogenheit der Bier= probe jett wieder zurückzugreifen, ift nun freilich nicht mehr wohl thunlich, und es ist auch nicht mehr nothwendig, da das neuestens mit vielem Geld gegründete Institut für Hygiene zu München den Gehalt des Bieres jedesmal exact darzuftellen wiffen wird. Aber welch lohnende Aufgabe wäre es nicht für einen Experten, von der Mainlinie an bis nach Lindau und Riefersfelden eine Reise in Diesem Sinne zu unternehmen! Herr von Liebig hat zwar den Berbrauch von Seife als Grad= meffer der Cultur eines Volkes bezeichnet; ein richtiger Alt= baher kann jedoch über folche Anschauungen nur mitleidig lächeln und mit Bedauern sich von Völkern abwenden, welche gleich Bismark und den Lobrednern des Branntweins die Culturmission des Bieres noch nicht begriffen haben.

Es gibt geographische Karten, welche die Religionsverhält= niffe Deutschlands darftellen und dabei die katholischen Länder tohlschwarz anstreichen, die Kreise mit gemischter Bevölkerung in Chiaroscuro, die gang protestantischen lichthell erscheinen laffen. Man würde gewiß einem tief gefühlten Bedürfniffe entgegenkommen und manchem Biedermanne den nüglichften Dienst erweisen, wenn man unser liebes Baperland nach diesem Mufter in Bezug auf Bierbereitung darstellen wollte. Auch könnten dabei unsere Finanzen nur gewinnen. Zündet ja doch jeder lonale Desterreicher täglich sein Brandopfer an auf dem Altare des Baterlandes in der Gestalt von Schwarzkraut und Birginia-Cigarren. ,Bohin fämen wir benn mit unsern Finanzen,' entgegnete mir neulich allen Ernstes ein Abgeordneter des Wiener Reichsrathes, als ich das viele Rauchen felbst bei Knaben und Frauen in Tirol beklagte, ,wenn wir nicht das Tabaksmonopol hätten, zu dem jeder Staatsbürger fein Scherflein beitragen muß?' Auch der brave Baber weiß es

wohl zu beherzigen, daß in dem Malzaufschlag eine ergiebige Einnahmequelle für sein Baterland fließt, und er thut darum sein möglichstes, daß dieselbe nicht versiegt, namentlich in heißen Sommermonaten. Je mehr er trinkt, desto reicher fließt sie, so zwar, daß in der guten Stadt Würzburg täglich dreiviertel Liter auf den Kopf kommt, Männlein und Weiblein und selbst den Säugling mit eingerechnet. Für die letztern Kategorien müssen natürlich die Erwachsenen stellvertretend einstehen.

Es genügt, die Zdee einer solchen Karte angeregt zu haben: vielleicht findet sie im Geiste eines Experten fruchtbaren Boden, der sie praftisch zu "verwerthen" weiß. Denn heutzutage "verwerthet" man alles, nicht bloß die Abfälle in der Branntweinsbrennerei und den Straßenkehricht, sondern auch Ideen. Mit der Verzüdelung unserer Sprache ist es bereits so weit gestommen, daß man auch das Höchste und Geistigste, Philosophie, Poesie und die edle Kunst, nur nach seinem klingenden Werthe schät; was sich nicht verwerthen läßt, wie der Banquier seine faulen Actien und der Vändelsude einen windschiesen Hut oder ein paar lebensmiide Stiesel verwerthet, hat eben keinen Werth.

Was das aber heißt, ein Experte sein, sollte ich zu meinem Stannen gelegentlich des Zubelfestdiners erfahren. Man hatte nämlich bei der Berathung über die Wahl der Weine, die sämtlich auf fränkischem Boden gewachsen waren, sowie bezüglich der Reihenfolge, in welcher sie tredenzt werden sollten, die zwei berühmtesten Kenner um ihr Gutachten gebeten. Wohl hatte ein Prosessor-voet gesungen:

hat ber Brite seine Meere Und ber Casar seine heere, Deutschland hat die Wissenschaft.

Würzburg aber hat noch etwas dazu, was auch nicht zu verachten, den edlen Rebenfaft; den aber sollten die Collegen aus Nord und Süd näher kennen und würdigen lernen. Denn

Das Pergament ift nicht ber heil'ge Bronnen, Aus bem ein Trunk ben Durft auf ewig stillt.

Moltke, als er den Plan zur Schlacht von Sedan entwarf, konnte nicht nachdenklicher erscheinen als diese beiden Herren Experten bei der Weinprobe. Galt es doch ihrem eigenen Renommée, das unrettbar verloren gewesen wäre, hätte der Fremde Anlaß zu Tadel gehabt. Doch sie haben diese nicht minder wie der Wein siegreich bestanden. Die stille Wonne, die auf dem Antlitz meines Nachbars von der nordöstlichen Grenze Deutschlands lag, als er den dustigen "Stein" kostete, die Seligkeit, mit welcher er den auserlesenen "Leisten" schlürste, gaben vollgiltiges Zeugniß dasiür, daß die Experten keinen Fehlgriff gethan hatten. Und als ich ihm versicherte, als treuer Ecart an seiner Seite aushalten zu wollen, wenn er auch mit seiner Weltanschauung etwas ins Schwanken gerathen sollte, da fand sein Enthusiasnus keine Worte mehr.

Alus diesen Erinnerungen wedte mich der Ruf des Stations= dieners: "Güterzug nach Beidingsfeld, Ochsenfurt, Marktbreit, Steinach, Ansbach, Treuchtlingen - einsteigen!' Ich ftieg ein, und o Wonne! ich war allein, ganz allein; nicht hineingepfercht awischen sieben Commis Bonageurs. ,Leicht bei einander wohnen Die Gedanken, doch hart im Raume stoßen sich die Sachen' — die Ellenbogen und Füße nämlich. Außerdem räuchern fie dich an, daß der Tabaksgeruch dich noch nach drei Tagen überallhin verfolgt, bringen sie dich, was noch unerträglicher ift, mit ihren Reden fast zur Berzweiflung. Im glücklichsten Falle bildet das "Geschäft" den Gegenstand ihrer lebhaften Unter= haltung. Das Geschäft ift ihr Gott, der Gewinn, "Berdienen", ihr kategorischer Imperativ, der rücksichtslos gebietet. Armer Fichte! ,Der kategorische Imperatio, die sittliche Weltord= nung', hat er einst gelehrt, "ist unser einziger Gott; einen andern kennen wir nicht, und wir haben auch für ihn keinen Plat in unserem Systeme.' Aber die sittliche Weltordnung

ohne Gott läßt sich ja nicht verwerthen. "Werth", antwortete neulich ein junger Nationalötonom aus dem Stamme Juda. der in der Volkswirtschaftslehre geprüft wurde, "hat nur das, wofür mir einer etwas gibt. . - ,Aber ohne Luft kann nic= mand athmen; hat die Luft darum keinen Werth?" -- "Nein," entgegnete resolut der künftige Banquier, "für die Luft bezahlt man mir keinen Pfennig.' Der Lehrer, der diese Prüfung mit seinem Zögling angestellt hatte, erzählte mir dies mit dem Ausdrucke der Bewunderung und des Lobes der nationalökonomijden Unlagen seiner judischen Böglinge, die fich beffer als ihre driftlichen Mitschüler barauf verstehen, die Dinge zu werthen. Sie verdienen an der Borfe und im Differengspiel, sie verdienen durch glückliche Speculationen und geschickten Banfrott; hat mir doch einer aus dieser Gesellschaft einst auf dem Wege nach München mit der Miene des ehrlichsten Mannes versichert: "An der Spizeder ist viel verdient worden." Was Beschäftsleute dieser Art in Wahrheit verdienen, darf man nicht laut jagen im Hinblick auf den befannten Paragraphen des Strafgesethuches, das jeden Deutschen in seiner bürger= lichen Ehre fchütt. Schopenhauer fagt nun freilich ein= mal, er habe die Handelsleute deswegen besonders lieb, weil fie gerade heraus sagen, was fie wollen: verdienen. Andere, meint er, wollen dies gerade so, aber sie hüllen sich in den Bhrasenmantel von Vatriotismus, Volksbildung, Rampf gegen Die ,im Finstern schleichende Partei', Abwehr ,ultramontaner Hebergriffe' u. f. f.; im Grunde suchen sie aber dabei zu perdienen.

Immerhin bleiben beiderlei Arten von Unterhaltung gleich widerwärtig, und um ihnen zu entfliehen, suchst du dir ein Coupé für Richtraucher; anderswo freisich sind die Rauchscoupés Ausnahmen, die Richtrauchcoupés Regel. Doch da bist du so recht vom Regen in die Trause gekommen. Willst du einsteigen, so wehrt dir ein dienstbarer Geist in Gestalt einer

Kammerfrau, der an der Thüre Posto genommen, den Zu= tritt; du schiebst ibn, sanft oder unsanft, je nachdem, zur Seite; doch welche leberraschung! Gine ganze Judenfamilie hat darin, just wie in den Tagen ihres Nomadenlebens in der Wüste, ihr Nachtquartier aufgeschlagen; zwei hoffnungs= volle Sprößlinge liegen auf den Sigen umber; der ältere von ihnen findet es recht ,ekelig', daß er Plat machen foll, und die Mama gibt ihm mit bedeutungsvoller Miene nicht unrecht. Dabei liegt und steht auf und unter den Sigen allerlei Hausgeräthe, wie man es auf einer Reife mit den lieben Kleinen bei Tag und auch bei Nacht braucht, und die impertinente Jüdin entschuldigt sich nicht einmal; sie hat ja ihre Pläte bezahlt. Tu l'as voulu, Georges Dandin, fagte ich mir vorwurfsvoll; denn nachgerade ward die Atmosphäre vor Patchouli, Knoblauch und andern Dingen un= ausstehlich.

Ein andermal bat ich den Schaffner wiederum um ein Nichtrauchcoupé zweiter Klasse und erhielt es. Da saß wieder eine Mama, graziös und ätherisch wie eine Splphide; ihr gegenüber die Umme in der Tracht füdfranzösischer Bäuerinnen mit dem Kinde auf dem Schoße. Da triffst du doch eine hochgebildete Frau, dachte ich mir. Aber mit einem Blick voll Haß ward ich empfangen; die zornflammenden schwarzen Augen scheinen mich durchbohren zu wollen. Prüfend greife ich in meine Bruft; doch ich bin mir keiner Schuld bewußt. 3ch war hineingetreten, wie es einem Manne von guten Allüren ziemt, hatte verbindlichst gegrüßt und mich höchst bescheiden in mein Ed gedrückt. Noch einmal fällt ein Blick souberäner Berachtung auf mich, dann verbirgt sich das garte Antlit hinter ein Buch in ziemlich großem Octavformat. Mein Auge betrachtet diesen improvisirten Fächer; da steht auf dem Um= schlage mit großer Schrift gedruckt, weiß auf blau, daß ich es ohne Augenglas lesen konnte: Torquemada. Nun ist das

Räthsel gelöft; die Edelfrau lieft eben die neueste Tragodie von Victor Hugo. Ihre Phantafie sieht die Scheiterhaufen rauchen, hört den Jammer der Edlen, welche die Camarilla dem Feuertode opfert, erblickt die von Dummbeit, Fanatismus und allen niedrigen Leidenschaften getriebene Bande der In= quisitoren, die Victor Sugo so lebenswahr zu malen versteht. Mein schwarzer Rod läßt fie vermuthen, daß auch ich etwas von den Geheimnissen der Inquisition weiß und zu jener ,fleinen, aber mächtigen Partei' gehöre, die den freisinnigen Hus verbrannt, Galilei gefoltert und den edlen Ganganelli vergiftet hat. Bekanntlich hat Garibaldi, der Heros zweier Welten, seine hirnlosen Phrasen aus Victor Sugo heraus= gelesen, dem einzigen Schriftsteller, den er überhaupt las; einer heißblütigen Französin dürfen wir es darum nicht so schwer anrechnen, wenn sie von gleichem Saß gegen die Cleri= calen erfüllt wird. Wer sollte sich auch noch wundern, daß ein so zartes Gemüth sich mit Entrüstung von mir abwendet, wenn selbst der Consistorialrath Dr. Ebrard, ein Mann, der doch dieje Sachen beffer wiffen muß, feine Apologie des Chriften= thums nicht beffer zu begründen weiß als dadurch, daß er die Rirche "Lüge und Fäulniß", ein "verpestetes Pfeudochriftenthum" nennt? Uebrigens hat beiden, dem frangösischen Boeten so= wohl wie dem wälschen Flibuftier, ihr Rampf gegen die Gleri= calen, diesem mit seinen Mothhemden, jenem mit der Feder, ein Ertleckliches eingetragen. Es ist doch eine lohnende Sache um die Freisinnigkeit.

Der Leser wird mir darum sicher Beifall zollen, wenn ich nach solchen Erfahrungen mit dem Bummelzug fuhr. Mit Hochgefühl sah ich mich in meinem Coupé um, in dem ich Herr war wie ein König in seinem Reiche; ich konnte sitzen, liegen, stehen und selbst spazieren gehen.

Frei in den Lüften ift meine Bahn, Bin nicht mehr diesen unterthan.

Allmählich brach die Nacht herein; mehr und mehr versschwanden die Umrisse der Landschaft im Dunkel, tieser Friede legte sich über die Natur. Das gleichmäßige Rasseln der Maschine schläferte mich ein; im Traume verwandelte es sich in die herrlichen Klänge des "Alleluja" von Händel, die unvergeßlich mir in der Erinnerung nachtönten, dessen Auffühstung in einer des Meisters würdigen Vollendung den Festact der Jubiläumsseier geschlossen hatte.

#### II.

Angefommen am Bahnhofe zu Salzburg, sagte ich zu einem Freunde, der in München sich mir zugesellt hatte: "Nun sind wir wieder in dem gemüthlichen Oesterreich! Wie höslich fragen sie einen, ob man nichts Mauthbares habe! Als in den vormärzlichen Tagen die "Gelben (Historisch=politischen) Blätter" einmal eine unschuldige Anspielung sich erlaubt hatten auf den sindigen Spürsinn der österreichischen Finanzwache und ihre hastige Jagd auf den Tadaksbeutel der Reisenden, da waren sie nahe daran, im ganzen Reiche verboten zu werden; es bedurfte der Vermittlung hoher und einflußreicher Persönslichkeiten, um dieses Schicksal von ihnen abzuwenden. Wie ist dies jetzt ganz anders geworden!

Ja, gemüthlich geht es zu in Oesterreich, vielleicht zu gemüthlich. Als ich meinen Gepäckschein nicht gleich zur Hand hatte, sagte mir der Bedienstete beschwichtigend: "Machen Sie sich keine Sorgen, es ist so auch gut." Unter Beust machte man sich bekanntlich am Ballplatz zu Wien auch keine Sorgen, es war so auch gut. Die Ungarn rissen sich von der Gesantmonarchie los, um nach eigenem Plane sich einzurichten. Die Geschichte beweist auf allen ihren Blättern, daß die Magyaren kühne Keiter und flotte Tänzer sind, daß sie aber nie gute Haushälter waren; ritterliche Gestalten, liebenswürdige Wirte, noble Passionen mögen recht interessant sein hie und da, aber

ein Staatswesen kann man auf sie nicht gründen. Immerhin, es war so auch gut. Die Biemontesen dringen gegen alles Bölkerrecht mitten im Frieden, trot der beiligsten Berträge durch die Brefche an der Borta Pia in Rom ein und erklären jo thatsächlich, daß ein europäisches Staats- und Bolferrecht nicht mehr eriftirt. Und der erste Minister eines Reiches, das über ein halbes Jahrhundert das Schiedsrichteramt unter den Bölfern Europas genbt hatte, vergift die vielhundertjährigen tatholischen Traditionen desselben, reiht sich felbst unter die Gegner des Papftthums 1, läßt das alles geschehen, und zwar in einem Augenblicke, als Frankreich und Deutschland in einem Riesenkampfe engagirt waren und Defterreich, an Siegen und an Ehren reich, vollständig freie Sand hatte. Es war fo auch gut. Zwei Armeecorps hätten hingereicht, um Cordona von den Mauern Roms wegzurufen, da die blutigen Lehren, welche die piemontesischen Truppen zu Custozza und Lissa von den Desterreichern empfangen hatten, trot der fühnen Sahnenfedern auf den Buten der Berfaglieri und der Siegeslieder der Baribaldiner, noch allen wohl im Gedächtniffe waren.

> Il Garibaldi l'ha detto E questo è verità, Chi muore per la patria, Nel paradiso va va va!<sup>2</sup>

hatte ich letztere singen hören auf ihrem Marsche durch den Apennin; es genügte jedoch eine Abtheilung Jäger mit der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le vote de l'infallibilité, jagte ber Graf Beuft (G. Rothan, L'Allemagne et l'Italie II, 67), a changé la situation de l'une des parties contraitantes, il a fait du gouvernement pontifical une puissance qui n'admet ni discussion ni tempérament. Dieu ne signe pas des traités qui définissent et limitent sa puissance.

Garibalbi hat's versprochen, Drum muß es Wahrheit sein: Wer gefallen für das Vaterland, Geht zum Paradiese ein.

Studentencompagnie, um sie weit hinter die Tiroler Grenzen zurückzutreiben, wobei sie an unschuldigen Bildstöcken und Kirchen auf ihrer Retirade ihren Muth kühlten. Wir wären nach Trient hineingekommen, demonstrirte mir zu Novi einer von den tausend Tapfern, der wieder zu seinem ehrsamen Metier als Kellner zurückzesehrt war, indem er die Serviette, welche seit Jahr und Tag weder Seise noch Wasser gesehen hatte, gleich einem Kriegspanier schwang, wenn nicht — ja wenn nicht Garibaldi einen neuen Angriffsplan entworfen hätte. Us dieser fürzlich den Weg alles Fleisches ging, schämte sich ein Repräsentant derselben Austria, welcher er tausendmal ein Morte all' Austria! zugerufen hatte, durchaus nicht, eine schwarzumssorte Fahne auszuhängen. Es ist bisweisen gar zu gemüthlich in Oesterreich.

Sie beißen das ,mit den realen Berhältniffen rechnen', als ob die Unabhängigkeitsfrage des Heiligen Stuhles die Dinge im Monde angehe und nicht von der allerrealsten Bedeutung für Europa und in erster Linie für Desterreich mare! Desterreich gibt seinen Plat im europäischen Völkerconcert auf, wenn es von seinen Traditionen läßt. Omne imperium iisdem artibus retinetur, quibus initio partum est 1, hat schon Sallustius gesagt; freilich ift sehr zu bezweifeln, ob viele von den Staatsmännern Desterreichs sich mit klassischen Schrift= stellern sehr beschäftigen; Dumas, Balzac und in neuester Zeit Zola, sowie die Feuilletons der ,alten' und der ,neuen Preffe' bieten eine viel weniger anstrengende Lectüre. Aber das follten fie doch wiffen, die Männer, die einseitig und ohne jeden trif= tigen Grund das Concordat beiseite gelegt, daß, wenn das canonische Recht nicht mehr gilt, das Kanonenrecht an deffen Stelle tritt. Dann aber wird fruh oder spät Rugland im

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jedes Reich wird durch dieselben Mittel erhalten, durch welche es anfangs gegründet wurde.

Bunde mit einem Theil der Slawen und Wälschen dem zu Tode gehetzten, von Preußen verlassenen Oesterreich den Gruß bieten: Finis Austriae! Raiser Franz I. pslegte das Großscherzogthum Baden mit seinem Neuerungssieder das "Prodir-Iandl zu nennen. Es ist ihm der bittere Hohn erspart worden, dasselbe von seinem Oesterreich sagen zu müssen, das man zu seiner Zeit als das Urbild starren Conservatismus und politischer Stagnation zu betrachten gewöhnt war. Was ist nicht alles prodirt worden in Oesterreich von Beust und dem Trinksgeldminister Giskra, der die Weltanschauung der Hausknechte auf den Ministerstuhl gebracht hat, dis auf Andrassy! Nichts ist constant geblieben als das stetige Anwachsen von Steuern und Schulden.

Bei alledem muthet uns eines in Defterreich fo wohl= thuend an: die Liebe jum Raiferhaus. Den verschiedenen Bölfern der Monarchie gemeinsam, bildet sie einen idealen Bug im Charafter diefes großen Reiches, der uns feine Bewohner verehrungswürdig erscheinen läßt, und um so ichatbarer, als überall sonst kraffer Egoismus sich geltend macht. Der Tiroler, der Oberöfterreicher, der Slovene, der mit Liebe von seinem Kaiser spricht, steht uns doch unendlich höher als der Züricher Baumwollenfabritant und amerikanische smart man, der außer dem Dollar kein höheres Interesse mehr kennt. Mit welcher herzinnigen Freude meldete mir am Morgen des 4. October mein italienischer Führer hoch oben im Fleimser= thale, daß heute der Kaisertag sei! Diese Menschen wissen nichts von officieller Festfeier, aber man findet die Thatsache bestätigt, daß der Raifer der populärste Mann im Lande ift. Und er hat sie reichlich verdient diese allgemeine Liebe, ein Regent von der edelsten Gesinnung und mit dem wärmsten Bergen, deffen Sand nicht mude wird, Wohlthaten zu fpenden. Die schweren Rämpfe und harten Schickfalsschläge, die er mit feinen Bölfern seit 1848 erfahren, haben beide durch ein

unzerreißbares Band aneinander geknüpft. Im Möllthale in Kärnthen zeigte mir einer unter Thränen der Rührung und Freude das Trinkglas, mit dem er dem Kaiser einen Trunk Wasser gereicht hatte; in einer Truhe, bei seinen übrigen Kost=barkeiten, in ein seidenes Tüchlein gewickelt, hatte er es seit=dem ausbewahrt. Und die alte, nun längst verstorbene Post=meisterin zu Schönberg in Tirol drückte in den fünfziger Jahren ihr innigstes Mitseid mir aus mit dem jungen Kaiser, der so viele Schulden hat übernehmen müssen.

Es war eine herrliche Reife an den Ufern der Salzach hinauf; ein blauer Himmel, wie ihn das Jahr 1882 fo felten fah, wölbte fich über Gebirg und Thal, und im Silberglanz leuchtete der frisch gefallene Schnee von den Berchtesgadener Bergen herüber. Gin Collega aus Cisleithanien war im gleichen Buge. Mit der den Defterreichern eigenthümlichen, liebens= würdigen Höflichkeit schloß er sich mir an; bald waren wir im lebhaftesten Gespräche, wodurch allerdings der Blid in die großartige Landschaft weniger gewürdigt wurde. Schopenhauer= Hartmanns Philosophie war auch sein Evangelium; mit beredtem Munde wußte er von der Roth des Dafeins zu reden, was ihn jedoch nicht hinderte, zum Trost in seinem Weltschmerz von Zeit zu Zeit einen ergiebigen Zug aus feiner Flasche, mit echtem Böslauer gefüllt, zu thun. In vielen Bunkten konnte ich ihm recht geben; auch ftritt ich nicht darüber, ob die Summe der Lust jener des Schmerzes im Leben gleichkomme oder nicht. Noch weniger aber berief ich mich mit Jürgen Bona Meper, dermalen Philosophicprofessor zu Bonn, der zuerft diesen höchst geistreichen Gedanken ausdachte, auf die Illusionen von Glud, die der Mensch doch zuweilen habe, um einen leberschuß an Lust zu beweisen. "Wär' der Gedanke nicht so herzlich dumm, man könnt' verflucht gescheit ihn nennen. Der Fuselrausch alfo, der den Ruffen glücklich macht, und alles das, was diefem mehr oder weniger ähnlich ist, woraus nothwendig der Mensch

mit schwerem Kopfe und noch schwererem Herzen erwachen muß, soll den Ueberschuß an Lust im Leben beweisen! Als ob die Illusionen uns nicht doppelt unglücklich machten und es nicht Aufgabe der Philosophie wäre, die Illusionen zu zerstören, um der nüchternen Wahrheit Raum zu schaffen!

So gab ich ihm denn in vielen Bunften recht; warum denn nicht? Sind es doch Noth, Tod und Sünde, die uns hinführen zu Chriftus, unserem Erlöser; und wo war ein Queifer der Borzeit, ein Gewaltiger oder ein König noch so reich, der je gesagt hat oder sagen konnte: , Kommet her zu mir, ihr alle, die ihr mühfelig seid und beladen, ich will euch erquiden!' außer Ihm, Ihm allein? Auch darin fanden wir und befonders eins, daß wir alle arbeiten im Dienste der humanität, um die Menschheit ihrem letten großen Ziele ent= gegenzuführen, und daß nur diefer Gedanke, diefe Aufgabe unserem Leben einen Werth, einen unfer selbst würdigen Inhalt zu geben bermag. Darüber war eben unter uns fein Zweifel; hatte er doch hartmanns ,Phanomenologie des fitt= lichen Bewußtseins' gelejen, dem er als Erneuerer und Fort= bildner der Ideen Schopenhauers seine vollste Zustimmung aussbrach.

Bis dahin nun war das alles vortrefflich, und unsere Mitreisenden beneideten uns vielleicht darum, daß wir so gut ums zu unterhalten verstanden. Doch auf meine weitere Frage, was denn doch das Ziel alles Lebens und Strebens in der Menschheit sein dürste, trat der Zwiespalt zwischen uns hervor, weit und groß wie "Siriusfernen", um mit Schopenhauer zu reden. Mit dem Fortschreiten der Humanität, meinte er, entschte sich doch nothwendig auch das gesuchte Glück. Da hielt ich nun auch nicht länger zurück und erklärte ihm mit Hinweis auf die Geschichte alter und neuer Zeit: "Humanität ohne Divinität ist Bestialität." "Die Vorstellung eines Fortschrittes ins Endlose", bemerkte ich weiter, "ist eine contra-

dictio in adiecto 1; benn wo ein Anfang, ift auch ein Ende und ein Ziel; wo ein Ausgangspunkt, nothwendig auch ein Ruhepunkt. Ein Ziel muß sein; wie ohne oberstes Erkenntnißprincip keine Wissenschaft, so ohne letztes Ziel kein Ethos. — "Bielleicht Nirwana", meinte er schließlich. — "Sie würden sich tausendmal besinnen," entgegnete ich, "mit diesem Zuge zu sahren, wenn Sie wüßten, daß er früh oder spät in die Salzach stürzt — und die Menschheit ringt, kämpst, arbeitet, leidet, um am Ende in das Nichts zu versinken?" Er antwortete nicht. Der Zug ging langsamer und hielt bei St. Joshann im Pongau. Viele Reisende stiegen aus, um von hier die Liechtenstein-Klamm zu besuchen; auch mein Collega. Freundlich grüßend bot er mir die Hand zum Abschied; ich drückte sie herzlich und sagte ihm ins Ohr: "Vitam aeternam", Herr Collega!"

Hinter ihm ging ein Bergfer', einer von jenen, wie sie in den letten Jahren an so vielen Bahnhöfen im Gebirge bor den Damen sich produciren. Doch was ist denn das, ein Bergfeg? Der Bergfeg ift ein Männlein, groß oder klein, deffen Haupt ein reich ausstaffirter Tirolerhut deckt; Gams= bart und Spielhahnfedern kann man nämlich in Innsbruck und Salzburg faufen, und Edelweiß bieten fie einem auf der Station Brenner in dicken Sträußen an, wohlfeil wie Brombeeren. Ein tadelloser Leibgurt mit eingesticktem Namenszug umgibt seine schmächtigen Lenden; kurze, enge, schwarzlederne Hofen, grune Beinhösln', d. i. Strumpfe, welche Kniee und Knöchel offen lassen, bedecken die dünnen Waden; eine braune Lodenjoppe und funkelneue genagelte Bergichuhe vollenden das Costum. Die dunnen Kniee des Stadtherrn ichauen aber fo bleichsüchtig aus den Beinhösln heraus, daß es einen friert bei deren Anblick. Doch der richtige Bergfer weiß Rath: er

<sup>1</sup> Widerspruch in sich. 2 Das ewige Leben.

überzieht sie mit fleischfarbenem Tuche, das hält warm und ,fchaut träftiger ber'. Dazu schleppt er einen mächtigen Bergftoct mit, wie Don Quigote seine Lanze, auch im Flachlande von Station zu Station, zur nicht geringen Beläftigung ber Mitreisenden, die ohnehin häufig sich bemüßigt sehen, da der Bergfer mit solcher Waffe ausgerüftet und dem "Auchfact" auf ben Schultern nicht zum Wagen hinein noch hinaus kann, ihm ihre driftlichen Dienste anzubieten. Daß der Bergfer in verschiedenen Stellungen sich photographiren läßt, darf uns nicht wundernehmen; sah ich doch einmal in der Schweiz einen mit einem Gemsfell auf dem Ruden, das er bom Kürschner erhandelt hatte. Ich bin kein Feind des Bergfteigens, folange es nicht zum halsbrecherischen Sport auß= artet, der so häufig den Führern das Leben tostet; auch freuen mich diese llebungen deutschen Wiffenstriebes und deutscher Kraft, und ich habe seiner Zeit weidlich mitgethan. Aber fold hohler Echein wird doch geradezu widerlich.

Gine auffallende Erscheinung im Gebirge bilden die vielen reisenden Frauen; in den Sommerfrischen, der Badeorte gar nicht zu gedenken, übertrifft ihre Anzahl weit jene der Männer. Doch wir wollen ihnen nicht grollen. Theater, Concerte, Abendgesellschaften, Balle und das unglückselige Piano find eben schuld, daß fie regelmäßig mit Beginn des Sommers ihre Nerven betommen. Bewegung in Gebirgsluft, je höher desto besser, gebietet der Arzt; so will es der neueste Stand= puntt der Therapie, für welche die Luft einen wichtigen Factor bitdet. Armer, geschlagener Mann! umfonft dein Sträuben. Und wäre das alles nicht, man fann doch anständigerweise nicht ben ganzen Commer über in der Stadt bleiben, wenn alles geht und niemand da ift. Am Ende hat man fich viel= leicht wenig amüsirt, vielleicht recht gelangweilt, zumal an Orten, wo man nicht zwei- bis dreimal des Tages Toilette macht, keine Tanzgesellschaften improvisirt werden, und man

beim Spazierengehen nichts vor sich sieht als, wie mir eine im Gasthaus zum Elefanten in Brigen klagte, "immer dieselben Bergklöße". Wie viesen sieht man nicht die innere Herzensfreude an, wenn sie aus den Bergen nach Innsbruck, Salzburg, Bozen, Benedig kommen, wo in den Schauläden ,das ewig Weibliche" in Put und in den neuesten Moden sie anzieht! Wie stumpf und gelangweist kommen dieselben so häusig aus den Baticanischen Sammlungen, die man nun einmal programmmäßig durcheisen muß, und erwachen erst wieder zu neuem Leben in der Via Condotti und am Spanischen Psaze, vor den Auslagen etrurischen und neurömischen Schmucks bei Castellani! Ob Schiller, würde er noch einmal die "Glocke" dichten, schreiben würde: "Der Mann muß hinaus"?

### III.

Es ist eine schaurig schöne Fahrt durch die Gasteiner Klamm, durch welche gleich einem riefigen Felfenthore der Weg in das üppiggrüne Gasteiner Hochthal führt. Tief unten zur Linken in der Schlucht, welche die Wasser im Laufe der Jahrhunderte gegraben, brauft und schäumt die Gasteiner Ache; bei ihrem Eintritte in das Thal im Wildbad und bei ihrer Mündung in die Salzach bildet sie zwei imposante Wasserfälle. Bur Rechten wölben sich einem Dome gleich die überhängenden Felsen, welche die fühn und wie überall in Desterreich aut gebaute Straße durchschneidet. Nach dreiviertelftundiger Fahrt liegen still und friedlich die grünen Matten vor uns, von hohem Gebirge umichloffen, deren geognostische Beschaffenheit der Vegetation günstiger ift als das Kalkgebirge, das anderswo entwaldet und von der Sonne ausgebrannt zum himmel ragt. Der Hauptbestandtheil des Bodens ift Gneis, gegen die Gud= grenze des Thales Granit und der goldhaltige Quarz; gegen Norden erscheint die Glimmerschieferformation; die Quelle entspringt aus dem 8000 Fuß (2400 m) hohen Graufogel, der aus dichten Gneisschichten besteht. In der Umgegend von Hofgastein tritt vereinzelt Urfalf auf, gegen Osten der Serpentin, welcher geschliffen zu Ornamenten dient, und Chloritschiefer; bei Dorfgastein auch Thonschiefer.

Endlich, allerdings erft in der elften Stunde, scheint man denn doch in Desterreich sich aufraffen zu wollen, um der fort= schreitenden Waldverwüstung Einhalt zu thun, die zu einer un= berechenbaren Landescalamität herangewachsen ift. Die Klöfter waren hier ichon längst mit ihrem Beispiele vorangegangen; jo ift der Waldbestand des Stiftes Fiecht im Unterinnthal nach dem Urtheile der Forstleute einer der schönsten in der Wegend; länger als ein Menschenalter hindurch war P. Coloman, ein Conventuale, des Stiftes Forstmeister, der mit Gin= ficht und Energie seines Amtes waltete, noch als Siebziger rüstig die steilen Berge bestieg, bis er in diesem Jahre (1882), nach ploulich eingetretener Altersichwäche, starb. Richt ohne Grund hat neuerdings das an die Forstämter Oberbanerns ertaffene Rundschreiben auf die Fideicommiffe hingewiesen, wegen ihrer wohlthätigen Einwirkung auf die Erhaltung des Waldes und damit auf die Agriculturverhältniffe überhaupt. Wer denkt da nicht an das Wort Montalemberts: .Monche und Walder hat eine furzsichtige Politik auszurotten gesucht, ohne zu ahnen, daß von hier aus der Schutz gegen clementare und sociale Verheerungen ausgeht'! Der Wald faugt einem Schwamme gleich die Teuchtigfeit in sich, um fie nach und nach wieder in die Ebene abzugeben; er ist so ein von der Natur geschaffenes Reservoir, ein Regulator der Feuchtigfeit, und schütt beffer als Danme und Thalfperren das unten liegende Land. Die liberale Nera in Desterreich, wie sie überhaupt nicht zu bauen, sondern nur zu zerstören verftand, hat ihre unglückbringende Hand auch an die schönen Wälder in der Monarchie gelegt und viele Tausende von Tag= werken der Speculationsgier geopfert; die herrlichsten Staats=

forste wurden um ein Spottgeld verschleubert, trotz so vielkacher Warnungen; waren es ja doch kast nur die Ultramontanen, die in engherzigem Festhalten am Alten für die neuere Wirtschaftspolitik natürlich kein Verständniß hatten und mahnend ihre Stimme erhoben; zudem siel auch so manches Trinkgeld unter dem Vürgerministerium dabei in die Tasche der leitenden Vehörden, was ja bekanntlich Giskra ganz selbstwerständlich sand. Was Regierung und die Gemeinden und Privaten gesündigt, muß das Land nun schwer büßen. Mehr Werthe sind versoren worden bei der letzten grauenvollen Katastrophe im Pusterthal und Etschland, von Italien nicht zu reden, als seit vielen Jahren aus verkauften Stämmen erlöst wurde; und es bedarf mehr als hundert Jahre, bis wieder nachz gewachsen ist, was die Kaubwirtschaft des Bürgerministeriums niedergeschlagen hat.

Während meines Aufenthaltes in Gaftein ging am Frauen= tage, 15. August, mittags ein heftiges Gewitter nieder; nach kaum 15 Minuten sah ich schon über die meiner Wohnung gegenüberliegenden Felder mächtige schmutiggelbe Fluthen fich wälzen; die Säuser standen gleich darauf unter Wasser, mit Noth konnten die Bewohner sich retten. Man sammelte für die vom Unglück Betroffenen überall -- die großen Ueber= schwemmungen in Südtirol fanden erst einen Monat später ftatt -; doch das alles ist umsonst, solange nicht eine starke Hand das Uebel an der Wurzel faßt. Ueberschwemmungen, Abrutschungen, Ueberschüttungen, Murbrüche mehren sich von Jahr zu Jahr, je mehr der Wald schwindet, je nachläffiger seine Pflege und sein Schut ift, je mehr die gemeinsame Bewirtschaftung der Willfür der Einzelnen weicht. Es thut einem im Innersten wehe, wenn man fieht, wie der Jude von fernher kommend acht- und zehnblätterige Sägen aufstellt, die täglich 300 Stämme schneiben, den Wald kahl abtreibt und dann mit dem Gewinn in der Tasche von dannen zieht, um

anderswo von neuem seine Raubwirtschaft anzufangen. Den Besitzer blendet der Glanz des Geldes, er verkauft den Wald und bald dann auch seine "Heimat", weil er diese nicht mehr bewirtschaften tann; seine Rinder wandern mit dem Bettelftab in die Fremde oder fallen der Gemeinde zur Laft. Bei der cben erwähnten Katastrophe konnte selbst das Auge des Laien ertennen, daß es so tommen mußte. Der Kamm des Ge= birges ift an dem Orte der lleberschwemmung entwaldet. Die schweren Riesel, die zu Haufen niedergefallen waren, Erde und anderes wurden durch den bald darauf folgenden Regen in das Rinnfal zweier Wildbache geflößt, die rechts und links herabstürzend nicht weit ober den Säufern sich vereinigen. In= folgedeffen ftauten sich die Waffer, und alle Dämme waren nuglos. Ein Wald auf der Sohe hatte einen natürlichen Schutz geboten und die Waffermaffe vertheilt. Die Leute jammerten, wollten aber das nothwendige Verhältniß von Ursache und Wirkung nicht einsehen. Daß es für die öfterreichische Regierung eine Riesenarbeit ift, bei den complicirten Rechts= verhältnissen, altherkömmlichen Bräuchen und dem unbedingt nothwendigen Bedürfniffe der Baldnutung von feiten der Bevölkerung hier Ordnung zu schaffen, und was in Defterreich noch wichtiger ist, die gegebenen Gesetze richtig, durchgreifend und ohne Mücksichten auf die Wünsche hoher Herren wie die unberechtigten Klagen der Bauern durchzuführen, ist leicht zu ermeffen. So laffen die Ziegenherden einen jungen Wald nur fcwer aufkommen, da diese am liebsten die jungen Triebe zur Nahrung auffuchen. Das haben schon die Römer recht gut gewußt: harum dentes sationis inimici, fagt Barro 1, und Virgiliuš 2: urentes culta capellas. Der Baum wächst befto leichter in die Sobe, fagen die Bauern, wenn die Seiten=

<sup>1</sup> De re rustica II, 3: Ihre Zähne find den Pflanzen schädlich.

<sup>2</sup> Georgic. II, 196: Die Ziegen, welche die Pflanzen verderben.

sprossen weggefressen sind. Das ist eine kause Ausrede, um den Unfug zu beschönigen, bemerkte dagegen der Pater Forst= meister von Fiecht: jede Ziege verdirbt dreimal mehr als sie werth ist. Der arme Tiroler, namentlich im Oberinnthal, braucht aber seine Ziegen, und der Kaiser braucht die Wehrstraft seiner Tiroler; das mag es uns erklären, warum die Forstgesete, so rationell sie auch sein mögen, nachsichtiger geshandhabt werden als anderswo und als es gut ist.

Wildbad Gafte in hatte auch in diesem Jahre (1882) wieder die Ehre, einige Wochen hindurch den Kaiser Wilhelm zu beherbergen; doch wegen des fortwährend regnerischen Wet= ters war der hohe Herr nur wenig sichtbar. Sein hohes, glückliches Alter mag er doch nicht zum geringsten Theil der Beilfraft dieser Therme zuschreiben, die ihn von Jahr zu Jahr gleichsam zu verjüngen scheint. Ernstallhell und geräuschlos, in Strömung und Wärme bei trockener wie naffer Witterung und zu jeder Jahreszeit immer sich gleich - an der Haupt= quelle steigt die Wärme über 39 0 R. --, tritt sie aus den Wels= spalten und dem Gerölle zu Tage. Bereits im 7. Jahrhundert follen Jäger, die einen durch Pfeile verwundeten Sirsch ver= folgten, diese Quelle entdedt haben. Ihre seit langem erprobte Heilkraft, welche den gesunkenen Organismus hebt und belebt, verdankt fie nach einigen weniger ihren chemischen Beftand= theilen als ihrer intensiven Elektricität. Mittelst der Magnet= nadel angestellte Versuche wiesen nach, daß das Thermalwaffer, völlig geruch= und geschmacklos, eine große Leitungsfähigkeit der Elektricität im allgemeinen besitzt und namentlich an seinem Ursprunge die Magnetnadel auf weit höhere Grade des Multi= plicators brachte und weit gleichmäßiger fortwirkte. Welke Blumen beleben fich in ihm fehr bald, und ihre Blüthe dauert länger als im gewöhnlichen Waffer. Diese Wiederbelebung welker Blumen und das Aufspringen der Knospen im Thermal= waffer hielt man lange Zeit für eine ausschließende Eigenschaft

Wildbad Caftein, (Phot. Ferd. Finfterlin.)



Diefer Therme; daher hatte man früher fast in jeder Badwanne ein durchlöchertes Brettchen, in das welke Blumen gesteckt wurden, und es war ein tröftender Anblick für den schwer Kranken, wenn er die tags zuvor noch welken Blumen wieder in ihrer frischen Farbenpracht prangen fah. Blumen, welche in Töpfen gezogen werden, von Zeit zu Zeit mit lauwarmem Thermalwaffer begoffen, entwickeln fich rascher und üppiger. Un hellen Tagen bricht sich das Licht in diesem Waffer wie in einem fluffigen Diamant und erhöht den Gindruck der geheimnisvollen, belebenden Kraft, die es in fich trägt. Darum hat man es vorzugsweise das "Bad der Alten" genannt; doch fieht man hier auch junge Leute genug, Die, von geiftiger oder förperlicher leberanftrengung, langen Krankheiten, Säfte= verlust u. s. w. erschöpft, Genesung an der Quelle suchen. Wer wollte auch läugnen, daß bei dem raftlosen Rennen und Jagen unseres Geschlechtes, ,das Glück zu erjagen', mehr Rerben= traft verbraucht wird, als dies in frühern Zeiten der Fall war? Dabei heben die Aerzte als besonders wichtige Eigen= ichaft der Gasteiner Thermen hervor, daß fie alle im Körper ruhenden Krantheitsftoffe, die sich bis dahin der Diagnose auch des schärfsten Auges entzogen hatten, weckt und zum Ausbruche bringt. , Richts ift fo fein gesponnen,' lautet ihr Spruch, ,es kommt in Gaftein an die Sonnen.'

Der landschaftliche Charafter Wildbads selbst ift von überwältigender Größe und Schönseit. Die Gasteiner Ache kommt anfänglich unter dem Ramen Weißbach aus dem hintersten, jüdöstlichen Graben des Naßseldes von der Woigstenscharte und den Gletschern ihrer Umgebung, wo sie sich dann durch den Naßselderboden der Achenschlucht zuwendet. Oberhald Wildbad stürzt sie sich in einer Höhe zuerst von 63 m, sodann in einem zweiten Falle von 85 m in den engen Felsenkessel, den gewaltige Bergesriesen mit ihren grünen Matten, dunkeln Wäldern und glänzenden Gletschern einschließen, die auch in der heißen Jahreszeit erfrischende Lüfte herabwehen. Darum fagt das "Gafteinerlied":

Kennst du das Thal im Alpengrun, Wo abends roth die Gletscher glühn, Wo stolz der Gießbach niederrauscht, Der Jäger auf den Gemsbock lauscht, Wo blau der Himmel, klar und rein: Kennst du das Thal? Es ist Gastein.

# Und am Schlusse:

Preis sei dem Schöpfer der Natur, Der so geschmücket Berg und Flux. Preis sei der em'gen Wundermacht, Die solchen Quell hervorgebracht. Und alle stimmen jubelnd ein: Groß ist der Herr im Thal Gastein.

Doch auch von dieser Therme gilt der alte Sat: Der Prophet gilt nichts in seinem Vaterlande. Bei einem Gange in ein Bauernhaus klagte die Alte über Gliederschmerzen, von denen sie stark heimgesucht sei. "Aber liebe Frau," bemerkte mein Begleiter, "warum gebraucht Ihr denn das Bad nicht? Ihr seid ja hier." — "Ach, gnädiger Herr," antwortete diese treuherzig, "das Bad, das ist nur für die fremden Herrschaften; uns Bauersleuten hilft es nichts; darum will ich mir ein Sälblein beim Apotheker holen."

## IV.

Wem nach dem Treiben der vornehmen Welt nicht gelüftet, die hier in Wildbad auf einen engen Raum zusammengedrängt ist, wo du unmöglich ausweichen kannst; wer das Brausen und Tosen des Wasserfalles nicht gut erträgt, wem das beständige Aufs und Absteigen beschwerlich fällt oder geradezu unmöglich wird, was dei so viesen Gästen, die hier weisen und gerade an Lähmungen seiden, fast eine Ironie und doch

bei der Bodenbeschaffenheit unabänderlich ift, der wähle das anderthalb Stunden entfernte Sofgaftein zu feinem Auf= enthaltsorte. Der Markt Hofgastein bietet nun allerdings jene Berftreuungen, Bergnügungen und Anregungen nicht wie Wild= bad, und auch die Ratur ift minder großartig. Doch ziehe ich den Aufenthalt hier vor. Das Thal ift weiter und lichter, die Tage find länger; während die Schatten der Nacht ichon ftundenlang über Wildbad liegen, leuchtet und warmt bier die Sonne noch und erfreut Auge und Gemüth. Auch ift in diesen engen Thälern der atmosphärische Niederschlag fo ftark, daß der Fremde weniger durch Sonnenwärme als Feuchtigkeit zu leiden hat. Gerade von hier aus laffen sich die lohnendsten Musflüge unternehmen; in nächster Nähe ift Kaltenbrunn mit herrlichem Trinkwaffer und schönem Blick das Thal hinauf; Schloß hundsdorf mit entzudender Aussicht auf den Tischlkar. In einiger Entfernung bietet der Gamskarkogel eine weite Umsicht, ift das Hocheck unweit Dorfgastein mit zwei Seen, der Radhausberg mit Berggebäuden und Goldschachten, besonders für Mineralogen intereffant, nicht weit von Böckstein, einem Dörfchen füdlich von Wildbad; hier war Sigmund Hauthaler von 1851—1854 Vicar, der durch das Attentat Rullmans zu Kiffingen zu einer Urt Berühmtheit gelangte.

Der Markt Hofgastein — sein Name mag vom frühern Sitze der Dynasten-Geschlechter von Peilstein oder Goldegg stammen — verdankt seine gegenwärtige Blüthe als Badeort dem Erzbischofe Johann Ladislaus Phrter, bekannt als Dichter der "Tunisias" und der "Perlen der heiligen Borzeit", später Patriarch von Benedig. Als das Unternehmen geplant wurde, das Thermalwasser vom Wildbad nach Hofgastein zu leiten — die Länge der Leitung beträgt 4471 Wiener Klafter, das Gefälle per Klafter  $^{1}/_{4}$ ", die Zeit des Laufes  $^{2^{1}}/_{4}$  Stunden —, hatte er an demselben sich in hervorragender Weise betheiligt. Im Jahre 1828 ward der Gedanke zuerst ans vettinger, Aus Welt u. Kirhe. II. 4. Auss.

geregt, ein Comité niedergesett und ein Fonds geschaffen; 1830 war das ganze Werk vollendet. Hofgaftein bezieht auf diesem Wege nun 36 000 Kubikfuß Waffer; bei einer Tem= peratur der Luft von 160 R. ergibt sich ein Wärmeverlust von 11/4 ° R. Phrker stiftete auch ein Militärbadhaus, in welchem Personen dieses Standes unentgeltlich Wohnung und Bader haben; eine Serpentinplatte über dem Eingange trägt die vergoldete Inschrift: Saluti militum D. D. Ladislaus Pyrker, Patriarcha archiepiscopus Agriensis (Erlau) MDCCCXXXII: die Straße, in der es steht, heißt daher die Patriardenstraße. Es ist ganz recht, wenn jene unter ben Bischöfen Defterreichs, welche mit Ginkunften reichlich gesegnet find, den Ueberfluß zu gemeinnütigen Zwecken verwenden und auch dazu, um k. k. Oberften und Majoren unentgeltliche Wohnung und Bäder zu verschaffen. Es ist dies immerhin beffer als übermäßiger Brunk mit dienstthuenden Heiducken und toftbaren Equipagen. Manche finden nun freilich folchen welt= lichen Pomp ganz am Orte; ,denn', fagte mir einer, ,wenn der Erzbischof nicht mit solchem Prunk auftritt, hat kein Gaffenjunge mehr Respect vor ihm.' Ich erlaubte mir darauf die bescheidene Frage, ob denn ein Wilhelm Emmanuel von Mainz, ein Nikolaus von Speier, ein Georg Anton von Würzburg, ein Hermann von Freiburg, ein Melchior von Breslau u. f. w. nicht ebensoviel, vielleicht noch mehr Respect einflößten, trotdem daß sie in ihrer äußern Erscheinung höchft einfach waren. Der Geift ift es, der lebendig macht, das übrige ift nichts nüte. Damit foll keineswegs einem finstern Puritanismus das Wort geredet werden; aber zuerft das Geiftliche und Geiftige, bann bas andere. Es gibt einen Hochmuth unter rauhem Habit, die Geschichte der Reger aus dem Franziskaner= und Kapuzinerorden weiß genug dabon zu erzählen; und die Seele kann demüthig bleiben, ift auch der Leib in Purpur gekleidet. Unfer Bolk liebt es, daß auch im Neußern die hohe Bedeutung des kirchlichen Amtes erscheint; und es ift gut, daß es so ift, jenen gegenüber, die für das, was nicht gleißt und glänzt, keinen Sinn haben. Aber ben Beift pfleget zuerst, das übrige wird euch beigelegt werden. Darum besonders hatte das driftliche Bolk die Bischöfe mit reichen Ginfünften ausgestattet, daß fie in den Stand gesetzt seien, der Noth zu fteuern, vor allem des eigenen, sogenannten "niedern" Clerus. Ich würde es dem Batriarchen Byrker daber noch mehr gedankt haben, hatte er auch ein Saus gebaut für die vielen tausend armen Priester in Desterreich, die in diesem Lande, das größtentheils ein Alpenland ift, bei ihren Gängen durch Schnee und Eis, bei Tag und bei Nacht, allen Un= bilden der Witterung ausgesetzt und fast jahraus jahrein im Rampf mit den Elementen, einem frühen Siechthume verfallen. Sie können eben nicht wie die hohen Offiziere mit guten Befoldungen ,in Benfion gehen', da mit dem Deficientengehalt von 210 Gulden heutzutage kein Bauernknecht leben kann. Und doch bildet der katholische Clerus in Desterreich durch Beruf, Tradition und Ueberzeugung die stärkste, treueste und ausdauernofte Stute des haufes habsburg. Ebenfo gut wie vom Heere mag man auf ihn das bekannte Wort anwenden:

In beinem Lager ift Oesterreich, Wir andern sind nur die Trümmer.

Wie auch anderswo im Desterreichischen besinden wir uns hier in der Grafschaft Gastein auf ursprünglich bayerischem Boden; im Jahre 1295 ward sie von den Herzogen Otto und Stephan an das Erzstist Salzburg verkauft. Dieses trat mit dem Aussterben derer von Goldegg bei Beginn des 15. Jahrhunderts in den unbeschränkten Besit des Thales, wodurch letzteres zu einer außerordentlichen Blüthe gelangte. Der Bergbau hob sich mehr und mehr, und der Handelseverscher mit dem Süden, der mittelst Saumthieren über das Gebirg nach Kärnthen und Italien betrieben wurde, brachte

Wohlstand und selbst Reichthum ins Land; es entstanden Speditions= und Wechselhäuser, bei welchen nicht selten Erzbischof und Domkapitel zu Vorg gingen. Gegen 53 Bergbaugewerke hatten in Hofgastein und Umgebung ihren Sit; die
reichen Grabdenkmäler an der gotischen Pfarrkirche, welche
vielsach in erhabener Arbeit Scenen aus dem regen Leben
der Knappen darstellen, beurkunden den reichen Bergsegen
jener Zeit.

Auch das Lutherthum fand im 16. Jahrhundert Eingang in das stille Thal, und mit ihm, wie fast überall, der ver= heerende Bauernkrieg, besonders durch die Umtriebe der aus der Fremde gekommenen Knappen, welche die leichtblütigen Ge= noffen aufhetten, die widerstrebenden einschüchterten. Daß, wie so häufig bei der reformatorischen Bewegung, das lettere auch hier der Fall war, beweist die Thatsache, daß im zweiten Jahre des Aufstandes, 1526, die Gasteiner zu ihrem Landesherrn hielten und nur durch Gewalt und die Drohung der Aufständigen, alles mit Feuer und Schwert vertilgen zu wollen, auf ihre Seite gebracht wurden; die bekannte Wallfahrt der ihrem Landesfürsten treuen Pinzgauer datirt aus jener Zeit. Für empfindsame Blauftrumpfe, unwiffende Literaten bon der Sorte jener, welche vor kurzem in dem Feuilleton der Wiener "Breffe' Dante zu Rabenna bon intriganten Jesuiten um= lauert erblickten, zelotische Pastoren und sentimentale Inm= nafiaften bildet die Auswanderung der lutherischen Salzburger aus dem Erzstifte, unter ihnen auch mehrere hundert Gafteiner, ein viel ,verwerthetes' Thema, um über katholische Intoleranz und barbarische Berfolgung zu sprechen und zu schreiben. Go= gar die Abnahme des Bergfegens foll die Auswanderung der lutherischen Knappen verschuldet haben; warum nicht auch die vielen Kröpfe, die man hier in jeder Form und Größe sehen fann? Gerade die Blüthezeit des Bauernstandes daselbft fiel in die Jahre 1740-1790, demnach in die Zeit nach der Auswanderung (1731—1732). Schon zehn Jahre nach derselben zeigen die Pfarrbiicher keine Verminderung der Seelen= zahl auf, da viele Einwanderer fich angesiedelt hatten. Geld war in solchem Maße im Lande, daß schon im Jahre 1740 der Zinsfuß von 5% auf 4, felbst auf 31/2% fank. Daß mit der Goldausfuhr aus Amerika das Edelmetall in Europa im Preise fant und im Laufe der Jahrhunderte immer mehr entwerthet wurde, so daß der Betrieb die Kosten nicht mehr dedte, weswegen auch die Goldwäschereien im Rheine ,auf= gelaffen' wurden, wie man fich in der öfterreichischen Ranglei= sprache ausdrückt, was hat denn das alles mit der Religion zu thun? Hat es ja doch in unsern Tagen einzig die Gin= führung der Goldwährung dahin gebracht, daß im Stammland bes Lutherthums, in Sachsen, der Bergbau den Mann nicht mehr nährt und viele auswandern mußten. Difficile est satiram non scribere! 1 Ober haben denn die lutherischen Bergknappen den Radhausberg und die andern Berge mit ihrem goldenen Segen bei ihrer Auswanderung mit fort= getragen? Wenn nicht, warum habt ihr nicht schon lange ihr Werk wieder aufgenommen? Denn so viel Intelligenz, als jene besaßen, werdet ihr doch auch euch zutrauen, und von nah und fern werden bei gutem Berdienst die Knappen zu Haufen euch zuströmen, auch die Nachkommen jener Auswanderer, statt daß sie jest gezwungen sind, nach Amerika auszuwandern. Saben denn jene, welche immer dasselbe Klage= lied gedankenlos wiederholen, als ob der Ruin des Bergwefens, ja beinahe von ganz Salzburg und Tirol daher stamme, so gar wenig aus der Geschichte gelernt? Von wo ging denn die Verfolgung zuerst aus? — War denn nicht das katholische Bolk so häufig zur Nothwehr gezwungen? Wenn auch tausend= mal wiederholt, ist und bleibt es doch eine Fabel, welche die

<sup>1</sup> Es ift schwer, nicht satirisch zu werden.

Gefchichte auf allen ihren Blättern widerlegt, als ob das neue Evangelium mit Jubel vom Volke aufgenommen worden wäre und nur durch Gewalt unterdrückt. Gerade das Gegentheil ift mahr. Man lese doch die Belege hierfür bei Janffen im zweiten Band seiner Geschichte des deutschen Bolkes (16. Aufl. ©. 58. 59. 60. 61. 63. 64. 65. 72. 73. 86. 87. 93. 191. 227. 230. 282. 283. 401); die Intoleranz den Katholifen gegenüber galt als Gewissenspflicht (S. 187). Wem jedoch Janssen, trot urkundlicher Zeugnisse, weil ultramontan, weniger glaubwürdig erscheint, der höre Döllinger. "Böllige Unterdrückung und Ausrottung der katholischen Kirche betrachteten alle Reformatoren als sich von selbst verstehend', sagt dieser (Rirche und Rirchen S. 68. 70). Bleich im Beginn riefen fie die Fürften und städtischen Gewalten auf, den Gottesdienft der alten Kirche zwangsweise abzuschaffen. In ihren Schriften ließen fie nicht den leisesten Zweifel, daß die katholische Re= ligion überall ausgerottet werden muffe.' Calvin forderte den Herzog von Somerset als Regenten von England auf, er solle alle, welche der neuen Gestaltung des protestantischen Kirchen= wefens widerstrebten, mit dem Schwerte vertilgen (ebendaselbst S. 69). Und in dem Jahrhundert, das von Humanität und Toleranz überfließt, und in einem Lande, nach dem so mancher Desterreicher, obgleich er kaiserliches Brod ist, in Sehnsucht hinüberschielt, weil er dort das Eldorado feiner naiven Gin= bildungen erblickt, zu Rostock und Halle, können zur Stunde noch verdiente Professoren, wenn sie nicht lutherisch sind, an der Universität keine Anstellung finden; eher würden wir Juden dulden, hat einmal der Königsberger Philosoph Rosenkranz gerufen, als Katholiken. Lutherisch muß dort alles sein, vom Roctor magnificus an bis zum letten Pedell und Ofenheizer. Es ließe sich hier eine Reihe von Namen berühmter Professoren anführen, deren Berufung noch in der letten Stunde rückgängig wurde, weil ihnen kein lutherischer Pfarrer den Tauf= schein geschrieben hatte. Hat man denn die Verfolgung der Lutheraner in Schlesien und Nassau, die sich der Union widersetzen, welche das Ja und Nein zusammenschweißen sollte, so ganz vergessen, diese Gewalt im Namen des Evangeliums, welche die Suspendirung und Einkerkerung der Prediger nicht scheute<sup>1</sup>, und die Ausweisung von mehr als 40000 Polen aus Preußen in neuester Zeit? Da setzt einmal den Hebel an, da ist noch ein Feld zur Agitation für Freiheit und Toleranz, und laßt den todten Erzbischof ruhen!

Hofgastein ist verhältnißmäßig nicht stark besucht und tritt dem glänzenden Wildbad gegenüber weit in den Hintergrund; vielen ift es zu still, zu todt, zu langweilig. Aber es ift so recht ein Ort der Rube, zur ftillen Ginkehr in sich selbst ein= ladend, namentlich wenn man seine Wohnung aufgeschlagen zu "Gutenbrunn". So heißt nämlich das liebe stille Haus, von mächtigen Abornbäumen umschattet, von Blumenduft umweht, das am Ende des Marktes steht mit freier Aussicht ringsum. Fromme, aber nichts weniger als unpraktische Barmberzige Schwestern haben es als Eigenthum erworben und zu einem Hotel garni für Kurgäste, besonders, aber nicht ausschließlich, aus dem geiftlichen Stande, wohnlich und geschickt eingerichtet. Eine schöne, zur Andacht einladende Rapelle, zwei Bader im Saufe und eine Ruche, welche gefunde, fraftige Sausmannskoft liefert, forgen für die Bedürfniffe von Leib und Seele. Wie wohl thut es einem, wenn man aus den frostigen Räumen der Gasthöfe mit ihrem hohlen Schein von Eleganz und Vornehmheit, wo das "Elend im Frack dich hochnäsig und von oben herab bedient, wenn du nicht mit drei Koffern, jeder einen Meter boch und lang, angekommen bift, in dieses freund= liche, wahrhaft gaftliche Haus tritt! Da ift kein Lärmen,

Dtto Behrhahn, Meine Suspendirung, Ginkerkerung und Auswanderung. Leipzig 1839.

Klingeln, Rufen, Laufen; kein Kellner geht, wenn du speisest, wie eine Schildwache hinter dir auf und ab; ftill und leife, ohne daß du es gewahr wirst, übt jede der Schwestern ihre Pflicht, geht den ihr vorgezeichneten Weg. Mit scrupulöser Gewiffenhaftigkeit halten fie die Zimmer rein und in Ordnung; hüte dich, etwa ein Taschentuch auf dem Tische liegen zu laffen; im Nu hat es eine unsichtbare Hand weggenommen, um nach ein paar Tagen es blendend weiß wieder an denselben Ort zu legen. Hast du die Schuhe dreimal des Tages etwas beschmutt, dreimal werden sie dir wieder spiegelblank vor die Thure ge= stellt. Dabei nur freundliche Gesichter, heitere Mienen, kein Klatschen und Wichtigthun; aber auch keine verdrehten Augen noch Ropfhängerei, sondern eine gefunde Frömmigkeit in echt driftlicher Einfalt und dabei ein fo herzliches Wohlwollen, daß einem der Abschied recht schwer wird. Als der Namens= tag der Oberin gefeiert wurde, sprach einer der Gafte nach= ftehendes Gedicht, welches der beste Ausdruck für den Geift des Hauses ift:

> Sott allein gelebt, ber Welt absterben, Ist die beste aller Weisheitslehren; Mag auch noch so sehr ich Schätze mehren, Was der Welt gehört, muß doch verderben.

Drum, wenn irb'sche Stimmen mich umwerben Und mir schmeichelnd nahn mit Luft und Ehren, Dorthin will ben Blick ich stets hinkehren, Wo, was ihnen ift, die Gräber erben.

Richt umfonst follt' Philomena nennen Mich der Orden, als ich ihm mich weihte, Gottes Liebe stets im Herzen brennen.

Nimmer bleib' ich bann des Todes Beute; Denn mein Bräutigam er wird mich kennen, Wenn er ruft: Kommt her, geliebte Bräute!

### 2. Aus Mordtirol.

Zell am See; Alftivol, Jungtirol und die Juden. — Naturdienst und Sottesdienst; Feste in Gben und Spinges. — Am Achensee. — Ueberschwemmungen.

I.

Vorüber an dem durch Meister Schmidt in Wien stilvoll restaurirten Schlosse Fischhorn, einem Ansitze des Fürsten Liechztenstein, ging es hinauf nach Zell am See. Blau leuchtete der Himmel aus der klaren Fluth wider, in regelmäßigem Wellenschlage spielte das Wasser an seinen Ufern.

Ueber diesen See vor Jahren Bin ich auch einmal gefahren,

fonnte ich mit dem Dichter sprechen. Aber welche Veränderung seit damals! Nur wenige, einsame, schwerfällige Fischernachen zogen zu jener Zeit langsam über die öde Wassersläche dahin; tiefe Stille herrschte überall, kaum durch das Geläute der Herdenglocken oder einen Schuß im nahen Walde, der von den jenseitigen Bergen widerhallte, unterbrochen. Jest erheben sich hier elegante Hotels, geschmackvolle Landhäuser, deren Veranda sich weit am Ufer hin erstreckt. Die Wohnungen ringsumher sind recht reinlich und hell geworden, hinter glänzenden Fensterscheiben und üppigem Blumenflor schauen überall untadelhaft weiße Vorhänge hindurch. Zwischen den grünen Wiesen und dunklen Tannen spazieren Herren und Frauen in eleganten Toiletten oder lassen sich selbst im Rudern zu üben. Die vorsiehen, sich selbst im Rudern zu üben. Die vors

nehme Welt Wiens scheint sich hier ein Stelldichein gegeben zu haben; wenigstens halten die Preise in den Gasthäusern jenen in der Hauptstadt so ziemlich das Gleichgewicht.

Eben läutete die Abendglocke; meine Gedanken wandten sich der Vergangenheit zu:

Era già l' ora che volge il disio

Ai naviganti, e intenerisce il core

Lo dì ch' han detto ai dolci amici addio;

E che lo nuovo peregrino d'amore Punge, se ode squilla di lontano, Che paja 'l giorno pianger, che si muore <sup>1</sup>.

Mit jugendkräftigen Freunden war ich einst hierher gekommen, mit leichtem Bündel und leichtem Muthe. Wie damals glänzt auch heute die Welle im Abendschein, fliegen die Schatten bald dunkler, bald lichter über die klare Fluth hin; jene sind längst hinabgesunken in das Grab.

> Linquenda tellus et domus, et placens Uxor; neque harum, quas colis arborum Te, praeter invisam cypressum, Ulla brevem dominum sequetur<sup>2</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dante, Divina Commedia, Purgator. VIII, 1:

Die Stunde war's, die Schiffenden das Sehnen Heimwendet und ihr Herz erweicht am Tage, Da sie "Lebt wohl" gesagt den süßen Freunden;

Und die mit Liebe qualt den neuen Pilgrim, Wenn er von fern ein Glödlein hört, des Hallen Den Tag scheint zu beweinen, der dahinftirbt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Horat. Carm. II, 14:

Ach! Gut und Wohnung und das getreue Weib Berlassen mußt du; keiner der Bäum' auch dort Wird, außer ernsten Grabchpressen, Dich, der so kurz sie gepflegt, begleiten.

Andere sind gekommen und haben ihren Platz eingenommen, sieut unda sequitur undam 1. Alles ist vorübergegangen, nur der Himmel steht stetz unbewegt über all dieser Welt, wo nichts beständig ist als der Wechsel, nichts bleibend als die Vergänglichkeit. Ich blickte nach oben; der weite Bogen über uns und die gewaltigen Berge vor uns, sie sind so recht Vilder der Ewigkeit; wie nichtig erschien mir alles irdische Treiben! Gerade der eine von den Gefährten war ein so rüstiger Bergsteiger; als wir von Heiligblut am Fuße des Großglockner über die Pasterze herüber kamen, war er immer voran — sein Leib ist nun wohl schon vermodert.

Alls ich jung war, war jeder Abschied für mich ein Schmerzenstag. Das ist nun überwunden. Warum auch trauern? Alles geht ja doch vorüber, außer Gott und seiner Liebe. Abscheiden müssen wir lernen, mehr und mehr. Goethe vergleicht bekanntlich unser Leben mit dem Aufenthalte in einem Badeort. Man kommt und ist zuerst fremd, und alles ist uns selbst neu; allmählich gewinnt man Bekannte, man bürgert sich ein; bald aber geht einer nach dem andern heim; man wird mehr und mehr einsam.

An einem Bauernhause hoch im Gebirge las ich die Inschrift, die diesen Gedanken viel tiefer faßt:

Wir bauen jett fo feste Und sind doch hier nur Gäste, Und wo wir ewig werden sein, Da bauen wir nur wenig ein.

Und sind doch hier nur Gäste, einer nach dem andern zieht aus, zuletzt sind wir allein. Biele Menschen zerstreut das Reisen; ich sinde mich nie so gesammelt und mir selbst gehörend als in der Fremde. Die Berufsarbeit, welche alle Geistesthätigkeit vollständig in Anspruch nimmt, ruht; ich bin allein in der

<sup>1</sup> wie Welle folgt auf Welle.

weiten Welt und einsam, im geräuschvollen Bahnhof und in volkreicher Stadt, einsam wie der Mönch in seiner Zelle. Redi in temetipsum, in interiore homine habitat veritas 1, fagt St. Augustin.

Run ging es hinein in das liebe Tirol mit feinen blauen Seen, grünen Auen, himmelanragenden Felfen, seinen ftillen Thälern, seinen Kirchlein auf steiler Höhe, seinen schlanken Spitthürmen mit mächtigen, weithin dröhnenden Glocken, den Männern, die festhalten an alttiroler Sitte und Frömmigkeit, und den Jungtirolern mit ihren unreifen Reformplänen und ihren findlich naiven Vorstellungen von Deutschthum, deutscher Intelligenz und Bildung, just wie unsere Primaner, denen man gesagt hat, Lessing sei der größte Deutsche gewesen, trot der Ralte seines Stiles, trot der Stepfis seines Beiftes, der Zerrissenheit seiner Seele, trot der fast nur negativen Resultate seines ganzen Lebens. Wenn sie manche offenkundige Schäden ihres Landes zu heilen sich vorsetzen, so kann man ihnen darum nicht gram sein; aber die Arzneien, mit denen sie dem Patienten zu helfen gedenken, sind zum Theil äußerst bedenklicher Natur. Auch möchte ich ihnen rathen, erst das Vertrauen des Volkes zu gewinnen und nicht durch eine falsche Methode sich dasselbe noch mehr zu entfremden. Möchten sie doch vor allem den Clerus in Ruhe laffen; das Volk weiß es ja doch recht gut, daß der Clerus es ist, der seit Jahrhunderten Leid und Freud mit ihm getheilt hat. Und aus Riehl könnten fie lernen, daß, wer den Bauer seiner Religion entfremdet, ihm damit auch die Sitte zugleich nimmt; was dann wird, hat die jungste Ber= gangenheit deutlich genug bewiesen. Denn daß Bureaukraten und Literaten einmal die Stelle des Clerus einnehmen werden. auf deren Stimmen das Volk mit Andacht lauscht, wird doch feiner im Ernfte behaupten wollen, der das Selbständigkeits=

<sup>1</sup> Gehe ein in dich selbst, im innern Menschen wohnt die Wahrheit.

bewußtsein des Tirolers den "Herren" gegenüber nur einiger= maßen kennt.

Wer da will Männer sehn, Geh' ins Tirolerland, Wie sie so muthig stehn An der Felsenwand.

Wer da will Weiber sehn, Geh' ins Tirolerland, Wie sie so zierlich gehn Keck über Berg und Land!

Ihr werft dem Clerus Agitation vor; aber wenn er sich gegen die Giftsaat wehrt, die in Tirol jahraus jahrein von fremden und einheimischen Sänden ausgestreut wird, wenn er Ideen bekampft, die man, wie der Hausirer ichlechte Fabritware, ins Land hineinschmuggelt und die man draußen trot des Firnisses längst als Pfuscharbeit erkannt hat, und das Volt warnt, daß es seine althergebrachte, gediegene und er= probte Sitte und Lebensanschauung nicht gegen hohle Phrasen eintauscht: so nennt ihr dies Agitation. Hatte man doch diese Agitation recht gerne gesehen, als im Jahre 1848, 1859, 1866 die Priefter von der Kanzel herab die Männer zum Auszuge anfeuerten und diese dann erft in manchen Orten zu den Stuken griffen, nachdem alle Schreiben, die von den t. t. Kangleien ,erfloffen', und alle Mahnungen der Bezirks= hauptleute ohne jeden Erfolg geblieben waren. Wenn man, wie Dr. Egger, f. t. Chmnafiallehrer zu Innsbruck, in feinem Buche "Die Tiroler und Vorarlberger", es dem verftorbenen Johannes Schuler zu großem Berdienste anrechnet, daß er der wißbegierigen Jugend Tirols die Werke von Strauß und Feuerbach in die Sand gab, und der Clerus alles aufbietet, vor dieser Best eines Unglaubens, der alles verworfen hat und

<sup>1</sup> S. Tieck.

dem nichts mehr gilt, nicht Gott, nicht Geist, nichts als die todte Materie, die unverdorbenen Gemüther zu bewahren, so nennt ihr dies Agitation. Wer Strauß kennt, kennt auch dessen innere Ruhelosigkeit, dessen Berlangen nach dem Frieden im Glauben, dem er in einem nur wenig bekannten Sonett so beredten Ausdruck gegeben hat:

Wär' vor fünshundert Jahren ich geboren, So hätt' ich längst die Sorgen, die mich drücken, Die Centnerlasten, den gebeugten Rücken Entlediget vor eines Klosters Thoren.

O holber Auhesitz, den ich erkoren, Wie diese stillen Gänge mich entzücken, Der Glocken Silberstimmen mich beglücken! Zum himmel auswärts trägt das Lied der horen.

Sei mir gegrüßt, du meine stille Zelle, Du Büchersaal, des Geistes Vorrathskammer, Und du, mein Augentrost, umhegter Garten!

Hier leget sich des Lebens letzte Welle, Die Seele schweigt, gleich weit von Lust und Jammer, Das letzte Stündlein ruhig abzuwarten.

Hunderte von Tiroler Jünglingen und Jungfrauen haben innerhalb des Klosters Pforten — und auch nicht zum Schaden des Landes — diesen Frieden gefunden, Tausende und Hunderttausende leben und sterben in diesem Frieden durch den Glauben, den der Berfasser des "alten und neuen Glaubens" umsonst gesucht hat, und den wollt ihr ihnen nehmen, um "Intelligenz" ins Land zu bringen? Und wer kennt denn nicht Alexander von Humboldts vernichtendes Urtheil über Strauß", naturhistorischen Leichtsinn"? Wie hätte dieser erst geurtheilt, wäre er Historischen Leichtsichen Glauben zu erschüttern wähnte, an die niemand mehr glaubt und an die er zuletzt selbst nicht mehr geglaubt hat! Gegen diesen "neuen" Glauben, der ein Wahn

ift, keine Ueberzeugung, statt des Brodes einen Stein bietet und statt des Fisches eine Schlange, sollten die Tiroler ihr Christenthum dahingeben?

Es find in diesem Monate gerade zehn Jahre, daß zu Mürn= berg Ludwig Feuerbach begraben wurde (13. September 1872). Die Arbeiterbataillone, welche den Leichenzug bildeten, und die am Grabe gesprochenen Worte, die jett (1882) unter der Herr= schaft des Socialistengeseyes nicht straflos gedruckt würden, thun zur Genüge dar, daß seine Schriften nicht ein Licht ge= bracht, belebend, erleuchtend, erwärmend, sondern einen Feuer= brand hineinwarfen in die Maffen, der geeignet ist, eine ber= zehrende Flamme zu entzünden, in der alle Ideale, die Beilig= thumer der Menschheit, in Aliche sinken muffen. Ift denn Jungtirol wirklich noch so weit in der Cultur zurück, daß sie noch mit der Buppe Intelligenz spielen können, die man Rin= dern in die hand gibt, um mittlerweile ungeftort gang anderes treiben zu können; daß sie noch nicht wissen, was jenseits der Mainlinie jeder Schüler längst weg hat, daß sie nur die Balancirftange ift, womit man über alle Lücken an gediegenem Wiffen fühn hinwegvoltigirt? Auch schreibt man den Mangel eben dieser Intelligenz als nota infamiae gern jedem auf den Rücken, deffen man sich bei der Concurrenz um gut dotirte Professuren zu entledigen sucht, und hetzt auch das Volk wegen eben dieses Mangels gegen die bosen Ultramon= tanen, um indeffen defto bequemer feine Tafchen plündern ju fönnen.

Reine Puppe, sondern nur Eine Kleine Kunstfigur!

Wenn ihr es mit deutscher Vildung und deutscher Art wirklich ernst meint, so habt ihr ganz andere Dinge zu thun. Ich kenne mehrere Geistliche in Südtirol, die lange Zeit, ohne jede Unterstützung, ohne Anerkennung von seiten der Regierung, mitten unter dem Andrange des italienischen Idioms deutsche

Schule gehalten haben, und habe selbst einem derselben auf seine Bitte deutsche Bolksbücher nach seinem wie eine deutsche Sprachinsel gelegenen Dorfe gesendet; diese Männer üben still die Pflicht treuer, deutscher Baterlandsliebe und machen nicht viel Gerede von dem, was sie gethan; und doch haben sie mehr gethan als so mancher, der gegen gutes Honorar in den Blättern deutschthümelt und nebenbei an den Priestern seinen abgestandenen Wig übt.

In den meiften Post= und Gafthäusern, wo die "herren" ein= und ausgehen, liegt die ,alte' und die ,neue Preffe' auf. Die Mache dieser Blätter, namentlich der lettern, ift gang ge= schickt; aber die Sprache, vom Inhalt gang abgesehen, durch und durch verjüdelt; die Bilder 3. B. häufig unwahr und verschroben. Da lesen wir, statt von dem Ursprunge eines Stromes, von deffen "Eiswiege"; es regnet, statt in Strömen, ,in Schiffs= tauen'; das läppische ,in Bindfaden' ist dieser Sorte von Lite= raten noch nicht läppisch genug. Da "wandeln" Pferde auf der Wiese, bringen Ankömmlinge ,aus der Reise' allerlei mit; da schildert einer den ,überirdischen Dunstkreis schönen Edel= muths'; da erfahren wir, daß auf St. Helena Napoleon I. mit nur zwei hüten ,fein Auslangen gefunden hatte', und ift von "Wit-Erzeugern' die Rede. So schreiben die Vorkämpfer des Deutschthums und Träger der Intelligenz in Defterreich! Namentlich wenn es sich um griechische Wörter handelt, hie und da selbst bei lateinischen, kommt der Feuilletonist mit der Grammatik manchmal in recht unangenehmen Conflict. Nach= dem ich in diesem Herbste eine Woche lang — eine solche Art geistiger Nahrung ist fast das einzige, was in viele Sommer= frischen dringt - die neueste Wiener Literatur auf diesem Gebiete ftudirt hatte, kam mir zufällig Goethes ,Iphigenie' in die Hand; da hatte ich so recht Gelegenheit, den Verfall unserer deutschen Sprache gerade infolge der Zeitungsliteratur zu betrauern.

In dieser Beziehung ware es zu wünschen, daß die (weiland) Augsburger ,Allgemeine Zeitung' noch ihr altes Monopol befäße und den Verschleiß für Intelligenz und Bildung auß= schließlich für Desterreich besorgte wie ehedem; ihre Redaction hatte es verstanden, ähnlich wie jene der Revue des deux Mondes, jede ungelenke Redewendung zu glätten, nicht bloß aus Rudficht auf die herrschenden Strömungen in den Regierungskreisen der verschiedenen deutschen Länder, sondern auch im Interesse ihres Rufes als Trägerin deutscher Cultur. Hier muß Abhilfe geschaffen und männiglich entgegengearbeitet werden. Man hat unfere Sprache von Gallicismen gereinigt; aber eine andere Gefahr ist näher und drohender. Unsere Sprache, unfere schöne, gedankenvolle, ehrliche, keusche, deutsche Sprache verfällt, wie die Borfe, das Rapital, der handel, dem Judenthum; judischer Wit, judische Geilheit, judische Gaunerausdrücke haben sich wie ekelhaftes Ungeziefer in dem Körper unserer Sprache eingenistet. Hinaus damit! das muß unser gemeinsamer Wahlspruch sein. Da habt ihr ein weites und ergiebiges Arbeitsfeld, um das echte Deutschthum zu mahren. Und wenn ihr noch ein bigchen den Zopf der öfter= reichischen Kangleisprache abschneidet und die Auftriacismen ausmerzt, so kann das auch nicht schaden.

Es ist eine eigenthümliche Erscheinung diese Judenpresse, namentlich in Desterreich. Es ist ein hartes Wort, aber es ist so: diese von Juden producirte und inspirirte Literatur ist ein Berhängniß für ganz Deutschland. Judenwiß und Judensfrivolität fährt fort, wie ehedem bei Börne und Heine, alle Ehrfurcht vor dem Heiligen zu untergraben, alle Autorität zu zerstören, alle Jdeale unseres deutschen Bolkes lächerlich zu machen, alle unsere großen Männer zu lästern — und viele unserer Gebildeten lachen mit, ohne zu ahnen, daß der Jude ihnen nur einen Possen vormacht aus Haß gegen das Christensthum, und um zugleich dabei desto tieser in ihren Geldbeutel

greifen zu können. Freilich find wir felbft an diesem Glende zum Theile ichuld; ohne positiven Glauben, mit blogem humani= tätsgeklingel, wie Treitschke meint, werden wir der furchtbaren Macht des Bofen, das fich in dem vom Glauben feiner Bater abgefallenen Judenthum offenbart, auf die Dauer nicht wider= stehen können. 3wei Bölker', beißt es auch bier, ,trägst du in beinem Schofe.' Wir kennen die Juden viel zu wenig. Die Thaten, Sitten und Gebräuche der Juden find der Welt wenig bekannt,' fagt Beinrich Seine; ,man glaubt fie zu kennen, weil man ihre Barte fieht, man hat aber nichts weiter gesehen. Sie sind und bleiben ein manderndes Geheimniß. Selbst Professor Lazarus in seiner Broschüre ,Was heißt national?'1 konnte nicht umbin, einzugestehen, daß doch nur die innigste Geistesverwandtschaft Menschen zu einer Nation verschmelzen kann. Wer wollte nun läugnen, daß das Chriften= thum alles an uns durchdrungen hat, Sitte, Recht, Denkungs= weise und nicht zum geringften die Sprache? Wer aber die Schriften von Lazarus gelesen hat, welcher hofft, daß die Religion Leffings unter uns siegen wird; das "Sendschreiben Börnes an Treitschke aus dem Elhsium'2, welches im Christen= thume nur ein Werkzeug der Berfolgung sieht; des Land= rabbiners Glück, welcher meint, kein gebildeter Mensch könne die driftlichen Dogmen glauben; des Rabbiners Schreiber über Mendelssohn, der erst deutsche Gesinnung uns gelehrt haben foll 3; des Rabbiners Jellinek, welcher die Juden für das arbeitsamste, de= und sanftmuthigste Bolk erklärt4, - der muß staunen über dieses Uebermaß von Arroganz und Saß gegen das Chriftenthum. Im Talmud, belehrt uns der Rabbiner Hamburger5, fließt die Quelle der lauterften humanität, und

<sup>1</sup> Berlin, Dümmler, 1880. 2 Berlin 1880.

<sup>3</sup> Semiten und Arier. Mannheim, Selbstverlag.

<sup>4</sup> Franzosen über Juden. Hamburg, Nestler, 1882.

<sup>5</sup> Die Nichtjuden. Reuftrelit 1880.

der Verfasser des Buches Ben Sirah militans wiederholt die giftigsten und schmutzigsten Angriffe des frühern Judenthums auf das Christenthum.

Dr. Ritter, Prediger an der Berliner judischen Reform= gemeinde, fagt: ,Wir find ein Gradmeffer geworden für den Culturzustand der Völker, in deren Mitte wir wohnen. . . . Darum verurtheilen fich felbst, die Israel schmähen; darum ipricht Bileam das große Wort: Wer dich fegnet, ift gefegnet; wer dir flucht, bringt sich selbst den Fluch. . . . Wir sind nach der Propheten Wort bestimmt zum Lichte der Nationen, blinde Augen zu öffnen, die Gefeffelten zu befreien und aus dem Duntel zu führen die Bewohner der Finsterniß. Freuet euch alfo, ihr andere, die ihr uns habt, daß ein Theil unter euch lebt, der mahrhaft an Gott glaubt, der diesen Glauben beweift durch eine unvergleichliche Treue, da fein irdischer Lohn, sondern nur herbe Entsagung, oft genug auch Kränfung und Spott mit ihm verknüpft find.'2 Und schon der ,rothe Harry', wie seine Mitschüler Heinrich Beine nannten, behauptete ked, ,daß heutzutage nicht bloß Deutschland die Physiognomie Palästinas trage, sondern auch das übrige Europa sich zu den Juden erhebe'. Ludwig Börne (Löb Baruch) erklärte in einem seiner Briefe, wenn er in öfterreichische Staatsdienste trete, so bedeute dies für dieses Land so viel wie eine gewonnene Schlacht.

Es ist unser Stolz, sagt die "Ikraelitische Wochenschrift", daß wir im Besuche der höhern Bildungkanstalten allen Bestenntnissen voranstehen. Das ist krasser Anachronikmuk, wenn die Juden sich selbst "Ikraeliten" nennen und von manchen Behörden so genannt werden. Seit dem Exil gab es nur

<sup>1</sup> Stuttgart, Mehler, 1880.

<sup>2</sup> Bei Erich Lehnhardt, Die antisemitische Bewegung (Zürich 1884) S. 87.

noch Juden, keine Järaeliten mehr; so nannten sie sich damals selbst, so nennt sie ihr Geschichtschreiber Josephus, so nannten sie die klassischen Bölker, so nennt sie das Neue Testament. — Was nun diesen Bildungsdrang betrifft, so sließt dersselbe keineswegs aus ihrem idealen Streben, sondern ist einsfach die Folge ihrer Sucht, auf leichtere Weise zu Geld und Reichthümern zu gelangen, namentlich in der Advocatur; und die verhältnißmäßig große Anzahl wohlhabender Judensfamilien erleichtert diese Bestrebungen und unterstüßt die ärmern unter ihnen.

Es ist diese Rührigkeit der Juden in der Presse gang das Gegenstück zu der sonstigen Thätigkeit dieses klugen Bölkchens auf andern Gebieten, das, vaterlandelos, zum guten Theil religionslos, manchmal auch ehr= und gewissenlos und jeder höhern Richtung bar, nur nach Gelb und Gewinn ftrebt. Mit allen Mitteln, wie fie Erziehung, Bererbung, Gewohn= heit, Raffinement, rücksichtsloser Egoismus bieten, zieht es seit Jahrzehnten wie eine Saugpumpe auf tausend Wegen alles Geld und allen Geldeswerth aus dem Körper der Nation, die ihm, dem heimatlosen, großmüthig eine Heimat geboten hat. Diese illustrirten und politischen Zeitungen, Journale, Monats= schriften, Revuen, Wigblätter u. f. f. produciren meift so wenig als der Handelsjude, der mit dem Zwerchsack auf dem Rücken hausirt, oder jener, der an der Bank im Differenz= geschäft mühelos Tausende verdient; aber sie ernten, was andere im Schweiße ausgefät haben. Es ift nichts als ein literarisches Rrämergeschäft, was sie treiben, in kleinerem oder größerem Maßstabe. Nicht eine neue Idee produciren fie, nicht eine wissenschaftliche That haben sie aufzuweisen. Nichts Originales weder in Wiffenschaft noch Runft haben fie geschaffen; für sie gilt nur, mas verkäuflich ist. Aber mas andere gearbeitet, unter Mühen, Sorgen, oft unter Entbehrungen und gegen geringes Entgelt geschaffen, dem wiffen fie

vortrefflich eine Appretur zu geben und als schmachafte Speise ihrem Bublikum vorzusegen, namentlich jenen, welche mit ,vier Worten' über hartmanns Peffimismus, Schäffles national= ötonomisches System, die Hypothese Darwins und, was besonders aufmerksame Leser findet, über Diätetik und Makrobiotik gründlich unterrichtet sein wollen. Der Jude besorgt dies alles, wie es vordem der "Hofjude" bei hochadeligen Herr= schaften gethan; und damit der Lefer nicht ermude, wurzt er feine ,Effans' mit offenen und versteckten Angriffen auf Chriften= thum und Clerisei; des Beifalls tann er dann immer sicher sein. Vor 60 Jahren hat ja schon J. G. Fichte gesagt: "Sie lesen keine Bücher mehr, sondern nur noch, was die Zeitungen über die Bucher schreiben; durch folde narkotisch wirkende Lectüre wird zulett der eigene Wille, die Intelligenz, das Denken und die Fähigkeit felbst, zu begreifen, erstickt. Und Laffalle fagt: "Derjenige, welcher heute feine Zeitung siest, braucht weder zu denken noch zu lernen, noch zu prüfen. Er ist in allem bewandert.' In Frankreich, Deutschland, Desterreich, Italien find fast alle "Organe der öffentlichen Meinung' von Juden geschrieben oder in der einen und andern Weise ihnen dienstbar; denn ,dem Golde gehorcht alles'.

Ihnen allein dürfen wir dies jedoch nicht zum Vorwurfe machen; haben sie ja doch unter uns Nachfolger genug gefunden, und wie die Buchhändlerkataloge ausweisen, ist diese Art der periodischen Literatur in beständiger Zunahme begriffen, so zwar, daß sie Werte ernsten, gelehrten Inhaltes völlig zu überwuchern droht. Wer daher Geld verdienen will und eine nur einigermaßen geläusige Feder führt, geht am besten unter diese Sorte von Literaten. Während der Berfasser eines Werfes, der Frucht langer Jahre und vieler Nachtwachen, nicht selten um einen Verleger bitten muß von Thür zu Thür — auf ein Honorar verzichtet er von vornsherein —, streichen diese ihre schönen Sümmschen ein. Ob

die Ware probehaltig ist oder nicht, das kümmert keinen, weder Schriftsteller noch Verleger, wenn sie nur zieht und dem — vielleicht ganz verderbten — Geschmacke des Publikums entspricht. Und der Schriftstellerruhm bleibt auch nicht aus, dafür sorgt die Coterie; nihil officiosius, quam cum muli mutuum scadunt 1, sagt schon ein Alter. Freilich welken solche leicht gewonnenen Lorbeeren bald, aber der Oberstächlicheteit wird dadurch förmlich eine Prämie ausgesetzt und das deutsche Volk in seinem innersten Kerne verdorben.

Janoriren lassen sich diese Zustände nicht mehr, noch dient es zur Widerlegung, auf günstige Urtheile englischer und französischer Schriftsteller über die Juden hinzuweisen, da diese von unserer Lage gar keine Ahnung haben. Deutschland, Oesterreich und Rugland beherbergen zwei Drittheile der gesamten Judenschaft, die anderswo eine verschwindende Minorität bildet. Unserem deutschen Volke wird der Kampf auf dem von den Juden besetzten Gebiete ichwer, sehr schwer, weil es im großen und ganzen zu ehrenhaft, vielleicht auch, der deutsche Bauer wenigstens, zu wenig gerieben ift. Wir glauben nicht an die trüben Prophezeiungen Marrs 2 von dem Siege der Semiten über die Germanen, sondern viel eher und lieber an eine Erneuerung unseres Volkes im driftlichen Geiste, wodurch es allein gefeit wird gegen die materiellen und noch größern fittlichen Schäden, die von dieser Seite her drohen. Um so mehr find alle Aeußerungen roben Raffenhaffes, wie er sich in fo manchen antisemitischen Schriften kundgibt, zu beklagen. Tuba insultationum infructuosum facit bellum<sup>3</sup>, fagt der hl. Au= auftinus, und der verstand sich doch auch auf Polemik.

Diese Fragen sind nun alle unsern unschuldigen Jungtirolern völlig fremd, obgleich sie Lebensfragen Desterreichs

<sup>1</sup> Richts ift angenehmer, als wenn ein Maulesel den andern kratt.

<sup>2</sup> Wilhelm Marr, Leffing contra Sem. (Anm. des Herausg.)

<sup>3</sup> Schmähreben stiften wenig Rugen.

find. Da ihr Haus noch nicht brennt, so leben sie unterdessen in aller Gemüthlichkeit fort und laufen mit dem großen Hausen, der in der Judenpresse die katholische Kirche täglich zum Gegenstand seiner Angrisse macht, um dafür bald den Talmud bald das gereinigte Judenthum als den Culturträger für Europa zu verhimmeln. Qui vinci a veritate non vult, ab errore vincitur, sagt derselbe Augustinus.

### II.

Langfam stieg ich im Unterinnthale einen Berg hinan; da dachte ich an die Worte, die Petrarca aus Augustins Bekenntniffen las, als er auf dem Gipfel des Mont Bentoux angefommen war und sein Blick wie trunken ward von der überwältigenden Größe und Schönheit der Natur: "Und es geben die Menschen bin, um die Höhen der Berge und die gewaltigen Fluthen des Meeres und die breiten Betten der Ströme und den Umkreis des Oceans und die Bahnen de Geftirne zu bewundern, und halten ihr eigenes Innere nicht der Betrachtung werth.' Körting hat um diefer Befteigung eines Berges willen Petrarca Luther an die Seite gestellt; es sei eine epochemachende That gewesen, meint er; denn das Mittelalter habe tein Naturgefühl gehabt. Der Geschicht= schreiber der Literatur Italiens im Zeitalter der Renaissance' scheint das tiefe Naturgefühl, wie es die Gefänge der Franziskanerdichter des 13. Jahrhunderts durchweht, diesen Sinn der Mönche des Mittelalters für das Erhabene und Roman= tische in der Natur, wie es so viele Chroniken in der naivsten Weise aussprechen, nicht zu kennen. Und Augustins Worte selbst, sprechen sie nicht von einer Bewunderung der Berge und des Meeres? Augustinus hatte recht, und Betrarca

<sup>1</sup> Wer sich von der Wahrheit nicht besiegen läßt, den besiegt der Jrrthum.

ebenso, als er beim Lesen dieser Worte nachdenkend wurde und seinen Sinn zu Gott erhob. Was dieser dachte, hat er uns felbst aesaat: Credo ego generosum animum praeter Deum, ubi finis est noster, nusquam quiescere 1. 3th hatte einen Freund, der konnte weinen, wenn er unter den mächtigen Waldbäumen seiner Heimat wandelte und in das Land hinaussah; wie Aeolsharfen bei jedem Luftzuge klingen, fo klangen alle Stimmen der Natur in seiner Seele wider. Ich weiß nicht, ob er zu beneiden war wegen dieses so mäch= tigen Natursinnes, dieser feinfühligen Natursympathie. Natur ist stumm, sie antwortet dir nicht auf deine Fragen; und die Stimmen, die aus ihr dir entgegentonen, aus der Windsbraut und Meeresbrandung, wie aus Lerchengesang und Frühlingsblüthen, find nichts als das Echo des Wortes, das du in sie hineingerufen, das Bild, das dein eigenes Innere, dein Denken und Fühlen auf sie projicirt. "Das Buch der Natur', fagt einmal Samann, ,ist durch feine angeblichen Ausleger nur noch räthselhafter geworden.' Die Ratur ift ein Räthsel; und nur der Geist wird es zu lösen verstehen, der das Räthsel seiner selbst, das Geheimniß seines eigenen Innern mit seinem Licht und Schatten, seinen Siegen und Riederlagen verstanden hat. Die Periode der Empfindsamkeit in unserer Literatur nannte sie eine liebende Mutter, an deren Bruft der Mensch von allem Leid gefunden soll:

> Große, heilige Natur, Laß mich gehn auf beiner Spur, Laß mich gehn an beiner Hand Wie das Kind am Gängelband!

Rouffeau bei den Franzosen ist der Repräsentant dieser Richtung; mit Alopstock hatte sie ihren Höhepunkt erreicht,

<sup>1</sup> Ich halte bafür, daß eine eble Seele nur in Gott Ruhe findet, ber unfer Ziel ift.

Goethes Werther erinnert noch daran. Die Natur ift grausam, sagen dagegen die Pessimisten, eine harte Stiesmutter, wie schon der Vater der Natursorscher, Plinius, sie nannte, ein alles gebärendes und alles wieder verschlingendes Ungeheuer'. Millionen Leben ruft sie ins Dasein, um sie alsbald durch eisige Winterkälte und glühenden Sonnenbrand wieder der Vernichtung zu weihen. Ganz unrecht haben sie nicht. Wer ein schäfteres Auge hätte als wir, der müßte hineinblicken können in den mörderischen Krieg, den die Geschöpfe im Kampse ums Vasein miteinander führen, wo das starke das schwache, das listige das einfältige, der Geier die Taube, der Wolf das Lamm zerreißt. Wer kann ermessen, was die Thiere leiden und die Tausende von Unmündigen!

Es geht ein allgemeines Weinen, So weit die stillen Sterne scheinen, Durch alle Adern der Natur; Es ringt und seufzt nach der Verklärung, Entgegenschmachtend der Gewährung, In Liebesangst die Creatur.

Das ist es wohl, was auch den rosenumkränzten Hellenen wie den naturseligen modernen Menschen nicht recht zur Ruhe kommen läßt.

Drum scherzten sie so gern und nannten Des Schmerzes tiefsten Abgrund nicht.

Augustinus und Petrarca hatten recht. In interiore homine habitat veritas. Et si tuam naturam mutabilem inveneris, transcende et te ipsum<sup>1</sup>, fügt jener bei; die wandelbare Wahrheit, Schönheit und Güte weist hin auf die unwandelbare. Länder und Meere, Verge und Thäler, und das Heer der Gestirne, und aller Zauber der Natur, und alle

<sup>1</sup> Im Innern des Menschen wohnt die Wahrheit. Und wenn du findest, daß deine Natur wandelbar ift, erhebe dich über dich selbst. Hettinger, Aus Welt u. Kirche. II. 4. Aust.

Schönheit ihrer tausendsachen Formen und Gestalten, und auch der Liebreiz einer edlen Menschenseele ist nichts anderes als der Widerschein, den die ewige, unwandelbare Schönheit hineinwirft in den Staub der Schöpfung. Da gehen die Menschen hin und bewundern und verlieren sich in der Schöpfung, wie der Wahnsinnige, der in den See sich stürzt, aus dessen klarer Fluth die Himmelsbläue ihm entgegenwinkt. Der Himmel ist es, den er sucht; aber der See ist er nicht, er ist nur sein Spiegel. Das ist die ewige Geschichte der Menschheit; nach dem Unendlichen und Ewigen zieht es uns hin, aber dort ist es nicht, wo so viele es suchen. Quaerite quod quaeritis, rust darum St. Augustin, sed non est, ubi quaeritis. Den Himmel suchen sie, den Tod finden sie.

Gedanken solcher Art zogen durch meinen Geift, als ich ,auf dem Eben' angekommen war. Es war ein klarer, fonniger Tag, so recht ein stiller Sonntagsnachmittag, der eine Weihe über das Gemüth bringt. Schon eine Viertelstunde vorher hatte ich den festlich vollen Ton der Glocke gehört; als ich näher kam, schien das ganze Dorf ausgestorben.

Ich war allein auf weiter Flur, Und eine Sonntagsglocke nur, Und Stille nah' und fern... So seierlich, Als wollt' der Himmel öffnen sich. Das ift der Tag des Herrn!

Der Priester kniete vor versammelter Semeinde am Altare, von zwei lieblichen, unbewegt knienden Knaben umgeben, die ihm dienten, und betete eine Art Rosenkranz mit dem beständig wiederkehrenden Spruche: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott Sabaoth! Himmel und Erde sind seiner Herrlichkeit voll!

Wie klangen mir diese Worte in der Seele wider: Himmel und Erde sind seiner Herrlichkeit voll! Ja, das ist's, das Wort, das das Räthsel der Natur löst und deren Sinn deutet. Die

<sup>1</sup> Suchet, was ihr suchet, aber dort ift es nicht, wo ihr es suchet.

Natur ift jest kein Näthsel, sie ist ein Evangesium, seiner Herrlichkeit voll; so viele Blätter im Walde, so viele Tropsen im
Meere, so viele Sterne am Himmel: so viele Stimmen, mit
denen sie seine Herrlichkeit verkündet. Die Natur ist kein Ungeheuer; sie ist das Abbild der unendlichen Schönheit Gottes, ein schwaches und getrübtes Bild, aber doch sein Bild. Wie
beredt ward mir dieser stille Wald, wie lächelte der blaue, tiese, klare See, ein Bild der in Gott ruhenden heiligen
Menschensele! Wie jubelten mir diese Vergriesen entgegen, das
Kellerjoch, das Stanserjoch, der Tristenkops, das Sonnjoch,
und wie sie alle heißen! Ihr Verge und Hügel, benedeiet
den Herrn! Wie schön ist die Natur, weil so schön der, der
sie schuf; wie schön ein edles Menschenbild, weil Gott in ihm
wohnt und ein Strahl seiner Herrlichkeit auf es gefallen ist!
Aber außer ihm — Tod, Verwesung, Staub.

Run bestieg der Prediger die Ranzel. Simmel und Erde, wiederholte er, sind seiner Herrlichkeit voll! Ich darf Gott dienen, führte er aus, das ift meine größte Ehre; ich kann Gott Dienen, das bietet mir den reichsten Lohn; ich muß Gott dienen, das ist meine heiligste Pflicht; ich will Gott dienen, dem der himmel dient mit all seinen Engeln und die Natur mit allem, was in ihr lebt und webt. Und so nehme ich auch Antheil an seiner Herrlichkeit. - Er hatte geendet. Wieder trat der Briefter an den Altar. Tantum ergo Sacramentum veneremur cernui! sangen suße Stimmen vom Chore berab. Alles fniete nieder und beugte das Haupt, um den Segen des heiligen Sacramentes zu empfangen. Brod und Wein, die eucharistischen Gestalten, sind das Mark und Blut der Erde; in ihnen hat die Natur ihre edelste Frucht getrieben, als wollte fie recht deutlich uns verkunden, daß die ganze fichtbare Schöpfung nur die Geftalt, der Schleier ift, hinter dem seine ewige Herrlichkeit sich verbirgt. Einmal fällt der Schleier, und du stehft vor deinem Gott.

Ich ging hinaus; über die grünen Matten hin, den zerftreut liegenden Häusern zu, gingen die festlich geschmückten Menschen: die Männer mit dunkelrothen Nelken, die Frauen mit goldenen Schnüren und Quasten an den Hüten. Es war ein schönes Vild. Sie haben den Segen des Ewigen empfangen und mit ihm Friede, Freude, Trost und Hoffnung; das tragen sie nun mit hinaus ins Leben, in die Natur, in ihre Häuser. Alles ist vergeistlicht, vergöttlicht; das Gnadenlicht verklärt in unendlich höherem Sinne als diese sichtbare Sonne alles, wohin es fällt, und gibt ihm Leben, Gedeihen und dauernde Schönheit. Und wenn die Dunkel der Nacht sich schon längst über diese Fluren, und die Schatten des Todes längst siche Heren gelegt haben, wird es nicht erlöschen, sondern leuchten in neuem, höherem Glanze.

Das alles nimm nun hinweg, reiße heraus aus den Sitten und dem Herzen des Volkes. Was bleibt ihm? Ein mühe= volkes, vergebliches Kingen, Arbeiten und Kämpfen um ein nie erreichtes und nie erreichbares Ziel, ein planloses Zusammenstoßen blinder Kräfte, dis der tolke Tanz zu Ende ist, bei dem die Stimmen der Lust von dem lauten Schrei tausendsfacher Qual und Verzweiflung übertönt werden. Dann "bläst der Wirt die Lichter aus", nach einem frivolen Ausdrucke von Strauß, und alles geht unter in dem allgemeinen Kataklysmus; vielleicht beginnt später das Spiel von neuem in gleich zielslosem Kreislauf, vielleicht auch nicht.

's ist eitel nichts, wohin den Blick ich heste, Das Leben ist ein mühevolles Wandern, Ein wüstes Jagen ist's von dem zum andern, Und unterwegs verlieren wir die Kräfte —

hat Lenau gesungen; da darf es uns nicht wundern, wenn im Irrenhause zu Döbling sein Geist von finsterem Wahn um= nachtet unterging.

Die schöne, große Kirche in Cben birgt über dem Altare den Leib der hl. Rothburga. Adolf Pichler findet eine Aehn= lichkeit zwischen den Lebenszügen dieser und denen der ger= manischen Hertha. Nun wenn es auch wirklich so wäre, was thut dies zur Sache? Erinnert doch unfer Ofterfest an die altdeutsche Göttin Oftara, der Weihbrunnen an die alten Lustrationen, und schrieb schon der große Papst Gregor an den Abt Mellitus, es follen die heidnischen Tempel und Brauche nicht völlig zerstört und abgeschafft werden, wohl aber das, was an ihnen specifisch heidnisch und fündhaft ift. Zahlreich find die Frommen, die zu ihrem Grabe pilgern; und wer mag ermeffen, wie viele arme Dienstboten die niedere Magd Roth= burga, die im fremden Dienste bei harter Herrschaft sich ge= heiligt hat, getröftet, zu Geduld und Ergebung gemahnt, in allen widrigen Schicffalen aufrecht erhalten hat! Ich schreibe diejes sigend auf einem Baumstamme in ftiller Waldeinsam= feit; von hier kann ich auf den Weg blicken, welcher von der Pertisau am Uchenfee hineinführt durch das Falzthurner und Tristenauer Thal nach der Blezach, den Alpen ringsum und über das Plumsjoch nach der Hinterriß und von da in die banrische Vorderriß, nach Mittenwald, dem Walchensee, dem Rocheliee und Benedittbeuern. Das Bildnig der heiligen Dienft= magd in der bekannten Tracht der Tiroler Bäuerinnen steht am Wege, eine Knie- und eine Sigbank davor; von Zeit zu Zeit sehe ich Leute aus der Gegend, die von den Alpen herab= kommen, auch Wanderer von weiter her hier raften; manche fnien nieder und sprechen ein Gebet.

Gestern sah ich eine Mutter, ärmlich gekleidet, mit ihrer heranwachsenden Tochter lange, lange da beten. Bielleicht muß ihr Kind jetzt hinaus in harten und schweren Dienst. "Du mußt dienen gehen", hat ihr die Mutter gesagt; wohl für eine Mutter ein bitteres Wort. Nun, ihr Herren und Fräusein aus den modernen Pädagogien, welche die Regierung in die Dörfer

nach Tirol sendet als Lehrer und Lehrerinnen, thut euch einmal zusammen und haltet Rath, was für Tröftung und Stärkung ihr wohl diesem armen Kinde mitgeben könnt auf seinen Weg, so voller Mühen, Entbehrungen und Gefahren. Welche Garantie nimmt es aus euren Schulen mit, daß es wieder heimkehrt gefund an Leib und Seele, wie es von der Mutter weggegangen? Ihr lehrt es mancherlei aus dem Mineral=, Pflanzen= und Thier= reich; habt ihr es auch unterrichtet in den Geheimnissen des Himmelreiches? Vielleicht habt ihr es sogar belehrt über die Bahnen der Planeten; habt ihr auch Sorge getragen, daß es nicht abirrt von seiner Bahn, der Bahn der Tugend? Diese arme, ungebildete Mutter weiß ein besseres Mittel: fie hat ihr Kind gelehrt, vor dem Bilde der heiligen Dienstmagd täglich das schöne Gebet zu sprechen, das ich unter ihrem Bilde las: ,O Gott! In deiner unendlichen Weisheit haft du die Ber= schiedenheit der Stände angeordnet und mich dazu bestimmt, daß ich andern diene. Ich bitte dich, gib mir die Gnade, daß ich mit meinem Stande täglich zufriedener werde, und erinnere mich recht oft daran, daß selbst dein Sohn nicht in die Welt kam, um bedient zu werden, sondern um andern zu dienen. Gib mir ein gehorsames und demuthiges Herz, damit ich meiner Herrschaft, als beiner Stellvertreterin, schnell und punktlich gehorche, und mag es mir manchmal auch noch so schwer vorkommen. Flöße mir eine ehrfurchtsvolle Liebe gegen sie ein und wahre Treue, damit ich ihren guten Namen und ihr Besithum gewissenhaft mahre und beschütze' u. f. f.

Mit diesem Gebete geht das Kind hinaus in die fremde Welt; in ihm besitzt es einen unsichtbaren, starken Schild gegen alle Feinde seiner Seele, und eine fromme, keusche Seele erhält auch den Leib frisch und gesund. Demuth, Gehorsam, Ehrsucht vor den Vorgesetzten, Zufriedenheit mit seinem Lose — das sind ja gerade die Tugenden, die mehr und mehr aus der Gesellschaft und namentlich auch aus der dienenden Klasse verschwinden,

welche der Socialismus als Schwäche, Selbsterniedrigung, Frucht stlavischer Gesinnung und finsterer Lebensanschauung nicht bloß längst abgeworfen hat, sondern auch als Verbrechen gegen Mannesehre und Menschenwürde brandmarkt. Wer kann aber ohne sie ein Gemeinwesen gründen, und wäre es nur das der Familie, und auf die Dauer erhalten? Iuvenum est senibus assurgere<sup>1</sup>, sagt Cicero, und es findet der Dichter im Verfall dieser Sitten die Ursache des Falles der Republis.

Hoc fonte derivata clades In patriam populosque fluxit 2.

Auch das ift ein Beitrag zur Lösung der socialen Frage, wovon unsere Staatsmänner und Kathebersocialisten sich nichts träumen lassen.

Am 14. September begeht die Gemeinde Eben das Fest der Heiligen. Am Sonntage darauf findet eine schöne Feier statt. Aus der unter der Leitung des vortrefslichen Curaten reich und geschmackvoll geschmickten Kirche bewegt sich eine Procession im weiten Bogen über den grünen Plan; die Glocken läuten, die Fahnen wehen, Böller donnern, daß in Berg und Thal es widerhallt, die Schüßen mit blumengeschmückten Hüten begleiten das Allerheiligste. Nur eines sehlt: statt der Musik wünschte ich unsern hellen, frischen, frommen Bolksgesang. Sine Jungfrau wallt mit in der Kleidung der hl. Nothburga, die Sichel in der Hand; Genovesa mit Schäferhut und Stab, Allonsius, Johannes von Repomut in der herkömmlichen Darsstellung gehen in den Reihen. Es ist, als hätten die Heiligen, welche diese Kinder darstellen, sie in eine frömmere Stimmung versetz; so gesammelt, ernst, andächtig schreiten sie einher.

<sup>1</sup> Junge Leute follen ehrfurchtsvoll vor Greifen fich erheben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Horat. Carm. III, 6.

Aus biefer Quelle floß Berberben Ueber bas Baterland und bie Bölfer.

Ein herrliches Bild reiner Poefie und charaktervoller Natur= wahrheit. Da haben wir ja, aus dem Bolke herausgewachsen und mit vielem Verständnisse aufgeführt, die historischen Fest= züge, die man anderswo mit vielen Kosten veranstaltet, nicht blok als Augenweide für die Zuschauer, sondern als ernst= religiösen Act für die Mitwirkenden selbst. Wenn dann am späten Radmittage die bunten Gruppen über die Fluren hin und in die Berge hinein sich wieder zerstreuen und hie und da ein Jodler zu uns herübertont, so wird es uns recht klar, daß unfere religiöfen Tefte auch recht eigentlich Bolksfeste find. Ein gemeinsamer Gedanke, ein Gefühl der Erhebung und Freude durchdringt alle. Alles übrige der Art, was man sonst Bolts= fest nennt, artet so häufig aus, da ihm meistens der ideale Mittelpunkt fehlt, in ein geist= und finnloses, nicht felten robes Gelage, wobei der Unterschied in Stellung und Bildung, der große Riß, der durch unsere heutige Gesellschaft geht, erft recht empfindlich sich geltend macht. Der religiöse Gedanke da= gegen vereinigt alle in dem Gemeinsamsten und Höchsten und läßt alle, Gebildete und Ungebildete, Reiche und Arme, Herren und Anechte, Clerus und Volk, als Brüder sich erkennen.

Ihr klagt, daß der Clerus von den Volksfesten sich mehr und mehr zurückziehe. Aber das muß ja sein, und zwar in demselben Maße, als die religiöse Idee mehr und mehr aus ihnen schwindet. Bei Spiel und Tanz hat der Clerus nichts zu suchen. Helset darum alle dazu, denen das Wohl des Volkes am Herzen liegt, daß wieder eine höhere Weihe seine Feste durchdringe; dann wird auch der Clerus in erster Reihe dabei sein.

Nebrigens, wie konnte es denn anders kommen? Hat man doch so häusig gerade diese Feste benutt zu tendenziösen Aussfällen auf den Clerus. Wer mag es ihm dann verübeln, wenn er, der Polemik müde, sich zurückzieht? War das doch ein wahres Volksfest bei der Einweihung des Denkmales von

Spinges 1. Mai 1882, ein patriotisches Fest, bei dem Volk und Clerus in der Liebe zum Vaterland sich einig wußten.

Bei jung und alt erwacht die Schneid, Wie's in Tirol der Brauch. Dö Bueb'n und a bo Beiberleut Sein tapfer und gar ichlauch. Fünftausend und no ötle Leut Vom gangen Land fein bo, Vom alten Schlog, es ift a Freud, Man trifft's nit anderswo. . . . Und 's Riesenkreuz am Schlachtfeld steat, Geziert wie an Altor, Der Festzug jest jum Rreug hingeat, In Ordnung Por und Por (Paar). Der Spingefer, ber alte Fuhn, Spielt luftig mit bem Wind, Er zoagt, was der Tiroler fun, Wenn 's grobe Wöter fimmt. Der Bischof löst mit Andacht ichien Die Möß auf freier Weit', Und Beteraner ihn bedien Mit Silf ber Geiftlichkeit. Die Kircha bilden Berg und Thol. Vom himmel überwölbt, Ranonen und ber Wiederhol, Die hob'n einander bitout.

# Und am Schlusse:

Tirol erhöbt zum Schwur bö Hand, Dö Trui dö ftirbt nit aus, Für Gott! fürs liebe Baterland! Fürs ganze Kaiferhaus! —

## III.

Zwei Bilber vom Achensee haben sich tief meiner Erinnerung eingeprägt. Eines Tages kam ein Schiff daher, das 20 Ordensmänner trug, im weißen, malerischen Gewande. Es waren Söhne des hl. Dominicus, welche das gegenwärtige Regiment in Frankreich aus ihrem stillen Heim vertrieben hat. Alls in der Nähe des Landes der Prior, eine große, ernste Gestalt mit ausdrucksvollem Kopfe, sich erhob und die Arme zum Gruß ausdreitete, glaubte ich ein Gemälde aus der Basilika in München zu sehen. Von Volders her, wo sie augenblicklich eine Stätte gefunden, hatten sie eine Wallfahrt zur hl. Nothsburga gemacht. Am Abend suhren wir zurück; ruhig lag der See da; mehr und mehr traten die Sterne hervor, über uns gen Norden leuchtete der Große Bär, nicht weit davon glänzte der Polarstern herab; still glitt das Schiff dahin, man hörte nichts als das Plätschern der Wellen am Kiel und den leisen Ruderschlag. Da intonirte einer aus der Schar mit seelens voller Stimme: Ultima in mortis hora, und alle sielen ein:

Filium pro nobis ora, Bonam mortem impetra, Virgo, mater, domina! <sup>1</sup>

Unwillfürlich hatten die Schiffer ihre Ruder gehoben; alle waren bewegt von ernsten Gedanken und weich gestimmt,

si dolcemente Che la dolcezza ancor dentro mi suona?.

Mir trat jene Bision vor die Seele, welche der Dichter der Göttlichen Komödie bei seiner Ankunft am Fegseuerberge schildert. Er sieht auf der See ein Schiff in schnellem Lauf herankommen, ohne Segel noch Ruder; am Steuer steht ein Engel mit ausgebreiteten Flügeln, der es lenkt. Es sind die Seelen, die, von der Welt abgeschieden, nun vom Engel

Wenn wir mit dem Tode ringen, Wollst, Maria, uns beispringen; Führ zu deinem Sohn uns hin, Jungfrau, Mutter, Königin!

<sup>. . .</sup> fang so süß, Daß ihre Süßigkeit noch jest mir nachklingt.

hinübergeleitet werden; ihr Blick ist dankbar nach oben gerichtet, Psalmengesänge entsteigen ihren Lippen. Im Ferdinandeum zu Innsbruck sah ich eine Handzeichnung von Meister Roch, der dieses liebliche Bild glücklich darzustellen wußte.

Bonam mortem impetra, virgo, mater, domina! flang es lange in mir nach. Die dunkeln Bergeshäupter blickten ernst auf und nieder und werden wie heute noch im See sich spiegeln, wenn längst die Generation, die an seinen Ufern lebt und webt, dahingegangen ift. Wie hat der Tod gerade hier unter den Freunden und Bekannten am Achensee in wenigen Jahren Ernte gehalten! Ich habe noch die alte Scholaftica gefannt, die dem vielbesuchten Commerfrischort an dem Rordende des Sees den Namen gegeben hat. Sie ist längst todt, und ihre Nichte, der sie ihr Anwesen übergeben, die junge Scholastica, war unterdessen auch alt geworden und ist im vorigen Jahre (1881) gestorben. Als ich letterer vor mehreren Jahren den Tod eines vieljährigen Gaftes meldete, fagte fie nach einigem Nachdenken: "So ift es; die einen werden fett und immer fetter, da fallen sie mit einem Male um und find todt; die andern bleiben mager und schrumpfen ein, auf ein= mal sind sie auch todt.' Der, bezüglich dessen sie diesen weisen Spruch gethan, war einer der ersten Gründer der Sommer= frische. Zuerst war hier nichts als ein einfaches Bauernhaus, dem man wegen der nahen Zollstelle die Bewilligung jum Bier- und Weinschant gab. Professor Albrecht von Würzburg war schon in den dreißiger Jahren hierher gekommen; ihm ge= fiel die Lage, das Saus und seine Bewohner. ,Wenn nur der Herr fortginge!' feufzte die alte Scholaftica, die an ihm auch das Geschäft eines Barbiers übte; aber der Herr ging nicht fort. Je länger er blieb, defto mehr gewann sie wegen seiner Leutseligkeit ihn lieb, namentlich weil er auch in Ermangelung eines Ministranten dem Priester am Altare diente, wenn dieser in dem kleinen Ravellchen am See die beilige Meffe las.

Nach und nach kamen noch andere Herren, die auch nicht fortgehen wollten, und so mußte sich denn die alte Scholastica hineinfügen, einer der lieblichsten Sommerfrischen ihren Namen zu geben. Im Jahre 1841, als ich zum erstenmal hier zusprach, waren alle Berhältnisse noch höchst einfach; im Jahre 1861 hatten sich schon auch verwöhntere Städter hier nicht unbehaglich gefunden; im Jahre 1881 waren große elegante Bauten aufgeführt worden und warme Bäder eingerichtet; mit dem Bau einer großen, schönen, im romanischen Stile gehaltenen Kapelle, von wo aus man einen herrlichen Blick über den See und das Gebirge genießt, hat die alte junge Schoslastica ihr thätiges Leben beschlossen.

Dort hatte ich einst gerastet, als ich vor mehr als 40 Jahren von Bad Kreuth her, wo der berühmte Zwerg die Gäfte zu beluftigen pflegte, die Straße hinzog den See entlang über Buchau, Maurach hinab nach Jenbach und Innsbruck, dann über den Brenner und hinein in das Land Italien, deffen hoher, aber von jener der deutschen Natur so ganz verschiedener landschaftlicher Schönheit ich damals noch keinen Reiz ab= gewinnen konnte, fo daß ich mit ftarkem Beimweh an die rauschenden Bäche, die dunkeln Wälder und die grünen Matten des Speffarts, der Bagerischen und Tiroler Alpen zuruckbachte. Die Begetation Italiens bietet nicht die weichen, unbestimmten Umriffe unserer deutschen Walder, welche Gemuth und Phantafie gleich sehr anregen: alles ift bestimmt, scharf umgrenzt, die Farbe des immergrunen Lorbeer, der Orange, der Giche von metallischem Glanze und dunkler als unsere nördliche Flora. Eppresse und Pinie bilden strenge architektonische For= men, Ruppel und Säule; das feingeschnittene silbergraue Blatt ber Olive erscheint dem Deutschen traurig wie Weidenbufche an sumpfigem Bache. Erft muß das Auge sich bilden, um deren Schönheit zu erkennen; dann aber, wenn es die edel geschwungenen Linien der Albanerberge erblickt, ganz von Licht

und Sonnenglanz gefättigt, und die Abendschatten die Spigen der Gebirge in rosige, dann violette Tinten tauchen, die allmählich in tieses Blau und Schwarz übergehen, über welche die südlichen Sternbilder in stiller Klarheit leuchten, dann begreifen wir die Sehnsucht des Nordländers nach Italien.

Von Rainers, Seehof', wo für ausreichendes "Amusement' der Gäste gesorgt ist, die mit gefülltem Beutel dorthin kommen, war damals noch keine Spur. Drüben in der Pertisau stand noch das alte Fürstenhaus, das seitdem (1851), unter der Aegide der Aebte von Fiecht neu aufgebaut und wiedersholt erweitert, zu einer der schönsten Sommersrischen Nordtirols herangeblüht ist. Wenn je das Sprichwort "Unter dem Krummstab ist gut wohnen" sich bewährt hat, so gilt es gewiß hier. Auch die "Seespiß" war noch nicht, und manche von jenen, die damals als muntere Gesellen mit mir wanderten, sind auch nicht mehr.

In der Pertisau ward in neuerer Zeit bom Pralaten von Fiecht, dem der ganze See gehört, mit Geschmad und Ber= ftändniß im romanischen Stile eine Kapelle erbaut. Den Plan jum Altare hat ein Franzistaner aus dem nahen Klofter zu Sall gezeichnet, die Fenfter hat die rühmlichst befannte Blasmalerei zu Innsbruck geliefert. Auch der Leichtfinnigste em= pfängt die Ahnung einer höhern Welt, wenn er diesen heiligen Ort betritt. Draugen, bald ftarker bald ichwächer, der in ftetem Rhythmus auf und ab wogende Wellenschlag des bewegten Sees, an den Fenftern rüttelt der Wind; doch darinnen herrscht heilige Stille wie der Friede der Ewigkeit. Per omnia saecula saeculorum, spricht jest der Priester. Welch ein großes, fuhnes Wort! Diefer arme Priefter in Diefer engen, einsamen Kapelle spricht da aus, daß die Ideen, die er ver= fündet, das Amt, das er hier verwaltet, dauern werden in alle ewige Zeiten. Welcher Philosoph, welcher Gewaltige unter allen Herrschern hat es je gewagt, so zu sprechen? Das ist

entweder unerträglicher, bis zum Wahnsinne gesteigerter Hochmuth oder — von Gott verheißen. Wie ein milder Stern schwebt das Ewige Licht im Raume vor dem Altar und wirft einen sansten Schein darüber hin. Selbst Touristen mit sehr profanen Physiognomien sah ich leise und auf den Fußspizen da eintreten; nur das auserwählte Volk, das leider in neuester Zeit sich sehr zahlreich hier einsindet, bleibt dem Kirchlein in scheuer Ferne.

Jeden Morgen, wenn das Glöcklein klang, sah ich vom jenseitigen User ein Schisschen herüberkommen; ein Greis mit schneeweißen Haaren ruderte heran. Er landete und ging, auf einen Stock gestügt, mit gelähmtem Fuße zur Rapelle. Sines Abends war der See ungewöhnlich stürmisch; die ganze Nacht hindurch heulte der Wind und ließ auch am folgenden Morgen nur wenig nach. Kein Schiff war zu sehen; heute, dachte ich, wird er gewiß nicht kommen. Doch nein! durch Sturm und Wellen, Nebel und Regen lenkt er den Kahn zum Kirchlein hin. Seine weißen Haare flatterten im Winde, es war beängstigend, den alten Mann allein im Schiffchen zu sehen; aber sein geübter Arm überwand alle Hindernisse.

Möge einer unserer jungen katholischen Dichter dieses, was ich eben schlicht und einfach erzählt habe, poetisch verherrlichen istarker, lebendiger Glaube, innige Andacht, männliche Kraft, gesunde, anspruchslose, ihrer selbst unbewußte alttiroler Frömmigkeit haben sich hier zu einem herrlichen Bilde vereinigt.

Unter den Gäften, welche ab und zu gingen, kürzere oder längere Zeit hier verweilten, war auch ein lutherischer Landsgeistlicher auß dem nördlichen Deutschland. Anfangs etwas zurückhaltend, kam er doch allmählich mir näher und schien nicht ungern, an den lieblichen Ufern des Sees auf und ab wandelnd, sich mit mir zu unterhalten. Das Gespräch siel

<sup>1</sup> Ift geschehen; vgl. Alte und Neue Welt 1883, S. 401.



Acheuste mit der Pertisan. (Phot. Ferd. Finsterlin.)



nun auch, wie dies nicht anders sein konnte, auf die religiösen Fragen der Gegenwart. Ich konnte meinen Begleiter nur schäßen und lieben; so sest war seine dristliche Ueberzeugung, so warm und gläubig sein Gemüth. Das katholische Leben war ihm freilich fast vollständig fremd; wie es schien, hatte er es jeht zum erstenmal beobachtet. Manche Fragen hatte ich ihm zu beantworten, nicht wenige Vorurtheile zu berichtigen. Einige Tage vorher hatte er gelesen, daß für die Diöcesangeistlichkeit Exercitien — geistliche Uebungen — abzgehalten würden. "Was ist denn das eigentlich?" fragte er mich voll Wißbegierde.

Da lud ich ihn denn ein, sich mit mir auf eine Bank niederzulaffen, von wo aus eine weite Ausficht sich bot über den blauen Gee mit dem friedlich jenseits daliegenden Dörfchen Eben, im hintergrunde begrenzt durch die Zillerthaler Berge. Und nun erklärte ich ihm Sinn und Bedeutung diefer Exercitien, daß sie nichts anderes seien und nichts anderes beabsich= tigten als eine Reformation, daß felbst diefes Wort 1 ausdrücklich in der lateinischen Unleitung hierzu ausgesprochen fei; freilich, fügte ich hinzu, nicht eine Reformation der Lehre durch die Menschen, sondern der Menschen durch die Lehre. Der innere und äußere Mensch soll reformirt werden nach allen Beziehungen seines Lebens, Berufes und Wirkens. Die ewige Idee Gottes vom Menschen, wie sie vor seinem Geifte fteht und nach seinem Rathschluß ausgeführt werden soll, wie fie Chriftus uns geoffenbart und die Kirche verfündet, foll nun jeder wiederholt an sein eigenes Innere anlegen; sie soll ihm Maß und Richtscheit werden, nach dem er seine Vergangenheit bemißt, und ein unverrückbares Ziel für die Zukunft. Darum foll der Mensch auf einige Tage oder Wochen sich zurückziehen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Exercit. Spiritual. II. Hebd. De Emendatione seu Reformatione.

in die Einsamkeit, um in heiliger Stille und Abgeschiedenheit von der Welt nur Gedanken des Ewigen zu denken. War doch noch immer die Einsamkeit die Mutter großer Gedanken und Gegenstand der Sehnsucht großer Seelen. Da kann sich nun der Christ hineinversenken in die heiligen Tiefen Gottes und seiner ewigen Wahrheit, alle Seelenkräfte auf das eine Nothwendige concentriren. Da wird denn der Geist und das Leben Jesu Christi der Geist und das Geset unseres eigenen Innern, nicht als ein äußeres, drückendes Gebot, sondern ein Princip der Liebe, das zum Handeln drängt für ihn und zum Leiden mit ihm, im Bewußtsein unserer Gotteskindschaft, und uns die herrliche Freiheit der Kinder Gottes verleiht.

Der Gang der Exercitien schließt sich an an den innern Entwicklungsproces der Seele, welche der Heiligung entgegen= geführt werden foll und von Stufe zu Stufe zu immer rei= nerer, stärkerer Gottesliebe sich erhebt, von jener der Reinigung zu der der Erleuchtung, von dieser zur Einigung. Auf der ersten soll die Seele erkennen im Spiegel des Wortes Gottes ihre Sünde und Leidenschaft, und den Kampf gegen sie mit erneuter Rraft unternehmen; auf der zweiten wird fie mehr und mehr vom Lichte der Gnade erleuchtet; auf der dritten ift die Seele in vollkommener Liebe mit Gott verbunden und ruht felig in ihm, ihrem letten Ziele. Den Grundstein aber, auf dem der ganze Bau des innern Lebens ruht, bildet die Betrachtung vom Ziel und Ende bes Menschen sowie der gesamten Schöpfung. Es ist Gottes Ehre und der Seelen Seligkeit, dem alles andere dienen muß, das ja nichts ist als Mittel für uns zu dem einen Zweck der Heiligung und Beseligung. Da lernt denn der Mensch die Dinge wägen auf der Wagschale des Heiligthums; was da groß genannt wird oder flein, Freude oder Schmerz, Glück oder Unglück, mißt er mit dem Maßstabe Gottes felbst, betrachtet er unter dem Gesichtspunkte der Ewigkeit. So gewinnt er ein Ideal sittlicher Größe, die in allem, was Gott sendet, nur den Weg zur jenseitigen Vollendung erblickt, ob er nun über Blumen und durch liebliche Gelände führt, oder rauh ist und dornenbesät.

Mit der Trauer über die Sünde und noch bedeckt vom Staube der Alltäglichkeit tritt die Seele ein in die Einsamfeit; wiedergeboren zu einem neuen Leben, von neuer seliger Gottesliebe erfüllt, geht sie daraus hervor so rein und klar und mit Gottes Gnade auch so stark wie ein Diamant. Und nun mag sie getrost kämpfen den schweren Kampf mit der Welt.

Mit steigendem Interesse hatte mein Begleiter mir zugehört. Das ist schön, das ist groß', sagte er, als ich geendet hatte, und seine Augen wurden seucht. Wie viele edle Seelen gibt es doch in den getrennten Consessionen und wie beschämen sie die lauen Katholisen! Talis cum sis, utinam noster esses!¹ hätte ich auch ihm zurusen mögen.

Hier sollte mir auch ein eigenthümlicher Einblick werden in die zerfahrenen Zustände des deutschen Protestantismus. Nicht lange nachher, an einem sonnigen Sonntagsmorgen, hatten einige hochgestellte protestantische Geistliche gleichfalls sich eingefunden, darunter Professor Benschlag aus Halle, derselbe, der in neuester Zeit durch seinen Lutherzorn' und den Aufruf zum gemeinsamen Kampf gegen uns deutsche Katholiten sich besonders bekannt gemacht hat. Als sie nicht weit von uns sich niedergelassen hatten, frug ich meinen Begleiter, ob er ihn denn nicht begrüßen wolle. "Kein," gab er entschieden zur Antwort; "er hat Jesum Christum verrathen." Er meinte da= mit dessen christologische Lehre, welche sich vorgesetzt hat, "die Kirchenlehre zu berichtigen", auf Grund evangelischen Rechts "die Schrift über die (lutherische) Tradition zu seben", darum

<sup>1</sup> D wärest du boch, da du ein folder bist, einer der Unfern!

die driftliche Trinitätslehre läugnet, sowie die ewige wesens= gleiche Personlichkeit mit dem Vater.

Wie erschien da der Gegensat zwischen der Lehre des Landpastors und der des lutherischen Theologieprosessos so groß, zwischen jenem und mir dagegen so gering! Und doch, im Kampse gegen Rom ruft auch ihn Wilibald Benschlag zur Bundesgenossenschaft auf. Nun, der protestantische Kirchenhistoriker Rippold hat es ja schon gesagt: "Tede der Secten stellt ihr Contingent gegen den Geist, der von Kom aus über die Lande zieht'; Tertullian hatte es aber schon vor 1600 Jahren ersahren; "sie machen Gemeinschaft mit jedem," sagt er, "wenn es gilt, die Kirche zu bekämpsen'. Und wenn nun ein treuer Katholik an der Herrlichkeit seiner Mutter sich ersreut und die vielgeschmähte in Schutz nimmt, dann klagen sie ihn alsbald als fanatischen Menschen an, wovon schon Gregor der Große 2 zu erzählen weiß.

### TV.

Als die Sciroccostürme sich nicht legen wollten, endlose Regengüsse den Boden durchweicht und die Berghäupter in einen dichten Nebelflor eingehüllt hatten, so daß die Sommerstische zu einer recht unangenehmen seuchten Kälte sich steigerte, stieg ich von den Bergen hinab, um über Innsbruck und den Brenner nach Meran mit seinem sonnigen Hinmel und seinen sagenumwobenen Burgen zu reisen. Doch in Innsbruck war bereits die Schreckensbotschaft von allen Seiten eingetroffen: Welsberg ist zerstört, hieß es, Niederndorf steht unter Wasser und ist in äußerster Gefahr, in Toblach hat das Wasser die Hälfte der Häuser hinweggerissen, von Abfaltersbach ist nichts mehr sichtbar, Innichen ist ganz überschwemmt, in Bruneck die Kaserne und ein Theil der Häuser zerstört; Kapuzinerleichs

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Praescript. c. 40. <sup>2</sup> Moral. XIV, 4.

name, welche die Fluth dort aus den Gräbern gewühlt hatte, schwammen auf den Wassern hinab 1.

Unfangs tröftete man sich mit dem Gedanten: Es ift vieles übertrieben. Liegt doch Toblach fast auf gleicher Sobe mit der Brennerpost; das Toblacher Kreuz, Winter und Sommer von Winden umbrauft, bildet die Wafferscheide zwischen der Rienz und Drau, von denen jene dem Adriatischen, diese dem Schwarzen Meere zufließt. Wie oft ftand ich Toblach gegen= über, unter den herrlichen Lärchen von Maiftatt, und fah dort= hin, wie es jo lieblich dalag, ruhend an den sanften Abhängen des Mittelgebirges; wenn dann die Abendsonne darauf fiel und seine mächtige Glocke weit durch das Thal hallte: wer hätte da geahnt, daß der scheinbar so unschuldige Bach, der von Rorden her aus dem Thale einmündet, den ein Kind über= springt, solche Verheerungen bringen murde! Aber es war fo. Von da nach Niederndorf und Welsberg hinab lagen aller= orts Berge von Stämmen, zur Ausfuhr bereit, der Reichthum des Landes. Der ift dahin, und die Felder, namentlich zu Welsberg, find viele Ellen hoch übermuhrt, d. i. mit Erde, Steinen, Geröll und Felsblöcken überschüttet, berart, daß es nicht mehr möglich ist, auch nur annähernd die frühern Befitzthümer zu unterscheiden. Was an Ingenieuren nur aufgeboten werden konnte, ward an die Unglücksstätten gesendet; die gerade zu Herbstübungen in Bruneck anwesenden Landesschützen, Tag

<sup>1</sup> Schon Virgilius (Georgic. I, 481) schilbert die Verheerungen burch die Waffer des Bo:

Proluit insano contorquens vertice silvas Fluviorum rex Eridanus, camposque per omnes Cum stabulis armenta tulit.

In gewaltig wirbelndem Strom umdrehend die Wälder, Spult' sie hinab der Po; weithin das Land überfluthend, Riß mit sich fort er Thiere und Hütten.

und Nacht im Wasser stehend, seisteten Uebermenschliches. Kaum waren jedoch Wehren und Dämme geschaffen, so suchten sich auch die mit Ungestüm herabtobenden Wasser, namentlich der Gsießerbach bei Welsberg, ein neues Bett und brachen an andern Stellen wieder durch. Vereits hatte sich stumpse Ressignation vieler bemächtigt; alle Arbeiten und Mühen schienen dem entsesseten Elemente gegenüber umsonst. Da erschienen die höchsten Autoritäten des Landes, der Statthalter und Landesshauptmann; ihr Anblick brachte wieder Muth, ihr Beispiel ermunterte und seuerte an; es geschah, was im ersten Augenblicke geschehen konnte. Der Landeshauptmann, zurückgekehrt vom Schauplat des Unglücks, wußte rührende Züge von Aufsopferung und Heldenmuth zu erzählen. Aber der Mensch, setze er bei unter dem Eindruck der furchtbaren Katastrophe, ist ohnmächtig solchen Gewalten gegenüber.

Furchtbarer als je traf sie diesmal das Etschland. Wer einmal, etwa von Montan aus, das über Auer gelegen, hin= übergeblickt hat über das Land, diesseits von den Fleimser Bergen, jenseits von denen des Nonsthales eingeschlossen, von Bozen bis hinab nach Lavis, von den vielgewundenen, graugelben Waffern der Etich durchschnitten, wo trot aller Damme doch überall fieberathmende Sümpfe und Altwaffer sich bilden und von Jahr zu Jahr das Flugbett über das umliegende Land sich erhöht, der mag ermessen, welche Gefahren bei jedem höhern Wafferstand diefer fruchtbaren Gegend drohen. Dazu kommt der verheerende Avisio, welcher, hoch aus dem Fleimser= thale herabstürzend, allen Schutt und Schotter, den er auf seinem Laufe mit sich führt, bei Lavis in dem Etschbett ablagert und so nothwendig immer höhere Stauungen verursacht. 3ch sah bei frühern Ueberschwemmungen die herrlichen Trauben, dunkelroth wie Granaten leuchtend, über schmutig gelbem Waffer hervorragen. Heuer ift aber alles vernichtet, auch die Hoffnung auf die Zukunft, da die Reben felbst schwer gelitten haben.

Und nun erft der paradiefische Bozener Boden', das herr= liche Land mit feinen duftigen Rosmarinäpfeln, feinen Mandel= und Rastanienbäumen und seinem wichtigsten Producte, der blühenden Weincultur! Wer im vorigen Jahre bei der Er= öffnung der Eisenbahn zwischen Bozen und Meran den herr= lichen Garten überschaute, welchen der Schienenstrang in einem weiten Bogen bis nach Sigmundsfron hinüber durchschneidet, der konnte sich kaum satt sehen an diesem schönen, großartigen Bilde; por sich hat er die Begetation des Südens, und dort im hintergrunde die Gisberge mit den malerischen Formen des Schlern und Rojengartens. Man hatte versichert, nach Vollen= dung der Eisenbahnbauten und Dämme sei eine leberschwem= mung nicht mehr zu fürchten. Ein Hydrotekt, mit dem ich viel verkehrte und dem ich meine Bedenken mittheilte, glaubte versichern zu können, eine Ucberschwemmung in größerem Maß= ftabe fei nicht mehr möglich. Welche Enttäuschung! Wie mögen die stürmischen Fluthen die schöne gotische Kirche von Terlan umbrauft haben, deren ichiefen Thurm jeder Reisende kennt, deren Inneres, in Restauration begriffen, uns die Malerei des 15. Jahrhunderts, hinter mehr als zolldickem Kalk und Tünche lange verborgen, wieder erblicken läßt!

Alls sollte Tirol noch nicht genug gelitten haben, brachten fortwährende Sciroccostürme immer neue Wassermassen von den schmelzenden Schneefeldern und Gletschern. Von neuem läuteten die Sturmglocken, flüchteten die Bewohner, und der letzte Rest der Habe scheint verloren gehen zu sollen.

"Tirol ist ein armes Land!" sagte zu mir vor zwölf Jahren der hochselige Fürstbischof Gasser. Ja, Tirol ist ein armes Land! Fünfzehn Willionen Gulden ist der Verlust, den die erste Ueberschwemmung im September dem Lande gebracht; doch wer zählt alles? Für Tirol ein enormer Verlust. Fünfzehn Willionen Gulden! ein kurzes Wort und bald gesagt; wer mag aber ermessen, wieviel Schrecken, Jammer,

Clend, Hunger, Kummer und Noth in diesem Worte aus= gesprochen ist?

Fürwahr, das schmerzlich geprüfte, hart heimgesuchte Land mag mit den Worten eines schwer Vedrängten aus uralter Zeit sprechen: "Der Herr hat versperrt meine Wege und Dunkel gelegt auf meine Pfade; er hat der Herrlichkeit mich entkleidet und die Krone genommen von meinem Haupte; er hat Zerstörung gebracht ringsum und dem entwurzelten Baume gleich meine Hoffnung hinweggenommen . . . . Erbarmet euch meiner, erbarmet euch meiner, wenigstens ihr, meine Freunde! denn Gottes Hand hat mich getroffen (Job 10, 8).

Den Freunden Tirols gilt ein anderes Wort, mahnend und verheißend: "Selig, wer sich erbarmt über den Dürftigen und Armen; der Herr wird ihn erretten am bösen Tage. Der Herr wird ihn schirmen und ihm Leben verleihen, und es ihm wohlergehen lassen auf Erden; und er wird ihn nicht geben in die Gewalt seiner Feinde. Der Herr wird ihm Hilfe bringen auf seinem Schmerzensbette; und sein ganzes Lager wird er wenden in seiner Krankheit" (Ps. 40, 1).

# 3. Aus Südtirol.

Erinnerung an Dante in Lizzana; Caftell Pergine; Luferna; Pius Zingerle. — Das Nonsthal und San Romedio; das Ballonspiel. — Im Fleimserthale; Cavalese, Predazzo, Paneveggio.

I.

Die ganze Umgebung des Gardasees, an beffen Ufern ich oft und gerne weilte, ift ungemein reich an geschichtlichen Er= innerungen: von dem römischen Dichter Catullus an, der bier auf der Halbinsel Sermione (Sermio) seine Lieder gesungen, bis zu den mittelalterlichen Kämpfen friegsluftiger Dynaften, die ringsum auf ihren Caftellen fagen und um den Besit des schönen Landes stritten, bis zu den Kämpfen der Benetianer mit Mailand beim Anbruch der neuen Zeit, in denen zwei gleich große Condottieri sich gegenüberstanden, Francesco Sforza und der gefürchtete Viccinio. Damals geschah es (1439), daß die Benetianer unter der Leitung eines Candioten, um ihre verlorene Flotte auf dem Gardasee zu ersetzen, auf der Etich mit ihren Galeeren heraufjegelten und diefe dann von Ravazzone aus am rechten Ufer über das Gebirge mittelft Maschinen bis nach Rago brachten, wo man fie an Tauen zum Seeufer herabließ. Ginen befonders lehrreichen Tag bereitete mir die Güte eines Freundes in Roveredo. Drei Viertel= ftunden von da liegt auf dem Wege nach Süden das Dorf Lizzana, darüber hoch auf dem Berge das Schloß gleichen Namens; die Sage läßt es von den römischen Liciniern ge= gründet sein; in Berbindung mit dem am jenseitigen Etich= ufer liegenden Castell Bredaja war deffen Besitzer vollständig Herr des Thales. Im Mittelalter gehörte es dem mächtigen und weitverzweigten Geschlechte der Castelbarco; von einem aus dieser Familie, Wilhelm von Castelbarco auf Lizzana, wissen wir, daß er mit Can grande, Herrn von Verona, in engem Freundesbündniß stand und einer der Gäste war bei den glänzenden Festen, welche Can grande im October 1325 in Verona gab zur Feier seiner Erwerbung von Padua. So ist die Sage nicht ganz ohne Grund, welche den großen Dichter Italiens, Dante, der mehrere Jahre am Hose der Scaliger zugebracht hatte, hier den gemeinsamen Freund auf dessen Burg heimsuchen und einige Zeit zubringen läßt.

Noch faß ich beim Mittagsmahle in Roveredo, als ein Wagen vor dem Gasthause hielt; ich wußte nicht, wohin er mich führen sollte, bis man, voll zarter Aufmerksamkeit auf mich und meine Beschäftigung mit dem Dichter, mir fagte, es ginge hinauf nach Lizzana. Vorüber an der schönen Kirche Madonna del Monte erreichten wir in einer kleinen Stunde bas Castell, das jett einem italienischen Cbelmann gehört; derfelbe nahm uns äußerst freundlich und zuvorkommend auf. Lizzana muß eine gewaltige, fast uneinnehmbare Teste gewesen fein von großer Ausdehnung und von drei Seiten her durch schroff abfallende Felsen geschützt. Doch die Venetianer bemächtigten fich ihrer, als die Caftelbarker fich auf die Seite ihrer Feinde geschlagen hatten, und zerftörten Lizzana wie das gegenüberliegende Predaja. Nur die ftarken Mauern wider= standen und ein Theil der Thurme; sie laffen uns die Unriffe des Ganzen noch ziemlich deutlich erkennen.

Bon hier aus überblickt man die berühmten "Slavini" (Dialektform für Lavine) di S. Marco, so genannt von dem Dörschen gleichen Namens, drei Viertelstunden von Lizzana entsernt, jene riesigen Felsentrümmer, die infolge eines Vergsturzes auf drei dis vier italienische Meilen im Umkreis das Land bedecken. Gewaltige Massen von Gestein liegen hier

übereinander, wie sie eine augenblicktich wirsende, elementare Gewalt hingeworsen hat, ein Bild der Verwüstung; nur kleine Fleckhen, durch den unermüdeten Fleiß der Bewohner wieder urbar gemacht, liegen dazwischen, mit Reben= und Maulbeer= pflanzungen bedeckt. Dante hatte von Lizzana aus gewiß oft dort hinüber geblickt; er schaute hier das Vild des grauenhaften Trümmerseldes, das er in der Unterwelt gesehen.

Era lo loco, ove a scender la riva Venimmo, alpestro, e per quel ch' ivi er' anco, Tal, ch' ogni vista ne sarebbe schiva.

Qual' è quella ruina, che nel fianco Di qua da Trento l' Adige percosse, O per tremuoto o per sostegno manco.

Chè da cima del monte, onde si mosse, Al piano è sì la roccia discoscesa, Ch' alcuna via darebbe a chi su fosse <sup>1</sup>.

Wie die Fuldaer Chronif erzählt, war in Oberitalien im Jahre 883 infolge eines Erdbebens ein Berg eingestürzt und hatte den Lauf der Etich dadurch so gehemmt, daß das Bett derselben in deren unterem Gebiete trocken ward. Jest noch sieht man genau, wie der Fluß an dieser Stelle nach der linken Seite sich windet und dann wieder nach Süden strömt.

## Dante l. c. Infern. XII, 1:

Der Ort, wo wir zum Niebergang gelangten, War steinig und so grausenhaft gestaltet, Daß jeder Blick zurückgeschaudert hätte.

Wie jener Bergfall ift, ber eine Seite Der Etich diesseits Trient bedrängt, sei's daß einst Die Erd' erbebt, sei's daß ber Grund gewichen,

Denn von des Berges Höhn, dem er entstürzte, Zur Tief' ift so zerklüftet nun das Steinwerk, Daß es ein Niederklettern kaum gestattet.

Wenn wir hier in Lizzana das mittelalterliche Caftell nur im Beifte in seiner Große und Festigkeit vor uns feben, fo bietet uns dagegen das Schloß Pergine, boch und frei auf einem Bügel bei dem Städtchen gleichen Ramens gelegen, den Unblick eines noch ziemlich gut erhaltenen Caftells aus jener Beit. Zuerst im Besitze bes mächtigen herrn von Bergine, bildete es den Schlüffel zu dem Suganathale, dem Wege nach Friaul und Venedig; nachdem es oft seine Besitzer ge= wechselt, Zeuge blutiger Kämpfe gewesen, gelangte dasselbe an das Hochstift Trient, wurde der Sitz eines Schloßhauptmanns und gehört jett noch mit den dazu gehörigen Befitungen diesem Bisthume an. Die neuere Zeit hat die ehemalige finftere und enge Burg größer, weiter, wohnlicher gemacht; aber den Grund= charakter hat diese bewahrt. Während ich den Hügel hinauf= ftieg, tam mir Manzonis Schilderung des Caftells des Innominato in den Sinn mit seinen bravi, dem Nibbio und Grifo, am Eingang, seinen Mauern und Zinnen und schweren eisernen Thoren und dem hohen Wartthurme, der weit hinaus wie mit spähendem Auge über das Land hin= schaut. Lange blieb ich hier oben und ging durch die ftillen, ehedem prächtigen Räume, die jest zum großen Theile berödet und dem Einsturg nahe find. Schon ift der Blick hinüber nach Often, wo der See von Caldonaggo im Sonnenscheine glänzt, auf dem äußersten Felsgipfel ber Halbinfel einsam ber Thurm der uralten Kirche von S. Criftoforo ragt und das Auge mit Liebe auf den Waldungen von Caftagné ruht. Auch hier fesselte mich jener Zauber, den ich gerade in Italien so oft erfahren habe. Das graue Alterthum, die längst ver= gangenen Zeiten, das verwitterte Mauerwerk, die Ruinen mitten in der blühenden, üppigen, sonnenhellen Landschaft und umgeben bon den edeln Linien der Gebirgszüge, das alles wedt in uns eine ganz eigenthümliche Stimmung. Dem See entströmt die Brenta; ihr Rame genügt, um uns aus dem Gebirge im Geiste nach Benedig zu versetzen dort an der Rüste der Adria, mit den wundersamen Marmorpalästen, dieser Matrone unter den Städten, die, verlassen und vereinsamt, nur noch in der Vergangenheit lebt. Der Orient, der sie in ihrer Jugend, als mächtige Fürsten um ihre Gunst buhlten, mit reichen Gaben beschentte, hat sich längst von ihr abgewendet.

Spät am Nachmittag begegnete ich im Städtchen der Gemeindeverwaltung von Luferna, welche mit ihrem würdigen Guraten Zu-Christian nach Trient zur Audienz des Kaisers reiste. Das Dorf Luserna liegt im Ufticothale, einer rauhen, hohen Alpenlandschaft, die in das Benetianische mündet, rings= um wie eine Infel von italienischer Bevölterung umgeben. Wie die Halligen in der Nordsee, von dem Meer umfluthet, das gange Streden Landes hinwegreißt, immer der Gefahr bes Unterganges ausgesett find, fo drängt hier das wälfche Glement immer mächtiger beran; es war vorauszusehen, daß in nicht langer Zeit hier ein ferndeutsches Volk verschwinden würde. Diesem hat nun der wackere Curat durch Errichtung einer deutschen Schule vorgebeugt. Ich versprach ihm, deutsche Bücher für seine Gemeinde zu senden. Er dankte mir freund= lichst für dieses Anerbieten, setzte jedoch nicht ohne einige Bitter= keit hinzu: "Ja, gar mancher hat mir gleiche Bersprechungen gemacht, aber ich habe doch nichts erhalten.' Raum zu Hause angefommen, sandte ich ihm daher verschiedene Schriften, dar= unter auch mehrere Eremplare von Stolz' Kalendern und Gebetbücher.

Die Männer, mit denen ich mich unterhielt, waren von hohem, kräftigem Körperbau und durchaus deutschem Typus; ihre Mundart erinnerte an das Mittelhochdeutsche. In neuerer Zeit scheint auch die Regierung dieser gefährdeten Posten deutscher Cultur sich mehr als vordem annehmen zu wollen. Hatte doch noch in den sechziger Jahren der verdiente Priester Wörndle an der deutschen Kirche zu S. Marco in Trient

nur unter schweren Opfern die daselbst so wichtige deutsche Schule forterhalten können.

Als ich nach Trient zurückfehrte, kam ich gerade recht, um das Jubiläum des ehrwürdigen P. Pius Zingerle<sup>1</sup>, des berühmten Orientalisten und Dichters, mitseiern zu können. Wer diesen frommen, stets heitern und liebevollen Greiß ge=



P. Pins Jingerle O. S. B.

sehen, der unter einem so demuthvollen Aeußern eine seltene Gelehrsamkeit barg, fühlte sich von Chrfurcht und Bewunderung zu ihm hingezogen. Einige Tage darauf reiste er zurück nach seiner Abtei Marienberg, hoch im Bintschgau gelegen; ich be-

<sup>1 † 16.</sup> Januar 1881.

gleitete ihn mit den Freunden an die Station, war aber nicht wenig erstaunt, als ich ihn, das "correspondirende Mitglied der K. K. Akademie der Wissenschaften in Wien, Mitglied mehrerer gelehrten Gesellschaften in Leipzig, London, Paris, Prosessor der orientalischen Sprachen", in ein Coupé dritter Klasse einsteigen sah; zudem fuhren Scharen entlassener Soldaten mit. Es war noch im Monat April und ziemlich kühl; er hatte nichts als das Ordenskleid der Benedistiner an, nicht einmal einen Mantel bei sich. Ich war gerührt und beschämt; das ist einer dieser Ordensmänner, welche so viele in Deutschsland schmähen, die nicht werth sind, ihnen die Schuhriemen zu lösen, deren Wissen kaum von ferne, deren sittlicher Gehalt sich gar nicht mit jenen messen kann!

#### IT.

Bilder völlig neuer Art dagegen bot eine Wanderung in ben Ronsberg (Val di Non), einst Anaunia, welche ich von Trient aus unternahm. Um rechten Ufer der Stich, bei Wälsch-Met (Mezzo Lombardo), mündet dieses Thal in das breite, fruchtbare Etschland ein; von hier aus begann ich auch meinen Weg in dasselbe. Dieser führt nicht weit jenseits dieses Städtchens durch die Rocchetta, ein enges, schauerliches Welsenthor, welches kaum ahnen läßt, daß es durch dieses zu einem breiten, wohlbebauten und reichbevölkerten Ländchen geht, das sich halbmondförmig in nördlicher Richtung ausdehnt. Der Deutsche nennt es Nonsberg, nicht Nonsthal; nicht mit Unrecht. Der Roce, welcher es durchftromt, eilt tief unten, großentheils dem Auge unfichtbar, dem Guden zu in der Schlucht, die ihre reißenden Waffer in das Kalkfteingebirge geriffen; rechts und links erheben sich die steilen Ufer, von wo das Land, immer von tiefen Seitenschluchten durchschnitten, zu den Bergen aufsteigt. Es ift nicht Berg und nicht Thal, wo wir wandern, ein gang eigenthümliches Gebiet, von den

übrigen Tiroler Thälern an Charakter ganz verschieden. Es hat mich vielfach an die Bodenformationen in den Apenninen erinnert mit ihren schroff und steil sich erhebenden Felswänden, den engen, tief eingeschnittenen Thalern und reißenden Wild= bachen. Viele bezeichnen es als das schönfte Seitenthal Tirols; darüber kann man ftreiten; doch der gang besondere aus= geprägte Charafter desselben läßt sich nicht verkennen. Gleich beim Enapasse der Rocchetta erblicken wir die Ruine des Schlosses Visiaun, das fühn vom Fels aus das Land bewacht, nach unten das Etschland, nach Norden den Nonsberg beherrschend. Gine hochgespannte Brücke führt über den tobenden Fluß Roce; viele Unglücksfälle, die hier vorgekommen, wiffen uns die Leute zu erzählen. Bald erscheint das große Dorf Spor Maggiore, nicht weit davon, eine einsame Ruine auf einem Hügel, das Schloß Spor (Spaur), einst Stammsitz der Grafen gleichen Namens. Rach mehrstündigem Wege am linken Ufer, der immer aufwärts steigt und einen weiten Blick über diese vielfach bald zu Flächen bald in Hügelform sich gestal= tende Landschaft geftattet, bon Schlöffern, Dörfern und Meier= höfen befät, gelangen wir nach dem anmuthig gelegenen Tajo. Noch eine Stunde Gehens, und wir find in S. Zeno, dem Biele unserer Reise; bier fangt die Rebe bereits an, dem Getreidebau und dem Wieswachs zu weichen, die Gegend wird ernster und rauher. Jenseits liegt Cles (Ecclesia), der Haupt= ort des Thales. S. Zeno überrascht uns durch seine schöne gotische, dreischiffige Rirche; in dieser kleinen, armen Gemeinde hätten wir sie nicht erwartet. Hier ruben die Leiber der hei= ligen Marthrer des Nonsberges: Sisinnius, Marthrius und Alexander, die von den noch heidnischen Bewohnern im Jahre 397 hier erschlagen wurden, ebenso wie Bischof Bigilius von Trient im Thale Rendena, weil sie dem dort üblichen Cultus des Saturn sich widersetzt hatten. Es war dies die letzte Rache des überwundenen Heidenthums. Ihre Martnreracten erzählen bei der Schilderung von Land und Leuten auch von den strepentes et horridi indili pastorales<sup>1</sup>; denmach waren die Jodler schon damals hier Sitte bei einem Volke, das sicher nicht deutscher Abstammung ist.

Nicht weit von hier, gegen Nordoft, öffnet sich die Klamm, welche zum heiligthume des Romedius führt (Santuario di S. Romedio). Dieser, aus dem Geschlechte der Grafen von Thaur im Innthale, war nach einer Wallfahrt nach Rom mit zwei Genoffen, Abraham und David, hierher gewandert und hatte sich im 4. Jahrhundert mit denselben in dieser Wildniß eine Ginsiedelei gebaut, wo er unter Gutheißung des hl. Bigilius von Trient den Landleuten predigte. Eine liebliche Sage wird von ihm erzählt. Richt lange vor seinem Tode wollte er den heiligen Bischof Bigilius noch einmal sehen; da sein hohes Alter ihm nicht erlaubte, ju Fuß nach Trient zu gehen, fo verlangte er nach dem Pferde, das die Einsiedelei besaß; doch ein Bar hatte dasselbe gerriffen. Da befahl Romedius seinem Diener, den Zaum des Pferdes dem Bären anzulegen; diefer duldete es, ohne sich zu fträuben, und nun ritt der heilige Einsiedler zum Schrecken aller Bewohner von Trient in diefe Stadt auf dem Baren ein und fehrte ebenfo, nachdem er zum lettenmal in gottseliger Unterredung mit Bigilius feine Secle erquickt hatte, nach seiner Einsiedelei wieder zurück.

Rechts und links steigen riesige Felswände, nackt und kahl, nur an ihrem Fuße von Alpenrosen und dürftigen Sträuchern bewachsen, senkrecht zum Himmel auf; sie stehen sich so nahe, daß kaum ein Pfad für den Wanderer sich hindurchwindet. Draußen war sonnenheller Mittag, doch hier eine Beleuchtung wie beim Morgengrauen: nur ein schmaler Streif Sonnenlicht siel hoch oben auf die äußersten Känder der Kluft. Todtenstille herrschte, nur von dem Murmeln des Wildbaches unters

<sup>1</sup> dem lauten und ichrecklichen Gejauchze ber hirten.

brochen, an dem der Fußpfad hinführt. Es war mir unheimlich geworden nach und nach in dieser wilden Einsamkeit, und ich verstand hier erst recht das Wort des Virgilius:

Ipsa silentia terrent 1.

Kein Mensch kam mir entgegen; nur die hoch oben in die Relswand eingemeißelte Rinne einer Wafferleitung gab zu er= kennen, daß die Gegend da umber doch nicht völlig unbewohnt ift und Menschenhände bier gearbeitet haben. Endlich, nach 3/4 Stunden Gehens, erweiterte sich die Schlucht etwas; der von Nordost fließende Wildbach Rufreddo vereinigt sich hier mit dem von Often kommenden Berdes; ein Fels, steil und mächtig, ragt empor, nach allen Seiten hin losgetrennt von den übrigen Bergen, die wie gewaltige Riesenwände ihn um= ringen. Auf der Spige desselben, in schwindelnder Sobe, fteht das Kirchlein des hl. Romedius. Wir überschreiten den Bach und steigen aufwärts den steilen Pfad, der zu dem Heilig= thume führt; nur auf diesem Punkte ift es zugänglich und von mächtigen Mauern geschützt. Gin kleiner freier Plat liegt vor dem Eingange; schon von hier aus ist der Blick in die Tiefe schwindelerregend. Durch ein alterthümliches Thor, über welchem das Bild des Heiligen steht, treten wir ein in den engen Hof; hier ift die Herberge für die Vilger. Die Nacht, die ich da zubrachte, werde ich nie vergessen. Schwere eiserne Thuren schloffen die Schlafkammer, welche auch bei der Mittags= helle nur ein dufteres Licht erleuchtet; das niedrige Gewölbe, Die mit schweren Eisenstangen vergitterten Fenster, Die kalte, feuchte Luft und der Modergeruch bei aller Reinlichkeit, die da waltete, legte sich doch drückend auf das Gemüth. Trot aller Borsicht hatten sich schon einmal im Jahre 1817 drei Räuber unter der Maste frommer Buger eingeschlichen; in der Nacht überfielen fie den Priefter, der hier die Seelforge übt, fetten

<sup>1</sup> Selbst die Stille flößt Schrecken ein.

ihm die Pistole auf die Brust und nahmen mit, was sie fanden; nur das Pserd, das sie mit der Beute beladen mit sich zu sühren gedachten, weigerte sich, wie der Volksmund erzählt, zu solgen; so mußten sie es zurücklassen. Unter den einsamsten Gasthäusern in den Apenninen habe ich keines kennen gelernt, so zur Käuberromantik stimmend als dieser Ausenthalt; ja man hätte wirklich etwas besorgt sein können, wäre nicht der vortressliche "Priore" des Heilighums, Don Vernardino Domenico Gius, ein geborner Nonsberger, am Abend von seiner höher gelegenen Wohnung herabgekommen, der sich aufs freundlichste mit mir unterhielt. Die Frau, welche die Wirtschaft daselbst besorgt, konnte ich eben nur schwer versstehen, da die Nonsberger Mundart von der rein italienischen bedeutend abweicht und nur wenige unter dem Volke diese sprechen.

Früh am Morgen erhob ich mich, froh, daß es Tag ge= worden war. 3ch stieg nun fünf Stiegen empor, die ju den fünf Kapellen führen, welche, eine über der andern gebaut, auf dem Wege jum Beiligthum ftehen, das den Gipfel des Bergtegels front. Die erste, von dem edeln Ritter Georg von Caftel Gles zu Ehren des fl. Georg und Romedius im Jahre 1487 gebaut, war mit schönen alten Fresten geschmückt; eine fogen. ,Restauration' hat sie greulich verunstaltet. Bon hier beginnen die Figuren des Areuzweges, gleichfalls nichts weniger als Runftwerfe; Botivtäfelchen hängen überall an den Wänden. Die zweite Kapelle hat zu ihrem Erbauer ben Grafen Sigis= mund von Thun vom Jahre 1514 und ift dem heiligen Erzengel Michael geweiht. Die dritte Kapelle hat Schilderungen aus dem Leben des hl. Romedius, wie es die Legende berichtet; darüber die vierte, aber weniger bedeutende Rapelle, zulett die Rapelle des Beiligen; fie ift klein, dunkel, niedrig, in den Fels gehauen, das Gewölbe von vier schönen marmornen Säulen getragen; hier unter dem Altare liegt auch sein heiliger Leib.

Das Ganze erinnert mich lebhaft an die Gräber in den Kata-

Viele Wallfahrer waren bereits am frühen Morgen ge= kommen — es war Sonntag — und empfingen die Sacra= mente. Es war mir ein völlig neuer Anblick, als ich später, beim Beraustreten aus dem Kirchlein, von einem kleinen, kaum 5 Fuß breiten Gartchen aus, das der Briore' auf einem Welsvorsprunge über der Tiefe angelegt hatte, jenseits hoch oben auf den Telsen, hart an den Abgründen hin, die Men= schen wandeln sah, welche zum Santuario gingen. Den Morgen brachte ich im Heiligthum zu; dann stieg ich wieder den Pfad zum Bache hinab und ging an ihm nach S. Zeno zurud. Fromme Pilger schlossen sich mir auf dem Wege an; es war eine ganze Familie, auch die nonna (Großmutter) war dabei, ein so edles, frommes, ausdrucksvolles Matronengesicht, daß fie dem Maler hätte ein Inpus für seine Darstellung der hl. Anna sein können. Da der Mann ziemlich rein italienisch sprach, so konnte ich mich mit diesen braven Leuten recht gut unterhalten. Sie gaben mir Auskunft über die Ursache der hoch oben in der Felswand eingehauenen Rinne für die Waffer= leitung; da die Wildbäche sich ein tief eingeschnittenes Rinnsal gegraben haben, so leidet das Land in trodenen Jahren sehr, weil die Bewässerung erschwert ift; darum sucht man in jeder möglichen Weise von den höher gelegenen Punkten aus Waffer auf die Felder zu leiten, und manche Gemeinden haben so mit der dem Italiener eigenen Geschicklichkeit und hohen Rosten ein fünstliches Bewässerungssystem hergestellt. Der Winter, nament= lich in den höher gelegenen Gebieten, ift lange und ftreng; die Frauen spinnen, die Männer schnitzen Holzwaren; die Aermern suchen im Stalle, wie so häufig in Italien, gegen die Rälte Schutz. Es ift ein abgehärteter Menschenschlag, der hier lebt, an Mäßigkeit und schwere Arbeit gewöhnt. Biele wandern im Sommer aus, weil das Thal feine Bewohner nicht ernähren



Santuario di S. Romedio.

kann; besonders als Steinhauer und Maurer sind sie überall in Tirol und auch in Deutschland zerstreut, nur auf das eine immer bedacht, mit ihrem sauer erworbenen Lohne sich endlich in der Heimat ein Häuschen kaufen zu können. Weder Männer noch Frauen sind schön; ihre Gesichtszüge sind hart und scharf; wer aus dem Burggrafenamt hinaufsommt, sindet alsbald den Unterschied: hier ein großes, wohlgenährtes Geschlecht mit vollen Formen, die Frische und Blüthe der Gesundheit auf den Wangen; dort die Männer kleiner, aber zähe, die Gesichter verwettert, der Körper mager und spröde bei vieler Arbeit und dürfetiger Kost.

Freudig begrüßte ich S. Zeno beim Ausgange aus der lichtlosen Schlucht. Es war um die Mittagszeit; wie fühlte ich jett die Wohlthat der Sonne, von Licht und Wärme, als ich die wie erstickende Umarmung der Felsmassen nicht mehr um mich hatte, als ich den weiten Hinnel wieder über mir sah und die Menschen über den Plan gehen! Es muß eine ganz besonders organisirte Natur sein, die es in S. Romedio jahrelang aushält. In dem Verzeichniß der frühern Prioren las ich den Namen eines Philipp de Vetta, der zu Rom im Deutschen Collegium studirt hatte und hier dann im Amte stand. Das muß eine starke Seele gewesen sein, die einen solchen Wechsel ertragen konnte.

Der Tag sollte nicht schließen, ohne einen andern, nicht minder schönen Anblick mir zu gewähren. Bon Tajo aus nahm ich einen Wagen, der mich nach Mezzo-Lombardo zurückbringen sollte; dort war an diesem Sonntage Kosenkranzsest, ein Kirchen= und Bolkssest. Da mein Kutscher gleichfalls noch beim Schlusse desselben sein wollte, so war er mir gern zu Willen und jagte im Galopp die Straße nach dem Städtchen hinab, als gelte es ein Wettrennen. Gerade kamen wir an, als die schön geordnete, seierliche Procession in die prächtige Kirche zurücksehrte. Dann war das Bolkssest; auf dem Plaße

wurden Seffel für die Honoratioren aufgestellt, in weitem Halb= freis ordneten fich die Zuschauer, und nun begann das Ballon= ipiel. 3d habe dasselbe oft in Italien gesehen, in Genua, in Novi, in Rom, in Cavalese, in Trient. Wir Deutsche mit unserem groben, unschönen Kegelspiel hätten alle Ursache, die Italiener darum zu beneiden. Mit einem großen, hölzernen Handschuh fangen sie den in hohem Bogen herankommenden Ballon auf, um ihn nach dem Ziele hin zu schleudern. Dieses ift eine Taube, welche, in einer Rugel von Papier verborgen, an einem hoch über dem Plate gezogenen Seile hängt und, wird fie getroffen, herausfliegt. Männer aus den beften Ständen spielen; ich sah in Messo-Lombardo einen Mann von über fiebzig Jahren, der sich dabei betheiligte und es an der Beschicklichkeit, mit welcher er den Ballon auffing, der Kraft, mit welcher er ihn dahinschleuderte, in der Brazie seiner Stellung und Bewegung, die gerade bei diefem Spiele fo fehr hervortritt, mit den Jüngern aufnahm.

Die Zuschauer zu betrachten, welche diesem Spiele beiwohnten, war für mich schon ein Schauspiel; jeden Flug des Ballons verfolgten sie mit dem Auge, bald Ah! Bravo! rusend, bald Shagliato! is nachdem der Wurf gelungen war oder der Ball sich verirrt hatte. Dabei sah ich keine Getränke herum reichen, hörte kein rohes Wort.

## III.

Eine andere einsame Stätte, viel weiter von aller menschelichen Gesellschaft entfernt, fand ich damals an einem fernen Puntte Südtirols, in dem Walde von Paneveggio im Fleimserthale. Doch hier fühlte sich die Seele nicht gestrückt, sondern erhoben. Zu jener Zeit waren nur erst wenige Reisende dahingekommen. Das Fleinserthal (Val di Fieme)

<sup>1</sup> Berirrt!

bildet den mittlern Abschnitt des 20 Stunden langen Avifiothales, welches bei Lavis in das Etschland ausmündet; der untere Theil desselben heißt Val di Cembra, der obere bis hin zum Uebergange nach dem Grödnerthale bildet das Faffa= thal (Val di Fassa). Es ist dies der Zielpunkt der Wan= derungen der Geologen; in dem Gafthause des kleinen Predaggo, so recht im Mittelpunkte des Thales gelegen, zeigt das Fremdenbuch die Namen der berühmtesten Geologen und Naturforscher eingeschrieben; hier und an den Uebergängen nach dem Grödnerthale mit seinen weltberühmten Schnigern und äußerst klugen Sandelsleuten, deren reinliche, hellglänzende Häuschen auf grüner Wiese uns wie Weihnachtskrippchen anmuthen, in Buchenstein und dem Ampezzothale, wo der Antelao wie ein Riese nach Deutschland herauf und nach Benedig hinein= blickt, ist die Heimat der Dolomiten, jener weißen, im Abend= licht wundersam erglühenden Felsriefen, die in den feltsamsten Formen, bald wie Thurme mit Zinnen und Zaden, bald wie gewaltige Bastionen oder eine Sand mit ausgestreckten Fingern, oder wie gefrorene Wafferfälle (Monte Criftallo, die Sohe Geißel, die Bedretta Marmolata, Cimon di Bala), zum Himmel starren. Bei Neumarkt stieg ich die herrliche Kunftstraße hinan, die, in vielen Windungen durch Rebgelände emporführend, einen wundervollen Blick in das gesegnete Etschland bietet. Je höher ich stieg, besto würziger wurde die Luft, während unten die Ausdünstungen der Sümpfe Fieber erzeugen. Zuerst gelangen wir nach dem Dorfe Mon= tan, wo jedoch die deutsche Zunge das wälsche Idiom über= wunden hat; darüber blickt das Schloß Enn herab, einst Sit der mächtigen und wilden herren bon Enn. Biele Sagen weiß das Volk noch zu erzählen von unterirdischen Gängen und Berließen daselbst. Nach einer Stunde Steigens befinden wir uns bereits im Alpengebiet, aber auch an der Grenze der deutschen Sprache. Cavalese, der Hauptort des Thales, trägt schon durchaus italienisches Gepräge. Gin Jahr vorher (1879), auch am Rosenkranzsest, war ich hier; die Pfarrkirche, ein schöner, großer Bau und an Denkwürdigkeiten reich, zog ichon am ersten Abend meine Aufmerksamkeit auf fich. Sie ift in einiger Entfernung vom Orte auf einem Hügel gelegen, uralte Linden stehen umber. Mit einem Blicke schauen wir von da weit ins Land hinauf und hinab, während liebliche Dörfchen, Carano, Panchia, Dajano, Barena, von dem nahen Gebirge herab grugen. Auf dem freien Plate davor ift ein Areis von Mauerwerf gezogen, in der Mitte ein runder Stein= tisch; hier hatte einst die Gemeinde ihre Versammlung, wurde Recht gesprochen und das Wohl des Thales berathen. Erft Joseph II. setzte ,rechtstundige' Beamte ein statt der bäuer= sichen und bürgerlichen Richter. Auch war das Thal von allen Zöllen und Abgaben frei, frei mählten die Fleimfer den Vorsteher der ganzen Thalgemeinde, die auf der Strede von acht Stunden in verschiedenen Ortschaften zerstreut ift. Daber der männliche Sinn und das Unabhängigkeitsgefühl, das wir heute noch bei den Bewohnern beobachten können.

Es ist ein greller Gegensatz, diese Stätte, wo im Angesicht des ganzen Thales ein freies Volk seine Angelegenheiten selbst ordnete, und die dunkle, von Dunst und Tabaksqualm ersüllte Stube, wo jetzt der k. k. Bezirkshauptmann die Interessen des Thales wahren soll. Dort die lebendige Anschauung aller Vershältnisse, die Continuität unvordenklicher Ueberlieserungen; hier ein fremder, kaum hierher versetzter Beamter, der nach Versordnungen die Gemeinde verwaltet, gestern vielleicht gekommen und morgen schon wieder ferne. Dort sprachen die Männer aus dem Volke Recht, das sie aus ihrem ursprünglichen, deutsschwarze dem Bolke Rechtsbewußtsein schöpften; hier ein Richter nach einer Methode, einem Geschäftsgange und nach Gesetzen urtheilend, welche dem Volke fremd sind und bleiben, gestützt auf das Gesetzuch eines fremden Volkes. Da begreift man, wie der

Rechtssinn immer mehr sinken mußte, warum das Volk die Justiz wie eine launische Glücksgöttin anzusehen sich gewöhnte, die den einen gewinnen, den andern "verspielen" läßt.

Mehrere Tage blieb ich hier, faft genöthigt durch die liebevolle Aufmertsamkeit des Decans, Don Valentinelli, mit welchem ich Ausflüge in die Umgebung unternahm. Da erlebte ich denn eine rührende Scene. Die Seelsorgerstellen sind hier, wie in ganz Tirol, sehr dürftig ausgestattet, kaum daß sie zur Befriedigung der äußersten Nothdurft ausreichen. Als nun beim Eintritt in die bescheidene Wohnung eines Curaten der Decan mich ihm vorstellte, bot dieser nicht nur alles auf, was in seinen Kräften stand, sondern nöthigte mich auch, ein Gefäß voll vom seinsten Hand, sondern nöthigte mich auch, ein Gefäß voll vom seinsten Hand, hause zu nehmen. Er hatte die Ueberssetzung einer meiner Schriften in italienischer Sprache gelesen und sieß nicht nach, bis ich seine Gabe annahm: il frutto della nostra povera valle 1, wie er sagte, zum Ausdruckseiner Hochschäung.

Von Cavalese ging es über Tesero und Ziano nach Presdazo; bald hinter diesem breiten sich unübersehbare Alpensweiden aus, die in ziemlich steiler Steigung nach dem Gebirge zu sich erheben. Nirgends mehr eine Wohnung; nur in Bellamonte, wo viele aus mächtigen Fichtenstämmen gezimmerte und von den Jahrhunderten gebräunte Scheunen stehen, welche zur Ausbewahrung des Alpenheues dienen, besindet sich eine einsame Osteria. Dann geht es wieder viele Stunden weit fort in menschenleerem Walde, wo wir nichts vernehmen als das Rauschen des Wildbaches Travignolo und das Brausen der Winde, die auf dieser höhe die mächtigen Gipfel der uralten Bäume hin und wieder beugen. Endlich haben wir unser Ziel erreicht; ein kleines Gasthaus nimmt uns auf, das einzige

<sup>1</sup> die Frucht unseres armen Thales.

bewohnte Haus viele Stunden weit im Umtreise, mit der Wohnung des Försters daneben. Ursprünglich Zollstätte, weilt eine Wittwe nun hier auf ihrem kleinen Besitkthume, die dem vorüberziehenden Wanderer, der seinen Weg nach Primör und von da nach Bassano, Treviso und Benedig geht, eine Labung bietet und forgfältig bereitetes Nachtlager in reinlichem Zimmer. Da ward es mir wohl und heimlich, nichts regte sich als hie und da ein Raubvogel, der über diesen unabsehbaren hin und her wogenden Wipfeln der Bäume freifte, der Ruf des Spechtes im Didicht und das stets gleiche Tosen des Baches, das bald näher bald ferner zu fein schien. Dabei wehte hier oben eine fo reine, nebelfreie, erfrischende und doch nicht kalte, würzige Luft, daß für eine müde, franke Bruft kein befferes Labfal gefunden werden könnte als der Aufenthalt auf diefen Sohen, gegen 1600 m über dem Adriatischen Meere. Gern weilte ich hier und wäre länger geblieben, wenn nicht ein Umschlag des Wetters eingetreten wäre, der längern Regen fürchten ließ. Defto schöner wurde es dann, als ich von Predazzo später zu Fuß über Cavaleje nach Reumartt zurücktehrte. Die Regen= tage hatten die ganze Natur erfrischt; mit den Tropfen, die noch an den dichten Zweigen hingen, träufte fräftiger Tannen= duft nieder und ließ es gar nicht zur Müdigkeit tommen. Welche Pracht aber entfaltete sich nun vor mir, als ich bei Trodena, dem bereits deutschen Orte Truden, mehr und mehr den Wald zurückließ, der Weg in vielen Windungen immer mehr abwärts führte und nun, während ich vorwärts schritt, das herrlichste Landschaftsbild sich immer deutlicher vor meinen Augen enfaltete! Terraffenförmig sontten sich die Berge hinab, von dem schon gestalteten Feigenbaum und mit Weingarten bedeckt, in denen dunkelroth glühende Trauben von allen Stöcken hingen; an den steilen Abhängen des röthlichen Porphyrgebirges wucherte neues, frisches Grün. Das Etschland von Reumarkt bis gegen Bozen hinauf und nach Meran hin, das Ueberetsch,

Kurdatsch, Tramin lag zu meinen Füßen, und der Kalterner See blickte wie mit einem hellen, freundlich winkenden Auge zu mir herüber. In der Tiefe das Thal des Flusses, in dem zwischen Reben und Buschwerk das Wasser der Etsch hindurch=blinkte, rechts drüben der schön profilirte Abhang der Mendola; weiter unten in der Ferne die Gletscher der Gebirge des Rons=berges und von Judicarien, die Adameslogruppe und die Presanella. Wie mit einer glänzenden, silberhellen Farbe hatten sie ihre Umrisse in den blauen Hinmuel hineingezeichnet, jeder Gipfel funkelte und leuchtete im Strahl der Mittagssonne.

Hier ftand ich wieder in Deutschland; zwar tragen die meisten Ortschaften, Höfe und Grundstücke romanische Namen, aber das Deutschthum ist ihrer Herr geworden; die wälsche Sprache mußte sich in die fast unzugänglichen, ungeheuern Waldungen auf den Höhen zurückziehen. Doch selbst da vermögen wir mit einiger Aufmertsamkeit, besonders bei den starken Männern von Fleims, wie bei einem in die Fremde gewanderten Landsmanne, unter dem wälschen Idiom deutsche Kraft, deutsches Herz und Rechtsgesühl zu erkennen.

Spät am Abend entführte mich der Bahnzug nach Bozen. Den Aufenthalt im Fleimserthale habe ich nicht vergessen; ich habe schöne Tage da gelebt, Herrliches und Großes in der Natur geschaut und edle Menschen kennen gelernt.

### 4. Der Curat in Tirol.

Wandelungen in Tirol; der Tiroler Curat und der anglikanische Pfründner. — Im "Widdum".

#### I.

Wenn der Reisende auf der letten Station bor dem Brenner, in Gries, einen Blid hinüberwirft über das licbliche Thal rechts zu feinen Füßen, die um die herrliche Kirche sich lagernden weißen Häuser, welche aus dem üppigen Grün der Wiesen uns jo anheimelnd heraufleuchten, im äußersten Sintergrund umgrenzt von den gewaltigen Maffen des Tribulaun, da erinnert er sich unwillkürlich an jenes: Ille mihi angulus praeter omnes ridet 1. Aber so lieblich winken diese Thaler nur die kurzeste Zeit des Jahres zu sich hinab. Während in unferem Deutschland längst der Frühling ins Land gezogen ift und das Korn auf unsern Fluren ichon in Alehren ichießt, herricht hier noch der Winter, und hoher Schnee liegt über Flur und Wald. Da geht denn der "Curat", nicht felten ein Mann von 50-60 Jahren, stundenweit hinauf in die Berge, dahin wo ein schwer Kranker nach ihm verlangt; nur die ruftigsten Naturen find ftark genug für diefe Strapazen; mit jedem Schritt finkt er übers Knie in Schnec ein, der Sturm wirbelt eisige Floden umber und macht den Weg unsichtbar. Wenn er den Kranken Beicht gehört, die lette Wegzehr gereicht und die heilige Delung gespendet, ift sein Werk noch nicht vollbracht. Der Tiroler will nicht sterben ohne die

Dieses Plätchen ift mir immer das liebste.

Gebete seines Priesters; dieser bleibt darum bei ihm, wacht Nächte hindurch an seinem Lager, betet mit ihm und für ihn, und geht nicht hinweg, bis er seine Seele ausgesegnet hat.

Gerade diese liebevolle, ausdauernde und opfererfüllte Sorge für den Kranken zeichnet den Tiroler Geistlichen ganz besonders aus. Daher wohl auch, außer so manchen andern Motiven, die große Berehrung des Bolfes gegen den Prieffer. Anderswo dient dem Reisenden seine Eigenschaft als Priefter nicht gerade zur Empfehlung: Rellner betrachten ihn neugierig, Culturdamen verächtlich, der Commis Vonageur sucht sich an ihm zu reiben, und die Gastwirte machen verdrießliche Gesichter, weil die gemästeten Pfaffen' mit ihren ,fetten Bfründen' nur noch in Romanen und Zeitungen spuken, in der Wirklichkeit aber der Geiftliche in der Regel mit leichtem Roffer und Beutel reift. In Tirol ift es anders, wenigstens in den meisten Gegenden. "Ruß die Hand!' ruft ihm die Hauswirtin entgegen, die Rinder kommen und fuffen die Hand, und in ehrerbietiger Entfernung steht der Wirt und dreht das Käppchen in den Händen, bis man ihn dreimal beißt, sich zu bedecken; das erste Zimmer, das schönste Bett ist für den "Brieschter". Kommt ein armer Franziskaner oder Rapuziner, so bringt ihm der Wirt an Fasttagen wohl auch feine Forellen und spricht ihm zu, wenn er schüchtern thut. Bu zahlen hat er nichts, aber eine Schande war's, ging' er beim ,Wolfenwirt' vorüber, ohne zuzukehren.

Unsere liberalen Blätter reben viel von der Beschränktheit des fanatischen Clerus in Tirol. Es ist wahr, seeleneifrig ist der Tiroler Priester, aber nicht finster; der Tropsen romanischen Blutes, der in vielen mit der deutschen Kraft sich gemischt hat, gibt ihm neben der Nachhaltigkeit und Jähigkeit einen gewissen frischen, frohen Sinn, wie er den Südländern eignet. Mutterwiß hat er von seinen Eltern ererbt, ebenso wie den elastischen Schritt; er geht die steilen Höhen leicht

wie im Spaziergange hinauf, während der Flachländer ihm schweißtriefend und teuchend nachzukommen sucht. Gin männ= liches Selbstgefühl zeichnet selbst den einfachsten Bauern vieler Thäler aus — bei manchen Zillerthalern ift es leider, wohl durch die zu ftarke Berührung mit den Fremden, in Affectation umgeschlagen. Wie frei und selbstbewußt stehen die Männer aus dem Burggrafenamt und Paffeierthale da, nicht fich budend noch schmiegend vor den Berren'; ja der Fremde, wenn er einen noch so vornehmen Namen trägt, möge wohl achthaben, mit dem Bäuerlein anzubinden, besonders in Reli= gionssachen. Hehnlich ift das Verhältniß des Tiroler Bauern zum Geistlichen; voll Verehrung und Hochachtung vor seinem Stande, hat er ein scharfes Auge auf ihn, befonders auf seinen Lebenswandel. Das Wirtshaussitzen der Geistlichen, das leider in andern Gegenden so häufig ift, wäre in Tirol unmöglich; die Leute selbst würden thun, was anderswo die Ordinariate zu thun pflegen. So groß die Ehrfurcht vor dem Stande der Geiftlichen, ebenfo hoch die Anforderung an cine entsprechende Haltung und äußere Erscheinung, selbst bis zu den unvermeidlichen furzen Hofen und Strümpfen, welche die fräftigen Waden mancher möglichst produciren, so in Gud= und Wälschtirol; in Nordtirol mit den hohen Stiefeln, die nun freilich die Laune der Mode in Deutschland, für den Winter wenigstens, wieder zu Ehren gebracht hat.

Dem Tiroler ist seine Religion heilig; den fremden "Herrn", den er nicht zur Messe gehen sieht, beneidet er nicht, noch duckt er sich vor ihm, weil er viel Geld hat; er bemitseidet ihn vielmehr. Als ich eines Sonntag-Morgens im Jahre 1873 im Pusterthale gerade zur Kirche gehen wollte, stand ein prachtvoller Wagen vor dem Wirtshause; vornehme Wiener und ihre Frauen, mit eigenem Wagen, Diener u. s. f., auf einer Vergnügungsreise durch Tirol begriffen, waren über Nacht hier, hatten bis 8 Uhr geschlasen, dann ein gutes

Frühftud eingenommen und fuhren nun in luftigem Trab davon, während das feierliche Geläute der Gloden alle in die Kirche rief, nur sie nicht. Auf dem Wege dahin ging eine Frau mit mir; ich fragte sie, ob sie es nicht auch so gut haben möchte wie diese Herren und Damen. , Rein,' war rasch die Antwort; diese reisen im Lande umber, um die Eisberge anzusehen; aber ihre Herzen sind auch gefroren. -,Warum?' frug ich weiter. — ,Weil feine Lieb' zu Gott und tein Chriftenthum darinnen ift.' Man kann nicht schärfer die Armut dieser genußmüden Menschen bezeichnen als mit diesen Worten der Bufterthalerin. Ich kenne einen Bauer aus Jenesien (oberhalb Bozen), der im Wirtshause die schmutzigen Reden bon f. f. Offizieren hören mußte; auf einmal fing er an fortwährend zu rulpfen. "Be, Bauer!" rief ihm einer diefer Herren zu, weißt du nicht, was der Anstand fordert?' -"Ja freilich," entgegnete das Bäuerlein; "gerade deswegen; ich muß doch den Tact schlagen zu eurer fäuischen Melodie! -

Es war mir eigenthümlich zu Muthe, als ich in Gries wieder in die schöne, große, vielfach mit Marmor geschmückte Kirche trat. Vor 30 Jahren, da ich als ein schmächtiges Studentlein über die Alpen zog, war ich zum erstenmal da= selbst. Der Anlaß war eigenthümlicher Art. Als ich in das Dorf kam, war alles leer, nur einzelne Nachzügler eilten noch zur Kirche. Es war gegen Abend. "Ift jest Gottesdienst?" fragte ich. - , Ja, die Missionare sind da.' Es war eine der ersten Missionen, welche die kurz vorher nach Tirol über= gefiedelten Redemptoristen hielten. Ihr Verlauf war nicht gludlich. Unbekannt mit den Sitten und Anschauungen, dem natürlichen Sinn und klaren Blick der Bewohner des Wipp= thales, hatten die aus Böhmen, Defterreichern und Wälschen bestehenden Missionäre mehr nach der Schabsone als auf Grund erfahrungsmäßiger Kenntniß des Bolkes, mit dem fie zu thun hatten, gearbeitet. Wie wunderten sich die Leute, und die braven Tiroler Geiftlichen noch mehr, als ihnen von der Kanzel herab gesagt wurde, daß die meiften ihrer Beichten ungiltig feien und fie jest Gelegenheit hatten, eine giltige Beicht abzulegen; als ihnen warm empfohlen wurde, jeden Samstag als gutes Werk den Rosenkrang zu beten, während hier ringsum fein Haus ift, wo nicht jeden Tag der Rosenkranz gebetet wird! Eine komische Scene fiel vor. Gewohnt an die Uebungen der Art in Sitditalien, forderte der Prediger die Zuhörer auf, laut zu rufen: Misericordia — Barmherzigkeit! Die Leute blieben ftumm; in der Kirche zu reden oder gar zu ichreien, waren sie bisher nicht gewöhnt. Nochmal: "Ruft Barmherzigteit!' Wieder alles ftumm. Wiederum: "Seid ihr fo verftodten Herzens, daß ihr nicht um Barmberzigkeit rufen wollt?" Albermals Stille. Da faßte ein Bäuerlein sich ein Berg und fagte laut: ,Mun, weil es benn halt fein muß, so schreit's alle 3'amm: Barmbergigfeit!' Uebrigens haben die Redemp= toristen, namentlich nachdem viele Tiroler unter ihnen thätig waren, hier in Tirol sehr segensreich gewirkt und stehen überall in bestem Undenken. Die eben gegebenen Bemerkungen follen auch keineswegs einen Tadel gegen diese so verdiente Con= gregation aussprechen, sondern nur die Wahrheit des Wortes beftätigen: "Der Beift ift's, der lebendig macht." Beftimmte Formen find nothwendig - aber es find eben doch nur Formen. Und die unerschöpfliche Fülle des katholischen Geiftes läßt sich in keiner Form allein und ausschließlich darstellen. Die katholische Kirche ist groß und weit und hat für alle Richtungen und Bestrebungen Raum; die Berknöcherung in Formeln, die oft einer vergangenen Zeit angehören, aus denen die Seele entwichen ift, ichadet immer, wenigstens dadurch, daß fie so leicht die Reaction des Indifferentismus und der dogmen= scheuen Aufklärerei scheinbar rechtfertigt.

Es sind immer noch dieselben Leute die guten Grieser, trotzem daß eine Generation vorübergegangen ist und über ihren Hämptern das Dampfroß schnaubt. Noch steht, behäbig hingelagert, das einladende Wirtshaus mit seiner breiten Flur und dem großen, wohnlichen Gastzimmer; nur das "Seidel' Wein ist theurer geworden, "sündtheuer", sagen die Leute. Auch ist die Einkehr weniger, seit sich keine "Wastl" und "Diesel" mit ihrem "Roß" mehr hier stärken zur letzen anstrengenden Fahrt nach dem Vrenner hinauf; auch das Geschlecht der "Prarer" ist ausgestorben. Nur die "Dörcher" (Landstörzer heißen sie im "Simplicisssimus") gedeihen wunderbar; ein Karren mit Leinwand bedeckt und darinnen ein kleines Kind, ein halbes Duhend größerer hinterher, ist ihre ganze Habe. Der Mann zieht, das Weib schiedt: ein freies Leben sühren sie — ob's voller Wonne ist, kann man wohl bezweiseln.

In einer Gemäldeausstellung hat jüngst ein Maler eine solche Dörcherfamilie dargeftellt; Mann und Beib ziehen mit äußerster Anstrengung den Karren bergan, der Mann tief= gefurcht, das Weib mit dem Ausdrucke von Kummer und Noth; ein Pfäfflein mit respectablem Schmerbauch und ein ebenso wohlgenährter Franziskaner stehen am Wege, machen aber nicht die geringste Miene, Hand anzulegen, um den Urmen, die umsonst sich mühen, zu helfen. Ich weiß nicht, wer erbärmlicher ift: der Maler, der so ein Schandbild machen fann, oder der aufgeklärte Pöbel, der händereibend vor Bergnügen davor steht. Wer die Tiroler Geiftlichkeit auch nur von ferne kennen zu lernen Gelegenheit hatte, der weiß, daß kein Clerus so mitten im Bolte steht, mit ihm alle Sorgen trägt, mit Rath und That ihm beispringt und auch mit ihm darbt, als gerade der Tiroler. Er ist der ärmste Clerus in Europa; 300 Gulden bilden die Congrua, und dies in der Regel in Geld, d. h. Papiergeld, da nur die wenigsten Curaten cigene Grundstücke haben. Nur die Gewohnheit an das ein= fachste Leben, hie und da die Unterstützung durch Gemeinde= glieder mit Milch, geselchtem Fleisch u. s. w. machen es

erklärlich, daß der Priefter in diesen Bergen überhaupt nur eriftiren kann. Aber welche Existenz! Manche sehen wochen= lang auf ihrem Tische kein Fleisch und nähren sich wie die armen Aelpler mit Plenten (Mehl von Buchweizen und Mais), Mild u. f. f. , Viermal im Jahre', fagte mir ein Bufter= thaler, ,effe ich gebratenes Fleisch', wenn nämlich Processionen mit ihren Geiftlichen in seine Kirche kommen. Derselbe Loden, wie ihn der Bauer trägt, bildet auch für ihn den Stoff zu seinem Gewande. Gerade in dieser Armut liegt das Ge= heimniß der Liebe, welche das Volk seinen Brieftern entgegen= trägt, und der Grund des großen, von unsern Liberalen in Innsbruck, Bozen und Landeck fo fehr gefürchteten Ginfluffes derselben auf das Land. Wenn der Maler ein pikantes Sujet suchte, warum zeichnete er denn nicht lieber einen vornehmen anglikanischen Pfründner, der mit seiner blondgelockten und blaubebrillten Ladn nebst einigen steifen ,Miffes' jahraus jahr= ein auf dem Continent umherreist? Freilich gegen diesen Mann, der die Kinder der Armen in die ragged-school (Lumpenschule) absperrt, damit ihre Gegenwart die Kinder .respectabler' Leute in der öffentlichen Schule nicht genirt, und die Armenviertel von London aar nicht betritt, weil dies nicht gentlemanlike ist, richtet sich die Satire nicht. Er vertritt eben nur die bequeme Moral des Weltmanns, mit der ein leichtes Abkommen fich finden läßt; während der Tiroler Beift= liche und jeder brave Priefter gehaßt wird und mit allen Mitteln verfolgt, weil er ein lebendiger Protest ift gegen alle Gefühlsduselei, Religionsvermengung und rationaliftisches Gefalbader, ein Beweiß, daß die katholische Kirche noch lebt und sich regt, ja jest erst recht sich regt. Aber webe der Runst, wenn sie, statt auf dem Wege des Schönen zu Chriffus die Bölker zu führen, eine Buhlerin wird menschlicher Leidenschaft und Niedertracht! Es ist so vicles, was in der Welt nieder= zieht und allen idealen Schwung lähmt; wenn aber auch die

Runft die reinen, sonnigen Söhen verläßt, wo allein ihre Beimat ist, dann hat fie felbst ihren Berfall befiegelt. Die Regierungen besolden Professoren, bauen kostspielige Akademie= gebäude, verwenden Summen zur Bebung der Runft. In der banrischen Abgeordnetenkammer hat man darüber Klage ge= führt: ich meine mit Unrecht. Eine ganze Akademie, vom Di= rector bis jum Thürsteher herab, kostet noch lange nicht so viel als ein Regiment Soldaten. Aber die Ideale sind dahin und laffen bei aller äußern Technik, die wir eben doch von den ,ver= kommenen' Franzosen haben, uns kalt und ohne wahrhaft äfthetische Befriedigung. Die Kritiker heben das immer aufs neue hervor - aber wer führt den Zauberstab, der Quellen neuen, frischen Lebens der erstorbenen Erde entlockt? Eine neue Runft schafft ihr nicht, so wenig als eine neue Moral; weil aber die Welt ohne diese und einige andere Dinge nicht leben kann, so müßt ihr sie da suchen, wo sie sind — im Christenthum.

Das wollen nun freilich manche diefer Herren nicht Wort haben; und doch ist nichts einfacher als dies. Gbendeswegen, weil alle echte Idealität, welche das Heidenthum in feinen beffern Elementen befaß, bom Chriftenthume aufgenommen, fortgebildet, verklärt wurde. Was wollt ihr denn jetzt noch mit der leeren Hulfe? Die Nymphen find längst todt, und beim Anblick einer Victoria auf dem Siegesdenkmal zu Berlin wird es einem gang frostig zu Muthe. Sineinstudiren, sbhan= tafiren könnt ihr euch in diese Götterbilder; fühlen für fie könnt ihr nicht. Denn unfer ganzes geiftiges Leben ift bom Gedanken des Chriftenthums durchdrungen; eine taufendjährige Eulturperiode wirft man nicht weg, wie man einen alten Rock auszieht. Und selbst Dr. Strauß mit seinen "Wir' konnte die Sohlheit und Armfeligkeit seines ,neuen Glaubens' nur da= durch einigermaßen decken, daß er die chriftliche Denk= und Redeweise mit den unerwiesenen und schlecht verstandenen Spothesen der Naturwissenschaft verquickte.

Doch laffen wir diese Gedanken über Kunst und Glauben, die unwillfürlich der Anblick der schönen Kirche zu Gries in uns anregte.

#### II.

Gehen wir rechts in die Berge hinein. Wir überschreiten Die Gill, und gerade von der kleinen Brude aus öffnet fich ein herrlicher Blid in das Hochgebirge; Berge erheben sich über Berge, dazwifden allmählich aufsteigend das faftig grune Thal, im hintergrund immer mehr von dem Gefels eingeengt und von den dunkeln Bergriesen überschattet. Jenseits der Sill treten wir in ein enges Thal ein; links dunkler Tannen= wald, rechts jonnige Felder mit Haber und etwas Sommer= frucht bepflangt, weiter oben weiden gelbgraue Ruhe an den hellgrunen Abhängen. Der Weg ist gerade so breit, daß er für zwei Fußgänger oder einen ichmalen Karren Blat läßt. In wilder Haft stürzt der Wildbach hinab, der aus dem Gletscher des Tribulaun sein mildweißes, schäumendes Waffer empfängt. Raum verfteben wir uns, das Thal hinanschreitend, fo fehr brauft und toft er daher. Endlich winkt eine freund= liche, ziemlich große Kirche mit gotisirendem Thurm. Wir treten ein, sie ift wie alle Tiroler Kirchen immer offen; rings= um ruht in ihren Gräbern, mit hellen, freundlichen Kreuzen und Denksteinen bezeichnet, die gestorbene Gemeinde. Kirche ift, wie ich dies sehr oft, auch in den wildesten Gegenden, fah, gang gewölbt, vielfach bemalt, fehr reinlich und mit Sorafalt gehalten.

Wir gehen von da in das "Widdum". Rings von Büchern, Schriften, Broschüren und Zeitschriften umgeben, überraschen wir den Curaten mitten in seiner stillen Thätigseit. Ein kleiner, bereits ältlicher Mann mit sanften Zügen und weicher Stimme, begrüßt er uns; seine Hand schiebt den Folianten zurück, in dem er soeben gelesen hat. Es war vor drei

Jahren (1872), als ich das erste Mal in sein Haus trat; so traf ich ihn diesmal wieder, immer derselbe stille, fromme, sleißige Seelsorger. Mein Auge schweifte neugierig über das Buch hin; ich wollte wissen, womit ein Curat in Tirol sich beschäftigt. Es war der hl. Augustinus, in dem er damals las; als ich das Gespräch absichtlich auf die Werke dieses Baters lentte, mußte ich seine eingehenden Kenntnisse bewundern. Diesmal sinde ich ihn vor der hebräischen Bibel; er las eben einige seiner Lieblingspsalmen in der Ursprache. Wie schämte ich mich da mancher Diöcesen in Deutschland, wo man beim Eintritt ins Priesterthum mit der Prüfung aus dem Hebräischen es ziemlich leicht nimmt!

Der Curat stand mit der schon früher mir bewiesenen Freundlichkeit auf, führte mich in ein anderes Zimmer, und bald waren wir in der lebhaftesten Unterhaltung. Er kennt Deutschland, seine literarischen Leiftungen auf dem Gebiete der Theologie genau; nichts von hervorragenden neuern Leiftungen ift ihm unbekannt. Sein Urtheil, immer mild und tactvoll, war richtig; sein Blick in die gegenwärtige Lage unseres Bater= landes flar und icharf. Während des Gefpräches blätterte ich in einem eben aufgeschlagenen Werke; es war Spruners Hiftorischer Atlas. Daß er nicht zur Zierde dalag, bewieß fein abgenuttes Aussehen. Bald hatte ich auch Gelegenheit, mich davon zu überzeugen. Er sprach von meiner Heimat; beffer als mancher Eingeborene kannte er die Richtung und die geo= gnoftische Eigenthümlichkeit der Gebirgszüge daselbst. Ich staunte über diese Detailkenntnisse; er erklärte es mir: ,Ich habe dies auf geognoftischen Karten ftudirt.' Welcher Gegen= fat ju jenem Briefter, mit welchem ich vor drei Jahren von Vicenza nach Padua fuhr, und der mir auf die Frage: "Wie heißen Sie diese Berge gegen Rorden?' antwortete: "Das ift, glaube ich, der Apennin; aber ich weiß es felbst nicht recht. Ein schallendes Gelächter der mitreisenden Baduaner Studenten folgte seiner Rede. Gekräntt versentte sich unser geistlicher Geograph wieder in ein tieses Stillschweigen, das er auch vorher unverbrüchlich gehalten hatte. Schweigen ist manchmal Sache der Weisheit, manchmal aber auch Wirkung der Gedantenlosigseit. Dürsen wir uns wundern, wenn der liberale Italiener über einen solchen prete spöttelt? Italien hatte und hat noch viele in allen Fächern bewanderte, gründlich gelehrte Geistliche, und das Geschlecht der Muratori, Mansi, Manachi, Bianchi, Zaccaria, Angelo Mai ist nicht auszgestorben; die Ausstellung zu Turin im Jahre 1884 hat dies in großartigem Maße vor aller Welt dargethan; aber mit der Priesterweihe, namentlich wenn der Betressende auf eines der vielen einsachen Benesicien präsentirt werden konnte, nahm man es zu leicht.

Wie muthete es mich wohlthätig an, hier in enger Schlucht, im Angesicht von ewigem Gis und Schnee, mit dem Tiroler Curaten über die intereffantesten Fragen der Theologie und firchlichen Politik mich unterhalten zu können! Wir sprachen über die Borzüge und Fehler des Tiroler Bollscharakters, über die Leistungen Tirols, namentlich feiner Geiftlichen, in der Wiffenschaft; ich betonte, daß es mich immer freute, hin= zeigen zu können auf das Benedittinerstift zu Marienberg, das zu gleicher Zeit drei so bedeutende Männer unter seinen Mitgliedern zählte wie Beda Weber, Albert Jäger und den liebenswürdigen Bius Zingerle, auf die Leiftungen des Franziskaners Schöpf, die Arbeiten Sinnachers u. f. f. Boefie, Geschichte, Sprachenkunde scheinen die Fächer zu sein, die dem Tiroler am meisten entsprechen. Der Curat nahm diese Un= erkennung der Thätigkeit seines Bolkes bescheiden an; aber, bemerkte er, die Gegenwart ift weniger fruchtbar; Megmer, ein genial angelegter Kopf, starb beim Eintritt in das Mannegalter, ebenso Schenach, den die Wiener Atmosphäre tödtete. Ein Mann von großer Begabung war Flir; er

mußte in den besten Jahren zu Rom sterben. Häusse in Wien, bedeutend ,talentirt', wie man in Oesterreich sagt, von übersprudelnder Kraft, ist auch längst todt; er schien keinen rechten Wirkungskreis gefunden zu haben. Gemessen, klar, ein Mann von ausgebreiteter Gesehrsamkeit war Feßler, dabei äußerst liebenswürdig im Umgange; der Brigener Kalender hat ihm einen kurzen Nekrolog gewidmet, freisich zu kurz.

Wir kamen auf Beda Weber zu sprechen. Tiroler durch und durch, aus armen Berhältniffen herausgewachsen, ward er einer der fruchtbarften Schriftsteller unter den Tiroler Beift= lichen, durch seine Wirksamkeit im Parlament und als Stadt= pfarrer zu Frankfurt vielen bekannt, von allen verehrt. In seinen Schriften spiegelt sich seine echte, unverdorbene Tiroler= natur; voll überschäumender Phantasie, wie ein vom Gebirge herabstürzender Wildbach, alle Regeln der Schule wie absicht= lich verlegend, Gedanke an Gedanke, Bild an Bild ftrömt fein Wort dahin: ein moderner Feuilletonist könnte mit dem, was Beda in ein paar Sätzen fagt, ganze Seiten ausfüllen. Die Lectüre seiner Werke fordert daher Unterbrechung, fie erdrücken durch ihre Fülle. Wie manches Stündchen habe ich mit ihm in Frankfurt verplaudert; wie regte fich feine Sehnsucht nach den sonnigen Hügeln Merans, der frischen, würzigen Luft des Vintschgaues, nachdem ihn das Schickfal oder vielmehr Gottes Fügung, zu großem Segen der Frankfurter katholischen Ge= meinde, in diese staubige, lärmende, speculirende, geldstolze Handelsstadt geführt hatte! "Hier sterbe ich nicht" — war sein lettes Wort, als ich im Herbst 1857 von ihm Abschied nahm; wie ein Heimweh lag es auf seinen Zügen. Aber er ift doch da gestorben kurze Zeit danach. Gott hat ihm, der so mann= haft für die großdeutsche Idee stritt und mit Begeisterung an seinem Kaiserhause hing, viele Enttäuschungen erspart.

Auch eines andern Tirolers wurde gedacht, gleichfalls in der geistlichen Schule herangebildet, aber von ganz entgegen=



Beda Weber.



gefetter Richtung, des nun auch seit Jahren verstorbenen "Fragmentisten". Je älter er wurde, desto kaustischer sein Stil, befto troftloser seine Seele. Die Welt hatte ihm viele Rran= fungen, aber auch viele Ehren bereitet; manche haben seine Schreibart als eine muftergiltige gepriesen, und den Rischanorden, den ihm der Sultan verliehen, halt heute noch fein Verwandter Johann Fallmeraper zu Brigen, Besitzer einer Gifen=, Stahl=, Metall=, Werkzeug=, Farb= und Steinberger Warenhandlung, im Kaften wohlbewahrt auf. Ueber die Muftergiltigfeit seines Stils habe ich meine eigenen Unfichten, was die Verehrer Fallmerapers nicht übel aufnehmen werden, da dieser ja auch in manchen Dingen seine eigenen Ansichten hatte, so z. B. seine steife Hoffnung auf eine Regeneration des franken Mannes' am Bosporus. Aber Achtung bor feiner Belehrsamkeit; so etwas schafft ein anderer nicht leicht zum zweitenmal wie seine Geschichte von Trapezunt. Bei aller innern Verbitterung regte doch das Tirolerblut sich noch in ihm, die Liebe zur Heimat und die Erinnerung an die fromme, in gläubiger Andacht selige Jugend; im fernen Orient denkt er an das fühle Thal von Schalders mit dem dunkeln Tannen= forst und seinen schäumenden Wassern. Was muß da vor= gegangen fein, daß eine folche Berftimmung fich diefes Tirolers bemächtigen konnte, die ihn nur mit Bitterkeit auf die Tiroler Buftande zuruchlicken läßt? War es unverständiger Druck, der den aufstrebenden Geift gewaltsam niederhielt, kurzsichtige Beschränktheit, die ihm nicht zu geben verstand, was er suchte, daß das Gleichgewicht seiner Seele so gewaltig gestört wurde? --

Indessen leuchtete die Abendsonne über die beschneiten Bergsgipfel hin und mahnte zum Aufbruch. Ein weites Stück Weges gab der Curat dem Fremdling das Geleite. Hoch oben an der Berghalde steht ein romanisches Kirchlein; er wies dorthin mit den Worten: "Morgen früh  $5^1/_2$  Uhr werde ich dort die heilige Messe lesen." Ich fragte ihn, ob ihm das

in seinem Alter nicht schwer falle? "Ich gehe langsam", war die Antwort.

Wir schieden herglich voneinander; ich mit dem Gefühle der Freude und Wehmuth zugleich: der Freude, weil Tirol folche Briefter hat; der Wehmuth, weil ich fie darben sehe, und das von Jahr zu Jahr mehr, so daß die Beschäftigung mit den Wiffenschaften nachgerade ihnen unmöglich wird. Denn es find nur wenige in Tirol, die von ihrem Bermögen zuschießen können wie unser Curat; der bei weitem größte Theil ift auf die Erträgniffe seiner armlichen Pfründe angewiesen. Bon Innabrud bis zur Finstermung find feine 20 Pfrunden, Die mehr als 500 Gulden ertragen; die meisten weniger. Dazu der schmachvoll geringe Deficientengehalt: volle 210 Gulden erhält der Curat, und das nur im Gnadenwege, je auf ein Jahr, nach langem Bitten immer nur provisorisch. Das ge= geschieht in dem ,katholischen' Defterreich! ,Deficient' - man denkt unwillkürlich an Delinquent; warum heißt man den auß= gearbeiteten, verdienten Priester nicht "Emeritirt" wie anderswo? Aber das Empörendste folgt noch. Hat ein solcher alter Priefter einige hundert Gulden erspart, so wird ihm, weil er ja Vermögen hat, von dem ärmlichen Deficientengehalt pro rata noch ab= gezogen, demnach auf die Verschwendung — wenn diese bei den Tiroler Zuständen möglich wäre — geradezu eine Prämie ge= fest. Unglaublich, aber wahr, wie so manches in Desterreich.

Der edle Fürstbischof von Brigen opfert sein ganzes Einstommen kirchlichen und milden Zwecken! das Neueste, was er ins Werk sette (1875), ist das Anabenseminar in Rothholz, nicht weit von Schwaz, das später nach Brigen verlegt wurde, um dem immer mehr drohenden Priestermangel abzuhelsen. Tirol braucht viele Priester wegen der Schwierigkeit der Pa-

Dieser herrliche Priester war der Curat zu Binaders, Franz Muigg, † 20. Febr. 1880.

ftoration; von Jahr zu Jahr sinkt die Zahl der Priesteramtsscandidaten. Kein Wunder! es fordert einen ungewöhnlichen Heroismus, sein Leben in den einsamen, rauhen Thälern, fern von allem Verkehr, unter den größten Beschwerden zuzubringen und dazu noch zu darben. "Wenn ich krankt werde," sagte mir ein Geistlicher aus einem Hochthale Südtiross, "will ich Gott bitten, daß er bald ein Ende mit mir macht; die Rosten eines längern Krankenlagers kann ich nicht bestreiten." — "Ich mußte zwölf Jahre als Student in Hunger und Kummer zubringen; ich will doch wenigstens für mein späteres Leben hinreichendes Brod," sagte mir ein anderer, "darum bin ich nicht Priester geworden."

Noch stehen zwei Staatsgymnasien unter geistlicher Leitung; zu Hall lehren die Franziskaner, zu Brixen die Chorherren von Neustift unter dem tresslichen Mitterruzuer als Director. Wie lange noch, und auch sie werden vertrieben; bei dem Geiste der gegenwärtig (1875) die leitenden Kreise Desterreichs bewegt, ist alles zu befürchten. Dann werden die Ausssichten wo möglich noch trüber.

In einem Gespräche mit einem Sübtiroler Geiftlichen über diese Calamität glaubte dieser, man könne dadurch einen Außweg sinden, daß man geringere Anforderungen an die künftigen Priester stelle, ähnlich wie zu den Zeiten der Apostel; diese hätten ja auch nicht studirt. "Gerade das ist's," bemerkte
ich ihm hierauf, "was Julian der Apostat gewollt hat."

Bei all den Klagen über Priestermangel und Vorschlägen zur Abhilfe möchte ich meinen Mitpriestern zurufen: Werdet würdige, gebildete, fromme, eifrige Priester, dann empfängt von euch die Jugend ein lebendiges Borbild. Nicht Reslexion, nicht sorgfältig hin und wieder erwogene Vortheile, auch geistiger Art, entscheiden bei der Wahl des Berufes, sondern mächtig wirkende, in Liebe anziehende, begeisterte und begeisternde Vorbilder.

# 5. Gin Berein in Tirol.

Erziehungshäufer und Selbsterziehung. — Fortbilbungsverein unter Prieftern.

I.

. Es ist doch eine Schmach für die katholische Rirche, hat jüngst einer gesagt, ,daß fie ihre Priefter in den Seminarien erst künstlich züchten muß. Ja, das thut sie. Sie will nur jene als Priester in ihr Heiligthum senden, die sie vorher in der Zucht des Herrn' erzogen hat. Und so ift es recht. Wer aber das als Schmach bezeichnet, der schmäht das Christen= thum. Dornen und Disteln wachsen von selbst, darum kann man aber auch von ihnen nicht Weintrauben oder Feigen sammeln. Gerade der Weinberg und Weinstock, welcher der aufmerksamften, mühevollsten Pflege bedarf, ift das bei den Propheten wie in den Evangelien so häufig erscheinende Bild zur Darstellung des übernatürlichen Lebens in der Menschheit; nach Paulus trägt erft dann der wilde Delbaum seine linde Frucht, wenn das Edelreis durch die Hand des himmlischen Gärtners ihm eingepflanzt worden ift. Der Jrrthum liegt in der Luft, und die Leidenschaften bedürfen keiner Pflege, um stark zu werden. Aber der höhere Mensch will gepflegt sein. Und das wollen die Seminarien und geistlichen Erziehungs= häuser. Erziehen aber ist nichts anderes als die Angewöhnung an das Gute, welche in steter Steigerung sich erhöhen soll bis zu jenem Zustande sittlicher Freiheit, welcher die Pflicht= treue zur zweiten Natur geworden ift. Den Menschen auf diesem Wege zu führen, das ist in der That eine Kunft, ars artium (die Kunst der Künste).

Ich bin weit entfernt, die verschiedenen Einrichtungen und Methoden, welche in derlei Anstalten befolgt werden, famtlich in Schutz zu nehmen. Es handelt sich eben nur um das Princip, das man unter dem gleißenden Vorwande einer natio= nalen Erziehung befämpft. Langjährige Erfahrung und Bergleichung der verschiedensten Anstalten der Art in den ver= ichiedensten Ländern — bei Engländern, in Frankreich, Belgien, Italien, Deutschland, Ungarn — haben in mir die Ueber= zeugung befestigt, daß ein gemeinsames Schema undurchführbar ift, und der Bolker Gigenart, Sitten, Anschauungen und Ge= wohnheiten hierbei gewichtig in die Wagschale fallen. Jedes Land hat feine eigenthümlichen Bedürfniffe, und es war nicht verständig, wenn man bei dem großen Ansehen, welches die Sulpicianer in Frankreich genossen, französische Ginrichtungen, oft bis auf die technischen Ausdrücke, in frühern Zeiten in manchen deutschen Seminarien annahm. Ebensowenig laffen fich die Sniteme der einzelnen großen Orden, wie des uralten Lehrordens der Benedittiner oder der Jesuiten, gerade als allgemein giltig bezeichnen, wiewohl sie, was die Kunft der Seminarleitung betrifft, durch die eigene hohe Borbildlichkeit, die stets opfernde Liebe, die edle Humanität, die das Ganze wie ein wohlthuender Hauch durchweht, durch das billige Maß freier Bewegung, das sie ihren Zöglingen gewähren, immer höchst segensvoll gewirft haben. Es gilt auch hier:

> Facies non omnibus una, Nec diversa tamen, qualem decet esse sororum ¹.

Ein zu starkes Betonen des äußern Reglements, wie es namentlich in Frankreich Uebung ist, dürfte sich für deutsche Berhältnisse am wenigsten empsehlen; ein französischer Schristzsteller der Neuzeit will sogar in dem äußern Druck, den die

Nicht alle mit ben nämlichen Zügen, Aehnlich jedoch, wie es ziemt ben Töchtern der nämlichen Mutter.

Erziehung in den Collegien auf die Knaben übt, den Grund finden für den Geist der Opposition, der dort das öffentsiche Leben durchdringt. Es ift eben das knabenhafte Sichauflehnen gegen die Ordnung, der Widerspruch-quand même, den sie von den Schulbanten ber mitbringen. Freilich erinnern auch diese Anstalten häufig eher an eine Raserne als an eine Familie, die doch das Vorbild für derlei Häuser sein follte. Wo der echte Geist herrscht, wo der Vorsteher solcher Anstalten es versteht, das Vertrauen der Zöglinge zu gewinnen, das höhere Leben anzuregen, die jugendliche Begeisterung zu wecken, in gehaltvollen Vorträgen große Ideen zu geben, an denen die Seele sich nährt, alle edlern Bestrebungen zu fördern, der in widriger Gier immer mehr fich ausbreitenden Genufsucht zu steuern und jede Regung gemeiner, niedriger Sinnesart riidsichtslos und unerbittlich zu zertreten: da bedarf es nur weniger äußern Regeln; da ist der innere Mensch gebunden und bleibt fich felbst treu, wenn auch die äußern Schranken fallen. Denn das Seminar ift eine Bildungsanstalt für das Leben, kein Kloster, der Anfang und die Anleitung zur Gelbst= erziehung, welche die ununterbrochene Aufgabe unseres Lebens sein soll; was für dieses gut ist, wie z. B. völlige Abgeschieden= heit von der Welt, Mehrung religiöser Uebungen u. f. f., würde bort leicht zu Einseitigkeiten führen und zweckwidrig wirken.

Gerade letzteres nun ift der Gesichtspunkt, den die Leiter solcher Anstalten nie aus den Augen verlieren dürsen; das beste Seminar, wenn es nicht Garantien bietet für die Zukunst seiner Alumnen, kann durch die Regelmäßigkeit in der äußern Erscheinung wohl bestechen, aber es hat seinen Zweck versehlt. Das Leben ist lang, die Erinnerungen an die Jugendzeit verblassen, die Sindrücke verwischen sich mehr und mehr unter der Fluth von neuen Bildern und Aufgaben, welche Beruf und Gesellschaft bringen; der Wille ist schwach, die Stimmung wandelbar.

Vertuntur species animorum et pectora motus, Nunc alios, alios dum nubila ventus agebat, Concipiunt <sup>1</sup>.

Ift die Bildung des Priefters wichtig, so ist es darum ebenso und in höherem Maße seine Fortbildung.

Wer immer Leben und Streben der reifern Jugend be= obachtet, kann sich einer eigenthümlichen Erfahrung nicht ver= schließen. Es sind oft nur kleine Charatterfehler, dem An= scheine nach von geringer Bedeutung, vielleicht durch sonstige Begabung, wie uns dünkt, hinlänglich aufgewogen, welche die ganze Zufunft des jungen Mannes unfruchtbar machen, wenn nicht vollständig zerftören. Der Rigel der Kritik, der anfäng= lich nur geringfügigen Dingen gegenüber fich geltend macht, wächst ins Maßlose aus, während die übrigen Anlagen ruhen; Dieser Mann, in stetem Widerspruch mit allen Verhältniffen, und zulet mit sich selbst, innerlich ruhelos und verbittert, schafft nichts, wirkt nichts und wird unglücklich, wenn es auch nicht zum Aerasten fommt und eine allgemeine Stepsis die vordem heiligsten Ueberzeugungen zerfrift. Gin falfcher Idealis= mus, oft gerade bei den Strebsamsten, welcher den Boden der nüchternen, praktischen Berftandesthätigkeit verläßt, und ftatt durch gründliches, mühsames, positives Studium sich in den Beift der Kirche hineinzuleben, fich fortwährend nur in dem Rreife der eigenen Unschauungen und poetisch=philosophischen Lucubrationen bewegt, macht sich subjectivistisch und unbrauch= bar, wenn auch das Schifflein ihres Lebens, mit allerlei ichiefen Ideen und falschen Vorstellungen beladen, am harten Felsen der unwandelbaren Kirchenlehre nicht scheitern follte. heitere Temperament, die Gaben der Gefelligkeit, freundliches,

Virgil. Georg. I, 426. Wechselnd ift der Seele Gestalt, es ändert Sich die Reigung des Herzens so schnell wie die Wolfe, Bin und her getrieben vom Wind.

zuvorkommendes Wefen, leichte Erregbarkeit der Phantafie, alles das, mas manche felbst zu Lieblingen ihrer Altersgenoffen macht, führt zu den traurigsten Katastrophen, wenn nicht ftrenge Bucht, Willensstärke und fortgesetzte Charakterbildung zu Hilfe kommen. Der Funke Chrgeiz, anfangs vielleicht nur als ein berechtigter Drang erscheinend, etwas in der Welt zu schaffen und zu fein, treibt allmählich seine Opfer in das Lager der heimlichen oder offenen Kirchenfeinde; denn für einen redlichen, aufrichtigen, mit dem Feinde nicht pactirenden, mit Wort und That für seine Kirche einstehenden Mann sind die Aussichten in Deutschland nachgerade ziemlich hoffnungslos. Er schickt sich darum in die Zeiten, kommt nach und nach zur Erkenntniß, daß man bisher die Verhältnisse nicht richtig beurtheilt habe, und fast müffen die Katholischen ihm noch dafür danken, daß er in folcher Weise ,vermittelt' und einem vielleicht noch Schlimmern den Plat versperrt hat. Der Schein firchlichen Liberalismus ist gegenwärtig ein wirksamer Em= pfehlungsbrief und hilft über so manches andere hinweg. Wer denkt da nicht an Tertussians Wort: Nusquam facilius proficitur, quam in castris rebellium, ubi ipsum esse illic promereri est 1. Auch kann man wohlfeil, durch Protection gewiffer Schoffinder des Liberalismus, wie der Fröbel'schen Rindergärten oder der Volksbibliotheken, durch bedenkliches Achselzucken, wenn von Infallibilität und Jesuitismus die Rede ift, sich den Ruhm eines gebildeten, intelligenten Mannes ver= dienen und reelle Anerkennung finden. Selbst das Streiten für die Kirche, namentlich wenn es mit häufigem öffentlichen Auftreten verbunden ift, hat seine Gefahren der Zerstreuung, Beräußerlichung und Berweltlichung, um nicht zu sagen der Eitelkeit. Denn wo diese die Triebfeder sein sollte, da wird

<sup>1</sup> Nirgends kommt man so rasch vorwärts als im Lager ber Rebellen, wo es schon als Verdienst gilt, daß man da ist.

ein vordem noch so lauter Mund am Ende doch recht schweigsam; jede Leidenschaft hat ihren Preiß, um den sie gekauft werden kann. Auch die Frömmigkeit wird straucheln, wenn sie die sichern Grundsätze der katholischen Aßcese verläßt, von der kirchlichen Wissenschaft getrennt ist und in selbstzufriedener Gefühlsschwelgerei auf das dunkle Gebiet eines ungesunden Mysticismuß sich verirrt; solche Männer konnten lange ihre Bischöfe täuschen, bis die faule Frucht die Natur des Baumes enthüllte.

Der Orbensmann hat seinen Halt an seiner Umgebung und der Regel, welcher er sich nicht entziehen kann. Sie schützt ihn vor vielen Gesahren, da sie diese schon a limine abweist. Serva ordinem, et ordo servadit te 1. Selbst der Beamte steht unter einer beständigen Discipsin; das Collegium, in dem er als Rath sit, die Oberbehörde, die ihn stets controllirt, sind Triedsedern zur Fortbildung. Der praktische Arzt darf im eigensten Interesse die Ergebnisse der neuesten Forschungen in der Heilfunde nicht ignoriren, soll ihn nicht bei der dermaligen rücksichtslosen Concurrenz der eben von der Universität hergesommene jüngere College überslügeln. Das alles hat der Weltpriester nicht; er steht allein, für seine wissenschaftliche, ascetische und anntliche Fortbildung auf sich angewiesen.

Wer soll da helsen? Auch die beste geistliche Regierung vermag es nicht. Denn ein inneres, geistiges Leben läßt sich nicht durch "Entschließungen" schaffen; ohnehin ist die Controlle so schwer, ja unmöglich. Sie kann entgegenkommen, anregen, ermuntern, gutheißen — die Hilse muß anderswoher kommen. Selbst von Männern, denen man eine bessere Einsicht zutrauen sollte, kann man zuweilen recht verkehrte Urtheile hören. Mußte ich doch einmal aus dem Munde eines Domherrn an der "blauen" Donau die gewiß merkwürdige Aeußerung ver-

<sup>1</sup> Bewahre die Ordnung, und die Ordnung bewahrt dich.

nehmen: ,Es ift vergebliche Mühe, wenn der fünftige Land= pfarrer höhere Studien betreibt; was braucht er denn dieses bei seinen Bauern?' - Gerade da erft recht,' entgegnete ich ihm, will er nicht ein Bauer unter ben übrigen Bauern fein. Das Interesse für wissenschaftliche Fragen hält ihn bei allem Mangel äußerer Anregung geistig frisch und schafft ihm ein stilles Heim, wo er so manche Erbarmlichkeiten des Lebens vergißt. Sein "pfarrliches Ansehen" wird hierdurch wohl auch nicht geschmälert; denn der gemeine Mann erkennt bereitwillig und felbst mit Stolz die geistige Ueberlegenheit seines Seel= sorgers an, was dessen Anordnungen mehr Nachdruck gibt als alle eifernde Machthaberei; und auch seine Predigten werden sich eher über die Linie des Alltäglichen erheben, wenn die Quellen tiefer liegen, aus denen er schöpft. Der nach oben gewandte Blick zur Betrachtung der ewigen Dinge und die zur Erde gerichtete Thätigkeit, um diese mit dem Lichte des Göttlichen zu durchdringen, bilden die beiden Pole der im Ewigen wurzelnden Menschenseele. Das Gebet soll die Arbeit weihen, die Arbeit soll die Seele ftahlen, üben in Selbstüber= windung und allen jenen Tugenden, ohne welche eine rechte Arbeit nicht gedeiht. Und da nun einmal die Handarbeit unsere Aufgabe nicht mehr ist, so tritt die Geistesarbeit an ihre Stelle. Du willst nicht arbeiten,' sagt einmal Augustinus zu einem Mönche, der seinen Müßiggang mit dem Mantel einer fadenscheinigen Frömmigkeit zu decken suchte, du willst nicht arbeiten, weil du sonft nicht Zeit findest zum Beten; aber zum Effen und Schlafen findest du doch Zeit.' Und der hl. Thomas von Aquin, der doch auch etwas vom geiftlichen Leben verftand, sett das mit dem beschaulichen Leben ver= bundene thätige der bloßen Beschauung als ein höheres und verdienstlicheres vor.

Auch möchte ich in dieser Geistesarbeit nicht allzu scharf zwischen geistlicher und weltlicher Wissenschaft scheiden. Biele

Wege führen nach Rom. Alles wiffen, auch das scheinbar weltlichste, führt zu Gott; für den, der im Centrum des göttlichen Glaubens fteht, gibt es kein Wiffen mehr, das nicht, im übernatürlichen Lichte verklärt, eine Stimme Gottes murbe an dem Menschengeist; denn alle echte Wiffenschaft sucht Wahr= heit, die Wahrheit aber Gott. Von so vielen in der Gegenwart wird die Wiffenschaft migbraucht im Dienste der Lüge; ift es nicht eine des Priesters fo recht würdige Aufgabe, fie von diesem Banne zu erlösen, und da fie unfreiwillig eine Stlavin des Bofen geworden, fie wieder jur Freiheit der Rinder Gottes zu erheben, daß fie ihrem ursprünglichen Berufe wieder dienen fann, nämlich den Weg zu ebnen, der zum letten Grunde aller Bahrheit leitet? Ausgeruftet mit den Schätzen griechischer Wiffenschaft gingen die Bäter an das Werk der Entwicklung und Vertheidigung des Glaubens; mit den Elementen der römischen Bildung wurde zugleich das Chriftenthum zu den deutschen Bölfern getragen. Und zur Stunde noch, wie viele landläufige Einwendungen gegen Chriftenthum und Kirche find in den Massen verbreitet! "Weil die Lüge immer wiederholt wird," erinnert Goethe, "ist es nothwendig, immer wieder von neuem die Wahrheit zu fagen.' Auch ift nicht zu fürchten, daß in folder Beise unsere Briefter einseitige Gelehrte und zu wenig praftisch würden. Denn alle echt menschliche Ausbildung fügt sich harmonisch ein in das Bild des Chriften; fie wird ihn aber bewahren vor allem falichen Bathos, das in Absonderlichkeiten sich gefällt, wie vor jener affectirten Popularität, die eher in ein Bauerntheater als auf die Ranzel gehört. Echte Biffenichaft macht bemuthig, während die ober= flächliche Bielleserei und der Dilettantismus sich in eitler Selbstgefälligkeit von andern gerne bewundern läßt - man bente nur an ci-devant P. Hnacinth, über den mein Urtheil bereits lange vorher schon feststand, ehe er noch so schmählich zu Fall gekommen war, nachdem ich seine Predigtweise hatte

kennen gelernt. Wieviel Wissensneid und Geisteshochmuth birgt sich aber nicht erst recht unter jener sancta rusticitas 1, die schon der hl. Hieronymus so bedenklich sindet! "Biele', sagt Thomas von Aquin, "verachten, was sie nicht wissen und nicht haben; aber das gilt nicht als wahre Demuth, sondern nur, wenn einer hat und es doch verachtet, und sich nicht dessen rühmt.' 2

#### II.

So haben denn mehrere Priefter des Bisthums Brigen zum Zweck der Fortbildung des Weltclerus auf dem Wege der Selbsthilfe eine geiftliche Genossenschaft gegründet; sie wollen durch Gebet, Beispiel und ermunterndes Wort ein dreifaches Band um sich schlingen, um so eines Sinnes und Herzens nach einem schönen Ideal zu ftreben. Sie haben ihren Berein dem heiligsten Herzen Jesu geweiht, zum oberften Vorstande ben Bischof der Diöcese gewählt, zur eigentlichen Leitung einen Prafes, mit einer Amtsdauer von fechs Jahren, der von mehrern Bicepräsides, deren Zahl von der Anzahl der Mit= glieder und der örtlichen Beschaffenheit der Bezirke abhängt, unterstützt wird. Beider Wahl bestätigt der Bischof. Als Mittel zur Erhaltung und Beförderung eines mahrhaft priefterlichen Lebens erkennen fie auf Grund der Pastoralbriefe, der Concilien, besonders jenes von Trient, und der eigenen Diöcefanstatuten die Belebung, Erhaltung und Beförderung des Beistes des Gebetes und des Studiums.

Unter den Regeln zur Erfüllung des ersten Theiles der von ihnen gesetzten Aufgabe, wozu sie sich frei verpstlichten, erscheint mir neben der Uebung einer täglichen, wenn auch kurzen Meditation, dem Acces und Keces vor und nach der heiligen Messe, einer kurzen täglichen Adoration des Allers

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> heiligen Roheit. <sup>2</sup> In Ep. ad Philem. c. 3, lect. 1.

heiligsten jene sehr wichtig und von vielen Folgen, welche den Mitgliedern, die eigene Haushaltung haben, vorschreibt, mit ihren Hausgenossen täglich abends gemeinschaftlich den Rosenkrang zu beten, oder wenigstens, im Falle von Krankheit oder großer Ermüdung, fünf Ave mit Ginlegung der ent= sprechenden Geheimniffe. Ich kenne hochgebildete Familien, selbst im deutschen Norden, wo dieser Gebrauch eingeführt ift; fromme, liebenswürdige Rinder beweisen den Segen, den diefe llebung in das Haus bringt. Der Bater erscheint da in der That wie ein Priefter inmitten ber Seinen; feine Autorität empfängt eine höhere Weihe, und ein frommer, gläubiger Sinn geht über die Umgebung aus. Wenn so der Tag beschlossen wird, wie vielem, was an Leib und Seele verdirbt. ift dadurch nicht gewehrt! Eine weitere Regel verpflichtet zur zweimaligen Beicht im Monate, sowie zu den Exercitien wenigstens jedes zweite Sahr und einem täglichen furzen Ge= bete für die Mitglieder. Doch foll immer auf Zeit und Um= stände Rücksicht genommen werden.

Die berufsmäßige wissenschaftliche Aus- und Fortbildung halten die Mitglieder der Genossenschaft für Gewissenspflicht und erkennen in einem ernsten, geregelten Studium eine unserläßliche Bedingung zum guten priesterlichen Leben. Sie wollen sich gegenseitig anregen und in der Abfassung wissenschaftlicher Arbeiten unterstüßen, die dann in tirchlichen Beitsschriften veröffentlicht werden sollen. Im Interesse allgemeiner und besonders auch wissenschaftlicher Fortbildung treten sie in größern und kleinern Conferenzen regelmäßig zusammen; die weniger entsernt wohnenden Mitglieder monatlich zweimal, im Falle der Verhinderung wenigstens einmal. Zweck dieser Zussammenkünste, der größern wie der kleinern, sind theils Besprechungen über Ascese, Pastoration, wissenschaftliche, religiöse oder sonstige bedeutsame Tagesstragen, theils Berathungen über gemeinsame oder private Angelegenheiten, theils wechselseitige

Aufmunterungen und Bemerkungen über Liturgie, Aubriken, Predigten und endlich auch gegenseitige Aussieterung und Ersholung. Die Besprechungspunkte sollen entweder vom Vicepräses gegeben oder von den Mitgliedern selbst gewählt werden. Ort der Zusammenkunft ist nie ein Wirtshaus, sondern immer ein passend gelegenes Widdum; der betreffende Geistliche aber, bei dem die Mitglieder der Genossenschaft zusammenkommen, ist gehalten, eine bestimmte Entschädigung für die Bewirtung anzunehmen. Man hat, wie uns dünkt, gut gethan, durch dieses Geseh, welches der Gastsreundschaft Schranken zieht, die Freiheit der Bewegung und die Zukunft des Bereines zu sichern.

Ein besonderes Augenmerk richtet die Genossenschaft auf die Schule; besonderer Fleiß soll dem Unterricht der Jugend zugewendet werden; fromme, begabte Knaben soll der Seelssorger für das Studium gewinnen, durch Vorunterricht und Unterstützung dieselben in aller möglichen Weise fördern und ihnen unausgesetzt die zärtlichste Sorgfalt widmen.

Was das äußere Leben der einzelnen Mitglieder betrifft, so soll nicht bloß den allgemeinen kirchlichen und besondern Diöcesandorschriften gemäß der Besuch des Wirtshauses, sonsdern auch der unnöthige Besuch von Privathäusern gemieden werden. Zu kirchlichen Zwecken geben sie, vorerst zur Errichtung eines großen Knabenseminars, einen jährlichen beliebigen Beitrag.

Ich habe die Statuten dieses Priestervereins im wesentlichen mitgetheilt; vielleicht findet man sich da und dort durch dieselben zu Aehnlichem angeregt. Wohl läßt sich ein Bedenken geltend machen. Führt das alles nicht zu einem gewissen Separatismus, zu Spaltung und Zerklüftung, Mißtrauen und Entfremdung im Clerus einer und derselben Diöcese? Dieser Gedanke mag den Begründern des Bereins nahe gelegen sein; darum erklären sie in ihren Statuten, daß die Mitglieder andern Prieftern gegenüber sich als wahre Mitbrüder zu benehmen haben, und wollen dem Berdacht, als strebe man
etwas Absonderliches an, durch Verdoppelung ihrer Liebe
wehren. Auch können Nichtmitglieder an den Conferenzen
theilnehmen, nur müssen diese immer im Geiste der Sodalität
gehalten werden. In einer solchen Conferenz, der ich beiwohnen konnte, wurde eine für den Diöcesanclerus sehr wichtige
Frage erörtert — die Begründung eines Pensionssonds für
die "Desicienten". Ruhig, maßvoll, eingehend war die Debatte;
lange vor Sonnenuntergang befanden wir uns bereits auf
dem Heimwege.

Der Diöcesanbischof hat im Jahre 1867 die Statuten, nachdem er darüber den Rath einsichtsvoller Männer ver= nommen', förmlich approbirt, und der Heilige Stuhl die Ge= nossenschaft mit Ablässen ausgestattet. So wird jede Ein= wendung von selbst hinfällig.

Uebrigens welches in der Folge segensreiche Beginnen hat nicht unter Widerspruch seinen Anfang genommen? Die Rasbulisten aus bösem Willen, die Besorgnisse der Furchtsamen, die Kriteseien der Kurzsichtigen, die über ihren Kirchthurm nicht hinausblicken, die Verwerfungsurtheile der Faulen, denen nur wohl ist, wenn alles bleibt, wie es ist, krochen wie gistige Schlangen um die Wiege jeder großen kirchlichen Institution. Wenn ich alles hätte machen wollen, erzählte einmal Goethe, wie meine Kritiser verlangten, dann hätte ich seine Zeile geschrieben. Und ein anderer, der nicht irren kann, hat schon längst gesagt: "Warum bist du scheelssichtig, weil ich gut bin?" Hier gilt darum die Mahnung des Dichters:

Non ragionam di lor, ma guarda e passa 1.

<sup>1</sup> Nichts mehr davon; schau hin und geh vorüber.

# 6. Kirche und Bildung in Tirol.

Glaubenseinheit und Judenthum. — Kirche und Kunft. — Der Clerus und die Schule.

T.

Es ist schwer, irgend etwas über die politischen, socialen und Culturzustände Tirols zu lesen, sei es ein vollwichtiges Buch oder ein fliegendes Blatt oder einen Zeitungsartifel, ohne auf die Frage der Glaubenseinheit zu ftogen. In vielen literarischen Erzeugnissen Jungtirols bildet sie ein stehendes Thema, und man hat nicht Worte genug, dieses den finstersten Jahrhunderten entstammende Statut als eine Ausgeburt rober Intolerang, pfäffischer Bornirtheit und Herrschsucht und als die Ursache alles Verderbens in Tirol vor der gebildeten Welt Deutschlands anzuklagen. Wenn man die Schriften der älteften Apologeten, besonders auch des Orosius, und Augustins Werk De civitate Dei siest, so wird man unwillfürlich an die Unklagen der Jungtiroler erinnert, denen zufolge, gerade wie die beidnischen Römer zu jener Zeit dem Christenthume alles Unglück, Krieg, Ueberschwemmung, Migwachs, Erdbeben, Mäusefraß und Verarmung zuschrieben, die Gegenreformation die Quelle alles Unheils für Tirol geworden ist. Man denkt aber auch zugleich dabei an das Gesetz Raiser Trajans, welches verordnete, daß den falschen Anklägern ein K auf die Stirne gebrannt werde 1. Wer müßte nicht der Kirche gurnen, wenn sie wirklich so wäre, wie sie hier dargestellt wird, die mater ferax malorum 2 ware? "Sire, geben Sie Gedankenfreiheit!"

<sup>1</sup> Plin. Panegyr. c. 34. K(alumniator), falscher Ankläger.

<sup>2</sup> die fruchtbare Mutter des Unheils.

— diese Worte des Marquis Posa bilden daher den stehenden Refrain in allen derartigen Lucubrationen, auf welche nur zu häufig das Wort des Dichters seine Anwendung findet:

Voces inopes rerum nugaeque canorae 1.

Ich bin nicht gewillt, in dieser Frage, die nichts weniger als in einigen turgen Auffähen fich besprechen läßt, mich auf das Gebiet staatsrechtlicher und historischer Untersuchungen zu begeben, wenngleich es sonnenklar bewiesen ift, daß jedem Bolke doch das Recht zustehen muß, in seinem eigenen Hause nach seinen Bedürfnissen sich einzurichten, und jeder Fürst die un= bestrittene und heilige Verpflichtung hat, verbriefte Rechte zu wahren und Verträge nicht einseitig aufzuheben. Auch will ich nicht auf die zur Stunde noch zu Recht bestehenden Gesetze in so manchen protestantischen Ländern hinweisen, die sich um so weniger rechtfertigen laffen, als fie nicht den seit un= vordenklichen Zeiten von der gesamten Bevölkerung bekannten und geübten, mit dem gefamten Boltsleben innigft bermach= fenen Glauben schützen und begen, sondern im Dienfte eines neuen, durch Lift und Gewalt eingeführten Religionswesens, und wahrlich nicht mit Zustimmung eines freien Boltes, gegeben worden find. Hus Buckles , Gefchichte der Civilifation', einem sicherlich von Ultramontanismus freien Buche, mag sich jeder, der weitere Belehrung über protestantische Toleranz sucht, hinreichend unterrichten.

Auf einen Segen will ich jedoch hinweisen, den die "Glaubenseinheit" für Tirol gebracht hat; hätte sie keine andere Folge gehabt, als daß sie, abgesehen von Bürgerkriegen, dieses Land vor den jüdischen Parasiten bewahrte, so wäre diese Wohlthat groß genug, um so manche Härten des Gesetzs außzugleichen. Denn das kann doch wohl kein Verständiger

<sup>1</sup> Inhaltleeres Gerede und mächtig tönender Wortschwall.

mehr läugnen, daß das Ueberwuchern des jüdischen Elements eine höchst bedenkliche sociale Krifis hervorrufen muß.

Hätte Professor Dr. Egger, und wer ihm zustimmt, bei Land und Leuten in Deutschland und anderswo fich umgesehen, er würde anders urtheilen. Sein Buch ,Die Tiroler und Bor= arlberger' ift nicht ohne Geschick gemacht, und Fleiß kann man dem Verfasser auch nicht absprechen. Aber es thut einem in der Seele leid, wenn so eine im Grund gewiß ehrliche Tiroler= natur nach Zuständen verlangt, wie wir fie in so vielen Gegenden Deutschlands beklagen, und wie ein verwöhntes Kind das Brod, welches das eigene Haus ihm bietet, wegwirft, um fremdes zu betteln. Daß der Verfaffer fein Leben lang aus den Bergen seiner Heimat nicht weit hinausgekommen und sein Liberalismus ein importirter, von zweiter hand überkommener ift, fieht man dem Buche beim erften Blide an. Unsereinem, der sich in der Welt etwas umgesehen und die von dem Tiroler so sehr beneideten Culturfortschritte auf ihren echten Gehalt zu prüfen hinlänglich Gelegenheit hatte - auch Eduard von Hart= mann hat bekanntlich eine Charakteristik unserer Culturperiode, namentlich jener in der Metropole deutscher Intelligenz, gegeben, vor der uns abwechselnd ekelt und graut —, kann diese kindliche Unkenntniß der thatsächlichen Zustände nur Bedauern und Befremden erregen. Gabe Gott uns in der Pfalz, in Thüringen, in Franken, in Sachsen, im badischen Lande und in einem großen Theile von Preußen Zuftände, wie fie Tirol noch hat! Wenn einmal in der schönen, lebhaften Maria= Therefienstraße zu Innsbruck Straße auf Straße ab die fcon= sten Häuser den Juden gehören, wenn die reich gewordenen obern Tausend dieses Bolkes aus der Bel-Etage der Wohnungen in der vornehmen Museumsstraße heraussehen und bon den zu Innsbruck angeseffenen Kaufleuten einer nach dem andern fällt, von der judischen Schlauheit und Concurrenz eingeschnürt und umgarnt, wenn es heißt: Haec mea sunt, veteres migrate coloni! <sup>1</sup> — dann freilich, aber zu spät, dürste mancher Jungtiroler einsehen, daß die sandläusigen Phrasen von Inztelligenz, Toleranz, freier Entfaltung aller Kräfte u. s. f. doch noch einen andern Sinn haben im Munde anderer — die Möglichkeit nämlich, ein gesetzliches Kaubspstem zur Anwendung zu bringen.

Weh! weh! Sie ist zerstört die schöne Welt; Sie stürzt, sie zersällt, Der Zeitgeist hat sie zerschlagen, Und was wir von Weisheit sagen, Wir werden zu Grabe getragen.

Der erschreckende Rückgang der bäuerlichen Bevölkerung, namentlich in Franken, am Rhein, in Preußen, im Essäß, in dem einst so gesegneten Südbahern, hat nicht zum geringsten Theil seinen Grund in dem Ueberwuchern jüdischer Unterhändler, welche ihr Netz über ganze Länder geworsen haben. Kann doch in Franken keine Kuh mehr vom Bauer gekaust oder verkaust werden, ohne daß der jüdische "Schmuser" den Handel abschließt. Und man sage nicht: Daß ist der Bauern eigene Schuld; sie sollen sich von diesem Einflusse des Judenthums emancipiren. Daß vermögen sie so wenig auf dem Gebiete des Viehhandels jetzt mehr, als Bontour' französische Bank in den jüngst verslossenen Jahren gegen Rothschild den Kampf auf die Dauer zu führen vermochte. Der jüdische Ring umschließt jeden immer enger und erwürgt ihn, der zu widerstreben wagt.

Und nun vollends in Oesterreich, wo das gesamte geistige und wirtschaftliche Leben dem Judenthume zu verfallen droht, dürfte es doch hoch an der Zeit sein, statt der Klagen über Ultramontanismus, womit die liberale Presse die denkfaule Wenge einlullt, einmal zu der Erkenntniß zu erwachen, welche

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dies gehört nun mir; ihr alten Besitzer, geht weiter! Hettinger, Aus Welt u. Kirche. II. 4. Aust. 6

unermekliche Gefahr bevorsteht. Ist ja doch die Wiener Börse gang in judischen Sanden; unter den 370 Berfonen, welche in Niederöfferreich als Schriftsteller in die amtlichen Berzeich= niffe eingetragen find, befinden fich nur 45 Richtjuden, unter 2140 Advocaten sind 1024 Juden, unter 2488 Besuchern der höhern Schulen Wiens 1038. Die Benediktiner am Schotten= ammafium mußten bekannt machen, daß fie keine Juden mehr aufnehmen können, da die Hälfte ihrer Schüler ichon Juden waren. Unter 60 000 Zwischenhändlern find 30 000 Juden. Auf dem Journalistentag in Dresden waren von 43 Zeitungs= vertretern 29 Juden. Man sage nicht, diese ungesunden Zu= ftände seien Folgen der frühern Unfreiheit; in Elfaß find die Juden feit fast einem Jahrhundert, in Deutschland seit einem Menschenalter emancipirt; das Uebel ift unter der Aera der Emancipation nur noch rascher gewachsen, und es ist nament= lich das Urtheil über Recht und Unrecht im höchsten Grade getrübt worden, bis endlich die Gesetzgebung fich aufraffte, um über die verschiedenen Arten zu ,verdienen' ihr Urtheil zu sprechen. Uebrigens weiß jeder Renner der Geschichte, daß schon längst vor Chriftus und dem Drucke, mit dem das Chriften= thum auf den Juden gelaftet haben foll, der Schacher ihre liebste Beschäftigung und darum dieses Bolk nach dem Zeug= niffe des Horatius, Cicero, Juvenal, Tacitus dem noch recht= lich benkenden Römer verhaßt war.

Nach den Ergebnissen der Statistik nimmt allerdings die jüdische Bevölkerung auf dem flachen Lande ab; dagegen hat sie in den größern Städten in unverhältnißmäßiger Weise zusgenommen. Das Landvolk ist eben großentheils ausgesogen; in den Städten dagegen ist noch reiche Beute zu hoffen.

Nehmen wir die nachgewiesene höhere Fruchtbarkeit des jüdischen Stammes hinzu, so kann es keinem Zweifel unterliegen, daß in nicht mehr langer Zeit die jüdische Bevölkerung den größten Theil des Nationalvermögens an sich gezogen haben wird. Wie die Wasser abwärts sließen, wie der Magnet das Eisen anzieht, so solgt das Gold physikalischen Gesetzen. Die Mahnung: Help yourself! is findet hier keine Anwendung, da der Einzelne einer durch Blut, Sitte, Religion, Gewohnheit eng verbundenen Gesellschaft gegenüber, die durch mehr als zweitausendzährige Uedung jedem überlegen ist, nothwendig ohn-mächtig bleiben muß. "Kann ich die volle Summe nicht gleich schaffen, nun was thut's? Tubal, ein wohlbegüterter Hebräer, hilft mir schon aus", haben schon gar viele von ihnen mit Shplock gesprochen. Auch fällt es vielen Deutschen noch schwer, "zu lächeln und immer zu lächeln, und doch ein Schurke zu sein".

Es ist eine unbestreitbare Thatsache: die Juden sind im Handel, in Deutschland zumal, den Chriften überlegen. Doch dies gereicht den lettern eher zum Ruhme als zur Schande. Es ist dies ein Beweis, daß unser deutsches Bolk noch nicht untergegangen ift in der Jagd nach Gold, daß es fich, im ganzen und großen wenigstens, noch seine 3deale bewahrt hat. Gott, Baterland, Wiffenschaft, Runft, Ehre, Gewiffen finden noch einen Nachklang in seiner Seele. Darum ift es denen gegenüber, deren ganzes Sinnen und Denken von frühefter Jugend an um den materiellen Gewinn sich bewegt, im Rach= theile. Der rechtlich Denkende wird von dem Gemeinen, der Harmlose von dem Schlauen nothwendig übervortheilt. Ja, unser Bolk ift noch zu ehrlich und zu rechtlich, darum kann es nicht, wie der amerikanische smart man und der Grieche, deffen Treulosigkeit im Alterthum sprichwörtlich war, mit dem Juden concurriren in den erlaubten und unerlaubten Rünften des Reichwerdens.

Der Antisemitismus ist die blinde Reaction dieser Ueberlegenheit des Judenthums gegenüber; wie das Wort selbst schon eine unrichtige Bezeichnung ist, so geht er auch irre in seinen

<sup>1</sup> hilf bir felbst!

Zielen und in der Wahl seiner Mittel. Nur die Erneuerung des christlichen Geistes in uns selbst ist im stande, diese Macht des Judenthums mit Erfolg zu bekämpfen, in dem der auf die Verheißung gegründete, durch viele Generationen vererbte Stolz sich verbindet mit der Erclusivität der Rasse. Dagegen sind die Ungläubigen unter den Christen die besten Hilfstruppen jüdischer Machterweiterung; denn der Jude hat, wenn auch in vielen nur noch unbewußt, ein religiöses Princip. Dieses aber ist das Stärkste von allem; darum wird er den Religionslosen immer überlegen sein.

Es ist vollkommen richtig, daß durch das erwähnte Gesetz es dem Ausländer nicht so leicht gemacht ist, in Tirol Boden zu gewinnen, und es bildet darum in gewisser Beziehung einen Hemmschuh für die aufbliihende Industrie. Wer die Schweizer Kantone Zürich, St. Gallen, Aargau mit Tirol vergleicht, mag letzteres bedauern, daß es nicht mit rauchenden Schloten, schnurrenden Spindeln und dem ermüdenden Einerlei der Fabriken gesegnet ist; die Schweiz ist darum im ganzen ein reiches Land, und Tirol im ganzen ein armes Land. Doch möchten wir ihm um gleichen Preis nicht Reichthum wünschen, Nicht Reichthümer und Aufklärung, sagt einmal der Keichsfreiherr v. Stein, sondern tapfere, reine und fromme Völker sichern die Zukunst der Staaten'; und es ist ein prophetisches Wort, das immer uns das Horossop zu stellen vermag:

saevior armis Luxuria incubuit, victumque ulciscitur orbem. Nullum crimen abest, facinusque libidinis, ex quo Paupertas Romana perit <sup>1</sup>.

es drückt uns

Schwelglust härter als Krieg und rächt den bezwungenen Erdkreis. Keins der Verbrechen mehr fehlt, kein Laster der schnöden Begier, seit Armut schwindet in Rom.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Iuvenal. Sat. VI, 294.

Huch hat Tirol noch nicht seine Herden von Fabritstlaven, die, wie die Arbeiter in den englischen Kohlenbergwerken und die Heloten in den Spinnereien, bleich, verkrüppelt und ver= fümmert und dabei vielfach sittlich verderbt, mit keinem Zuge mehr an ihre Ahnen erinnern. Gottlob! fagte mir vor Jahren ein Freund, mit dem ich von der Schweiz herüber nach Tirol fam, ,da begegnen uns doch wieder gefunde, fräftige, schöne Menichen.' Gine Fabritbevölkerung wird früh oder spät phy= fijch und moralijch entnervt; aus dem Walde, von den Alpen herab, vom Pfluge hinweg find die Männer gekommen, die, wie Urnold von Winkelried in alter, der "Senseler" zu Spinges in neuerer Zeit, ihre Bruft dem Feinde boten und für Bater= land und Freiheit gefallen find. Aus dem Rohlenftaub und der Fabrikatmosphäre gehen keine Andreas Hofer hervor. Was für ein Mannesftolz spricht nicht aus dem Spingefer Liede, diesem Trukliede der Bauern 1, welche in der Schlacht zu Spinges am 2. April 1797 ,mit Gott für Kaifer und Vaterland' fämpften und gang Tirol von feinen Drängern befreiten!

1

Jah wölln mar gien 'n Franzosen z'gögn gien, Was hobn sie denn bei uns herinnan z' thien? Es hat sie einar b'langt, Mir hobn sie nit verlangt, So kam aniader Nor, Fraß ins mit Haut und Hoor: Dös geaht nit, eija: woll:

<sup>1</sup> Aur bruchftückweise, mit eigenthümlicher Melodie, hatte sich das "Spingeser Schlachtlied" im Volksmund erhalten. Als man damit umging, die Strophen zu sammeln und durch Druck zu verbreiten, wurde ein Exemplar des Urtextes aus den neunziger Jahren, vielleicht das letzte, gesunden. Durch dasselbe erwiesen sich die mündlich über-lieferten Strophen, im ganzen zehn, als echt.

5.

Au Mander! schaugt 's Wötter kimmt woltan grob, Es steigt schon bahear awar bligblow: Boarun die Keiterei.

Voarum die Retteret,
Die Sabel gligen frei,
Lost nur, es schnöllen schoan
Die Bixn groß und kloan:
Gragg, grigg, gragg, pum: pum:
Um und um.

8.

Der Damper ob'n, ber rohige Bua, Er schlöt ihnen frei in Wirbl vorzua: Bua, du bist miar nit z' hoach, Dös ist bei lötschter Stroach; Schaug, wia die Drummel kracht, Ear Burzigagl macht: Holla, Damperl, ist dir: z' hoaß: Slück auf d' Koas.

9.

Beim Saggara, da kreflt jo schoan mear A nuiar Hauf'n ums Oggal dahear; Seah Josel, Hanns und Beit, Reibt enk auf die vane Seit, Greifts die Löttar rücklings un, Daß koaner sliachn kun: Und geat ihnen rasch auf d': Hax: Mit der Brax.

Damit möge man die Gaffenhauer vergleichen, wie sie im Jahre 1849 von dem radikalen Gesindel in Baden und der Pfalz gebrüllt wurden.

## Π.

Unbegreiflich ift es uns, daß Professor Dr. Egger die Berarmung des Landes Tirol zum Theil dem Clerus zur Last legt. Wie dies? Leben die Geistlichen vielleicht besonders üppig, verprassen sie den Schweiß des Volkes an wohlbesetzten Tafeln? Die einfache, ja ärmliche Lebensweise der Euraten ist männigslich bekannt, und auch Dr. Egger hat dessen kehl; sie haben in der Regel kaum den dritten Theil der Einkünste, wie sie in Deutschland eine protestantische Durchschnittspfarrei ihrem Inhaber bietet. Jeder andere Stand in Desterreich ist weit besser besoldet, seit neuester Zeit auch das Schwerzenskind des aufgeklärten Philisters, der Schullehrer, namentlich wenn er "Schulleiter" ist, wie man in Desterreich den Obersehrer nennt. Auf einer Reise durch das Salzkammergut traf ich in den letzten Jahren einen Euraten in der dritten Wagenstlasse; sein Lehrer dagegen fuhr in der zweiten.

Deswegen, fagt man uns, mehren die Geiftlichen die Armut, weil fie den Bauern verleiten, schone Kirchen zu bauen, und unermüdet für den Schmuck des Gotteshauses forgen. Das erinnert ja unwillfürlich an die Pharifäer, welche Maria Magdalena anklagten wegen Verschwendung, als fie die Füße des Herrn mit kostbaren Narden falbte. Wen dies ärgert, der gehe einmal nach Thüringen oder anderswohin, so recht in das Herz des Protestantismus: da wird er den Pfarrer in schönem Saufe mit wohlgepflegtem Garten wohnen feben, mährend das Haus Gottes ein Muster von Geschmacklosigkeit ift, häufig ver= wahrlost und voll Schmut. Das ist nun freilich, wie noch gar manches andere, nicht evangelisch, wiewohl sie sich die Evan= gelischen nennen. Und wer die Briefe des hl. hieronymus nachlesen wollte, der würde finden, daß man es schon damals, gerade so wie noch heute in Tirol, als die schönste Aufgabe des Geiftlichen betrachtete, seine Rirche zu lieben und zu schmücken wie seine Braut. Die tiefern Gründe hierfür habe ich hier nicht zu erörtern; fie liegen im Wesen des tatholischen Glaubens und find in der Liturgie hinreichend klar angedeutet.

Aber selbst von dem rein menschlichen Standpunkt aus betrachtet sind diese schönen Tiroler Gotteshäuser von höchster

Bedeutung und ihr Ginfluß auf echte Bolksbildung ungleich arößer als jener der Schulpaläste, an deren Erbauung auch in Tirol die Gemeinden fich verbluten muffen. L'église, fagt einmal Guizot, c'est la grande école du respect - Chr= furcht, Demuth, Liebe, Pietät, das ist es ja, was unserem Geschlechte vor allem noth thut, und wo anders wird es so oft, so eindringlich, so feierlich, so unter dem überwältigenden Eindrucke göttlicher Sanction verfündet als eben hier im Gotteshause? In der Schule gewiß nicht; denn da wird nach Snstemen gelehrt, die heute officiell vorgeschrieben sind und morgen zu den Todten geworfen werden. Was der Professor an der Universität vorträgt, hat er etwa aus Kant oder Hegel oder Herbart geschöpft; die Professoren an den Pädagogien und Ehmnasien haben es so von ihm gelernt, weil sie darin aeprüft werden, und die Lehrer an den Elementarschulen wieder= holen getreu, was diese ihnen als unfehlbare Wahrheit bei= gebracht haben. Nach einem Jahre oder Jahrzehnt kommt ein anderer Professor und mit ihm ein anderes System.

Da ist es doch mit dem Lehramt der Kirche ganz anders bestellt, cuius rex veritas, cuius lex caritas, cuius modus aeternitas , wie Augustinus sagt. Gönnt dem armen Manne in seinem engen Thale, mit seinen trüben, kurzen Wintertagen, dem die Last des Lebens schwer auf die Schultern drückt, gönnt ihm doch seine schwer Airche. Sie läßt ihn vergessen seine saure Arbeit, seine dürstige Nahrung, sein hartes Los in Noth und Entbehrung dis zum Tode; sie gibt seinem ganzen Wesen einen idealen Schwung, stellt ihn in die Strömung des Ewigen und verleiht ihm so ein menschenwürdiges Dasein, um dieses so viel mißbrauchte Wort auch einmal am rechten Orte zu gebrauchen. "Der Glaube", sagt

<sup>1</sup> bessen Königin die Wahrheit, bessen Norm die Liebe und bessen Form die Swigkeit ist.

einmal Goethe, "ift ein häuslich, heimlich Kapital, wie es öffentliche Spar= und Hilfskassen gibt. Der Gläubige ninmt sich seine Zinsen im stillen selbst.' Nein, tausendmal nein, wer dem armen gläubigen Volke seine schöne Kirche rauben möchte, wer die Wittwe tadelt, die ihr Scherslein in den Opferkasten wirft, um auch ihren Theil beizutragen und Gott ein Haus zu bauen, wer nicht vielmehr wünscht, überallhin sie zu bauen, wenn es möglich wäre, der hat kein Herz für sein Volk. Von seder schönen Kirche, wie deren so viele in Tirol stehen, selbst an kleinen Orten, wie Steinach, Sterzing, Bruneck, St. Pauls im Eppan, Zenesien, Terlan, Proveis u. s. f., gilt Schillers Wort:

O was ist Golbes, was Juwelen Schein, Womit der Erde Könige sich schmucken!

Einen Migton empfindet nun allerdings der Fremde in diesen schönen Tiroler Kirchen. Nur selten, wie 3. B. in der heimlichen Wallfahrtstirche auf dem Georgenberge durch P. Placidus, hört er verständlich, würdig, erbaulich den Priefter vorbeten, namentlich beim Rosenkranzgebet; viel häufiger da= gegen so haftig, so unverständlich, so wenig erhebend, daß der eine sich daran ärgert, der andere darüber spottet; daß das Volk es nun geradeso macht, ist die nothwendige Folge. Der schönste Schmuck des Gotteshauses ist denn doch die Stimme des Gebetes; nicht lauteres Gold, nicht toftbare Berlen, nicht glänzender Marmor loben Gott so wie der Menschengeist, der por ihm anbetend sich beugt, zu ihm ruft und verlangt, vor ihm seine Armut und seine Schuld bekennt im Worte des Gebetes. All jenes ift Materie; hier ift Geift; und alle Herr= lichkeit der Schöpfung verschwindet vor dem Gedanken im Menschengeiste, dem Bilde Gottes. Der Maler verläßt sein Bild nicht, er hätte denn den letten Strich gethan, der es vollendet; die schönsten, duftigsten Blumen aus ihrem Garten opfert die Jungfrau auf dem Altare; der Mann des Gebetes das Beste, was er hat, sein Wort, in dem das innerste

Leben seiner Seele Form und Gestalt gewonnen hat. Und das ist denn in der schönen ideenreichen Kirche das Schönste und Idealste.

Sollte jemanden diese Bemerkung weniger angenehm berühren, der erwäge St. Bernhards Wort: Habet vera amicitia nonnunquam obiurgationem, adulationem nunquam 1. Die Heilige Schrist hat bekanntlich ein sehr ernstes Wort über den, qui facit opus Dei fraudulenter 2.

In ihrer schönen Kirche hat die Gemeinde ein Gotteshaus sich gebaut, aber auch eine Stätte der Runft, die bildend und veredelnd auf das gefamte Leben zurückwirken muß. Man weist uns auf die Museen und Kunstsammlungen hin, deren Besuch den ästhetischen Sinn fördern soll. Daß diese nicht leisten, was man bon ihnen erwartet, ift eine bekannte That= fache. Nicht einmal dem Städter bieten fie, was fie follen, und noch viel weniger den Landbewohnern, denen der Besuch nur äußerst selten gestattet ist. Der Eintritt kostet in der Regel Geld; der Bauer ift aber gewöhnt, seine Kreuzer zu Rathe zu halten; und selbst an den Tagen, an denen der Eintritt frei ift, muß er doch zahlen. Man nimmt ihm eben seinen Regenschirm und Stock ab und was er sonft noch in ber Stadt eingekauft hat und mit sich trägt, und gibt es ihm nur gegen ein Trinkgeld wieder. Da geht nun der Mann aus dem Burggrafenamt oder dem Sarnthale oder dem Bintich= gau ober dem Pufterthale in den Salen des Ferdinandeums umher, läßt sich an Tagen, die freien Eintritt gestatten, drängen und ichieben, um alle die Siebenfachen in Augenschein zu nehmen, die da aufgestapelt find. Die Hellebarden, Streitärte und Büchsen älterer und neuerer Construction werden ihn am meisten interessiren, vielleicht auch die Kleidungen, Matten und

<sup>1</sup> Wahre Freunde tadeln sich zuweilen, schmeicheln jedoch nie.

<sup>2</sup> der des Herrn Werk betrüglich thut (Jer. 48, 10).

Pfeile der Wilden; bald aber fängt er an schwindelig zu werden. Neben einem Christusdild sieht er nackte Gipsfiguren, die nichts weniger als wie die Mutter Gottes oder die hl. Nothburg aussehen. Er shämt sich bei diesem Anblick, besonders wenn er "Weiberleut" oder gar seine Tochter "Burgel" bei sich hat; die intelligente Velt sagt, diese Schamröthe komme vom Mangel an gründliche ästhetischer Vildung: in Wirklichkeit aber ist es das natürliche und christliche Schamgefühl, welches durch solche Darstellungen verletzt wird.

Der Mann hat auch vollkommen recht; denn wir sind Deutsche und keine Grechen, die durch die Athletenkämpse an den Anblick nackter Männer gewöhnt waren. Aber selbst die hellenische Kunst in iher besten Periode war keusch; und erst mit deren Verfall, als die Plastik in den Dienst spätgriechischer und römischer Lüskernkit getreten war und die Göttin vor dem Weibe zurücktrat, wagte es Praxiteles, seine Benus, nach dem Modell der Phryngebildet, nackt darzuskellen; wie Plinius meldet, war es selbst fü seine Zeit noch ein Wagniß. Und auch Eicero würde unserem Tiroler Vauern den gebildeten Herren und Damen gegenüber echt geben, da er die Schamhaftigkeit, welche verhüllt, als einossieium naturae bezeichnete.

Weiter sieht der Sucher verschiedene Gemälde von berühmten Tiroler Meisten, ausgegrabene antise Geräthschaften, deren Bedeutung er nich kennt. Vielleicht erholt er sich wieder beim Anblicke von Hofer. Amulet'; doch als guter katholischer Christ begreift er nicht, warum man dieses Bildchen, welches die allerseligste Jungframit dem Kinde, und an ihrer Seite St. Andreas, Hofers Paron, und den hl. Franciscus darstellt, ein Amulet heißt. Er immt sich ein Herz und fragt einen nebenstehenden Herrn mitzwicker, Backenbart und einem dicken rothen Buch in der Han Der schüttelt den Kopf und gibt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Naturgesetz.

keine Antwort; es ift ein Engländer. Er fragt einen zweiten, der recht freundlich aussieht und ein Inasbrucker Bürger zu sein scheint. "Ein Amulet," antwortet dieser langsam und sich besinnend, "ein Amulet: ja schauen's/ da bin ich ganz überstragt." Da sieht er einen dritten mit großem Bart und golzdener Brille, die Leute heißen ihn "Herr Professor"; der mußes wissen, denkt der Bauer, und werdet sich an ihn. "Ein Amulet", belehrt ihn dieser, "ist ein Fetisch oder Gögenbild, das die Wilden zum Schuze gegen Zawerei am Halse tragen." Und mit einem "Habe die Ehre", das er zu seinem Nachbar spricht, empfiehlt er sich. Nun weiß unser Tiroler Bauer erst recht nichts. Der Sandwirt, denkt er sich, war doch kein Wilder; und die heilige Mutter Gottes ist auch kein Gögenbild. Nachdem er herausgekommen, it ihm von alldem so dumm, als ging" ihm ein Mühlrad im Kopf herum.

Und es geht nicht bloß ihm so; auch den oben er= wähnten Herren und Damen, von dnen jene Vorlefungen über Runftgeschichte an der Universität besucht, von den Inbern, Babyloniern und Aegyptern an dis auf Makart, und diese ,populärmissenschaftliche' Borträg gehört haben über Apollo von Belvedere, Laokoon, den goldenen Schnitt und das Schönheitsideal der Alten, sieht man es an, wie sie herzlich froh sind, ihr Pensum hintersich zu haben; fordert es doch die Bildung, in allen Stäten die Galerien zu befuchen, pflichtgemäß zu bewundern, nt Rennermiene hie und da zu tadeln und vor dem Torso de Hercules im Batican, ben man von allen Seiten mit Zwfern und Opernquetern bald näher bald ferner stehend auschat, in Entzücken zu gerathen. Bücher', hat mit Recht Gores gefagt, muß man fo viele zusammenbringen, als möglie ift; Bilder und Kunft= werke dagegen so sehr zerstreuen, al man nur kann' - in Rirchen, Rathhäusern, auf dem Mitte foll man fie feben. aber nur nicht beisammen wie in eiem Wachsfigurencabinet.

Im driftlichen Gotteshause dagegen wirkt die Runft mit ihrem vollen erhebenden Zauber auf das Gemüth. Alle Religionen nähren die Kunst,' schrieb Canova an Napoleon I., aber keine in solchem Mage wie die katholische.' Es sind die höchsten, erhabensten Ideen, die hier zur Darstellung fommen - Gott, himmel, Gunde und Erlösung, Zeit und Ewigkeit, das Leben des Heilandes, seiner göttlichen Mutter und aller Heiligen mit ihren Kämpfen und Siegen, ihren Schmerzen und Freuden; in dem Besperbild, das man in Deutschland vornehmer Pietà nennt, erscheint eine Tragit, tiefer und gewaltiger als in Niobe; Chriftus am Kreuze und Laokoon — wer möchte sie auch nur in Varallele stellen? Es ift ein dem Beschauer geläufiger Ideenkreis, der hier in Farbe und Stein Geftalt gewonnen hat; fo ift er auch im ftande, sich ganz in diese Bilder hineinzuleben, sie recht un= mittelbar in ihrer überwältigenden Macht auf sich wirken zu laffen. Und so hat die Kunft das erreicht, was sie sein will und soll: eine Sache für alle, populär im edelsten Sinne des Wortes; außerdem wird sie nur noch, aber wahrlich nicht immer zu ihrem Beile, in den Sallen der Fürstenpaläfte und allenfalls im Salon des Börfenbarons eine Heimat finden, der für fie, um mit Eduard b. Hartmann zu sprechen, ein Interesse hat wie der Berliner Großhändler für die Posse, die ihn für einen Abend amufiren muß. Wir sind gewiß keine Verächter der Antike; aber man soll sie studiren, nicht gedankenlos nachahmen. Die Meisterwerke der griechischen Runft waren deswegen diese, weil Form und Inhalt in ihnen sich deckten; was der Bildhauer darstellte, was der Dichter fang, das lebte in den Auschauungen, Sitten, Erinnerungen des Bolfes; die Runft war ein Baum, tief eingewurzelt im Boden ihrer Beimat, darum trug sie fo herrliche und gesunde Früchte. Der moderne Rünftler dagegen, der einen Raub der Europa darstellt, oder mit mythologischen Scenen sein Gemälde

schmückt, steht ganz außerhalb seines Volkes, das dafür gar kein Verständniß hat noch haben kann, ohne jede Beziehung zur Wirklichkeit; darum ist die deutsche Dichtung der neuern Zeit, im Gegensaße zu jener des Mittelalters, nahezu eine bloße Kunstpocsie geworden, und die bildenden Künste wurden höchstens Gegenstand der Reslexion und der Kritik, nicht aber ein Element der Volksbildung, an dem dieses sich erbauen und erheben konnte.

So bildet die Kirche durch die Predigt den Verstand des Volkes, indem sie ihm die großen Probleme vorlegt, welche den menschlichen Geist von jeher beschäftigt haben, und eine Lösung gibt, zu der schließlich, wie Immanuel Hermann Fichte bekennt, alle Philosophie zurück muß', foll fie nicht in Materialismus und Peffimismus unterfinten. Das Gefet des Evangeliums ordnet sein Leben und legt mit den unwandelbaren Sätzen der Moral zugleich die dauernden Funda= mente für Staat und Gesellschaft, für bürgerliches Wohlsein und Gedeihen. Chose étrange, hat Montesquieu gesagt, la religion chrétienne, qui ne semble d'avoir d'objet que la félicité de l'autre vie, fait encore notre bonheur dans celle-ci. Beim Anblide dieser idealen Welt, wie fie in den Bildwerken des Gotteshauses uns entgegentritt, fühlt die Seele sich frei und weit und emporgehoben aus den trüben Gründen dieses Erdenthales in den reinen Aether großer, weihevoller Gedanken; da vergißt auch der Niedrigste seine Niedrigkeit und der Aermste seine Armut; denn an dem allem darf er ja seinen vollen Antheil nehmen, Tag für Tag. Und da feiert er Feste, hehrer und herrlicher als der König an seinem Hofe. Man muß das Volk sehen, wenn es an einem besonders feierlichen Tage aus seiner Kirche kommt; diese Freude, diese Erhebung hat das Fest ihnen gebracht, das sie im Gotteshause wie ein Familienfest in ihres Baters Hause gefeiert haben. Und die Erinnerung daran begleitet den Armen auf seinem Heinwege in die enge Hütte und beleuchtet wie ein Sonnenblick die trüben Tage seines Lebens.

Indem der Blick Tag für Tag auf diesen Gestalten ruht, wird das Gefühl für das Schöne, Edle, Maßvolle geweckt und entwickelt; das Auge, das diese Bilder immer vor sich sieht, bereichert die Phantasie mit idealen Anschauungen; der Sinn für Form und Maß wird allem, bis zum einsamen Kreuz am Wege, ein edles Gepräge verleihen.

So ist in Wahrheit manche Dorftirche ein Kunsttempel geworden; und so mag es sich auch erklären, warum Tirol in neuerer Zeit so viele hervorragende Maler und Bischauer hervorgebracht hat — ein Koch, Knabl, Defregger, Plattner, Mader, Hellweger, Stolz, Flatz haben in ihrer Umgebung die erste Anregung empfangen, wie sie es denn wieder waren, denen Tirol so viel Schönes verdankt.

Auch klage man nicht, daß die Tiroler Runft eine ein= seitig religiose sei. Denn es ift nicht einmal so, und wenn es auch so ware, so sollte man Gott danken, daß in einem so realistischen Zeitalter, das durch bestechendes Colorit und das Modell die Ideenarmut und innere Leerheit zu decken sucht, wenigstens in einem Winkel der Erde die heilige Runft noch Berftandniß und liebende Pflege findet. Makart mit feiner Schule, der Schillers Recept nur zur Hälfte anwendet, da er zwar die Wollust malt, aber nicht den Teufel dazu', findet Bewunderer und Nachahmer genug; sollte die Kunst nicht mehr ihres erhabenen Amtes malten dürfen, auf dem Wege des Schönen Führerin zu Gott zu sein, den Windelmann Ursprung und Quelle aller Schönheit genannt hat? Soll sie denn überall erniedrigt werden zur Hetare im Dienste flüchtigen Sinnenreizes, oder im beften Falle über das Genre fich nicht erheben dürfen? Hat doch die Münchener Ausstellung vom Jahre 1876 in geradezu erschreckender Weise den Verfall der Malerei por aller Welt kundgethan. Und felbst da, wo einer

oder der andere in der religiösen Malerei sich versucht, liesert er doch nicht selten nur ein ungesundes Product, seine Arbeit ist gemacht, seelenlos, manierirt, weil ohne tieseres Verständniß und wahre Empfindung, und kann dann nur dazu dienen, die Kunst der "Nazarener", wie sie gescholten wird, nicht ohne Grund in Mißachtung zu bringen.

Weil noch wahrhaft religiöse Künstler, hat Tirol auch noch echte religiöse Malerei. Flat hat in seinem Studio viel gebetet, wie einst Fra Angelico; darum muthen uns seine Muttergottesbilder so fromm an. Plattner hat sich mit Liebe in die katholische Liturgie versenkt; darum sind seine Bilder auf dem Friedhofe zu Innsbruck und besonders seine lette Arbeit, das Te Deum laudamus zu Jenefien, so gedanken= voll und tiefsinnig componirt, ausgeführt mit Berücksichtigung aller Fortschritte der modernen Technik, ohne doch durch Farben= glanz bestechen zu wollen, kirchlich aufgefaßt, aber frei von archaistischer Manier. Als ich einmal einen Tiroler Künstler in eine banrische Kirche führte, welche nach ihren architet= tonischen Verhältnissen nicht unschön, selbst originell ift, aber, mit gelber Rüchenfarbe im Innern angestrichen, nichts das Gemüth Erhebendes bot, sagte mir diefer: ,In eine folche Rirche wird kein Tiroler gehen.' Was aber aus einem Bolke wird, das der Kirche entfremdet ist, beweist die Erfahrung. Denn die Schule kann die Kirche nimmermehr erseten.

## III.

Wirft man einen Blick auf die Thätigkeit der liberalen Aera in Sachen der Schule, so wird man unwillkürlich an jenen italienischen Bauern erinnert, der des süßen Weines etwas zu viel genossen hatte. Als er sein Thier besteigen wollte, um nach Hause zu reiten, siel er immer wieder herab; ein vorübergehender Kapuzinerbruder sah dies und rieth ihm, zum hl. Antonius zu beten. Das that denn der Bauer, kam dies=

mal auch glücklich hinauf, fiel aber gleich auf der andern Seite wieder himunter. È troppo, Sant' Antonio! 1 foll er da vorwurfsvoll ausgerufen haben. Ich bin nun durchaus nicht gewillt, den frühern öfterreichischen Unterrichtsminister mit einem betrunkenen Bauern zu vergleichen; auch bin ich nicht der Meinung, daß derselbe besonders viel zum hl. Antonius gebetet hat. Aber doch gilt der Borwurf: È troppo, Sant' Antonio! Es mag sein, daß in früherer Zeit dem Volksunterricht weniger, als gut war, Aufmerksamkeit und Sorgfalt gewidmet wurde: jett aber ift man, wie auch in andern Dingen in Desterreich, in das entgegengesetzte Extrem gefallen. Die Schulgesetze, wie sie im letten Decennium (1868) in Desterreich publicirt worden sind, haben nicht bloß den Widerspruch der Gemeinden hervorgerufen, sondern sind auch allen Männern von Einsicht und Erfahrung nicht un= bedenklich erschienen. Handelt es sich doch wahrhaftig in Schulfragen nicht um experimenta in corpore vili2, son= bern um des Volkes Zutunft, der Seelen Gefundheit und Beil. Die Symptome von Größenwahn, gepaart mit un= beschreiblicher Begriffsverwirrung und Phrasenschwall, wie sie in den letten Lehrerversammlungen an den Tag getreten find, haben auch den minder scharf Blidenden die Augen geöffnet. Doch die schwerste Krisis der Schulkrantheit in Desterreich ift überstanden, die Bewegung beginnt bereits eine rudläufige zu werden.

Wer in Desterreich reist, begegnet da nicht selten Frauenzimmern, von denen er nicht weiß, zu welcher Kategorie er sie zählen soll. Ist es eine Kellnerin höhern Kanges, fragt er sich, die eben aus ihrem Dienst in der Sommerfrische zurücktehrt, oder eine Puhmamsell, die nun für die Wintersaison

<sup>1</sup> Zu viel, hl. Antonius!

<sup>2</sup> Bersuche an einem werthlosen Körper.

eine Stelle sucht, oder eine Ladnerin aus einem feinen Geschäft? Endlich findet fich die Löfung: es find Lehrerinnen, an den Badagogien von Brofefforen' gebildet, die hinausgehen, um Aufklärung unter das Landvolk zu bringen. Bollgepfropft mit allem möglichen Wiffenskram, den fie ohne Berftandniß nur halb und oberflächlich aufgenommen, schickt man diese armen Geschöpfe hinaus, wo sie, einsam stehend, oft ohne Kenntniß des Allernothwendigsten, was zur Führung eines Haushaltes gehört, und vielfach enttäuscht, bald sich unglücklich fühlen muffen. Da denke ich denn oft an eine Lehrerin in einem kleinen Orte Nordtirols, die ich kennen lernte; fie ift eine kräftige Verson in den mittlern Jahren, gesund und frisch an Leib und Seele. Als Lohn für das ganze Jahr empfängt sie 30 Gulden und ist nebenbei mit Sandarbeit beschäftigt. Der Curat lobte sie außerordentlich; im Rate= dismus, erzählte er, seien die Kinder vortrefflich unterrichtet: Lefen, Schreiben und Rechnen verstehe fie auch ihnen gut beizubringen. Wer noch mehr lernen wolle, bemerkte er, habe Gelegenheit, im benachbarten Städtchen höhere Reuntniffe fich zu erwerben; fünftigen Studenten gebe der Cooperator bereit= willig Unterricht in der lateinischen Grammatik. Gin echtes. praktisches Chriftenthum, setzte er hinzu, sei die Hauptsache in der Erziehung. Naturkunde, Himmelskunde und der übrige Firlefanz paffe nicht für das schwache Weibergehirn; es sei ohnehin nichts Rechtes, was sie lernen, und bei der Arbeit im Felde, auf der Weide, im Walde, im Ruhftall gewännen fie mehr praktische Kenntnisse in der Kräuter= und Thierkunde als aus ihren Büchern. Ich konnte dem kleinen, lebhaften Männchen nicht gang unrecht geben; er wird das aus Er= fahrung wohl am besten wissen. Je breiter der Strom der Bildung, defto seichter wird er; und halbe Bildung ift nicht bloß ein widerwärtiges, sondern ein höchst gefährliches Ding. Nur wenige beurtheilen sich eben wie Sokrates, den darum das Orakel für den Weisesten unter den Griechen erklärte, weil er wußte, daß er nichts wußte. "Thoren und gescheite Leute", sagt einmal Goethe, "sind beide unschädlich; aber Halbthoren und Halbweise sind die Gefährlichsten."

Uebrigens geschieht für höhere Bildung nirgends so viel als in Tirol. Ganz Bagern, mit über 5 000 000 Einwohnern, hat nur 34 humanistische Inmnasien; Tirol, das mit Wälsch= tirol noch keine Million zählt, hat deren gehn. Biele derfelben find von Prieftern und Ordensleuten geleitet, wie benn bem Clerus Tirol großentheils seine Bildung verdankt. Jungtirol flagt ihn an, als habe er dazu beigetragen, mäliche Sprache und Bildung nach Tirol zu bringen und so den Rückgang des Deutschthums befördert. Bon der gegenwärtigen Generation wird sich dies nicht wohl behaupten laffen. Alls die kirchlich= fociale Revolution im 16. Jahrhundert auch über Tirol hin= ftürmte und das Land in seinen Grundfesten erschütterte, waren es allerdings italienische Mönche und Ordensfrauen, deren lebendiger Glaube, fromme Begeisterung, selbstloser Gifer und werkthätige Liebe für Tirol ein neues Element der Ordnung und des Beftandes bot. Aber gerade der Rampf gegen den Protestantismus war es ja auch, welcher das Oberinnthal und Bintschaau von dem reformirten Graubunden für immer schied, jo daß das romanische Idiom, welches die Brücke des Berftändniffes mit den Bündnern bildete, hier bollftändig erloschen ift und die deutsche Sprache eingebürgert wurde. Das Ueber= wuchern der wälschen — italienischen und später französischen — Sprache im 16. und noch mehr im 17. Jahrhundert zeigt fich nicht bloß in Tirol, sondern machte fich überall in Europa, selbst an den protestantischen Fürstenhöfen geltend. Auch in Frankreich bildete noch zur Zeit der Frau von Sevigné die italienische Sprache und Literatur einen nothwendigen Bestand= theil edlerer Frauenbildung, bis später das Französische an deffen Stelle auch für das Ausland trat.

Es war eben der anfänglich geradezu überwältigende Ein= drud der Renaiffance, der in Literatur und Runft zuerft Italien, dann Frankreich und Deutschland huldigten mit Darangabe fast aller Traditionen der Borzeit. Wenn Bembo nicht gerne die Bulgata las, und Erasmus nie mit dem Bolke in deffen Sprache redete, um seinen lateinischen Stil nicht zu ver= derben: wenn überall, auch an protestantischen Sofen, französische Sprache, Sitten, Bauten, Garten gepflegt wurden, italienische Baumeifter im Berzen von Deutschland ihre Thätigkeit ent= falteten zu einer Zeit, als die Reformationsperiode längft ab= gelaufen war, und felbst die Paulskirche zu London im Renaiffancestil, das Theater zu Bahreuth, dieses Cabinetstück des Rococo, von dem Italiener Bibiena im vorigen Jahrhundert gebaut wurde, so beweist dies, daß eben der in der Renaissance zur Geltung gekommene Gedanke - ob mit Recht oder Un= recht, untersuchen wir nicht — einen unwiderstehlichen Reiz für diese Jahrhunderte hatte, der in Politik, Literatur, der bildenden Kunft und im gefellschaftlichen Leben seine mächtigen Wirkungen äußerte, für Deutschland nicht ohne Schädigung feiner Sprache, volksthümlichen Runft und Sitte. Auf Jahrhunderte hinaus hat sie die Anschauung der Bölker bestimmt. und es war das Werk langer Zeit, vieler Rämpfe und großer Männer, bis für deutsche Kunft in Bild und Schrift wieder ein Verständniß gewonnen ward. Wenn darum der Tiroler Clerus durch eine falsche Geschmacksrichtung vor Zeiten gefündigt hat, so klage man nicht ihn allein an; alle Stände, alle Länder find in gleicher Schuld, und damals gerade jene, die das Monopol des guten Geschmackes zu besitzen wähnten.

Sollte einer daher den Tiroler Clerus als bildungsfeindlich anklagen, dann würde ich als Gegenbeweis hindeuten auf die Geschichte der Bildungsanstalten und Literatur Tirols. Man zeige uns anderswo ein Ghmnasium, an dem zu gleicher Zeit drei Männer wirkten vom Aufe eines Albert Jäger, Beda Weber

und Pius Zingerle. Und auch in der Gegenwart find Männer wie der jüngft verftorbene P. Mar Hollaus in Sall, f. f. Schulrath, P. Flavian ebendaselbst, P. Colestin Stampfer gu Meran, P. Bincenz Gredler, P. Anzoletti, P. Marcus zu Bogen, Director Mitterrutner ju Brigen als Lehrer und Schriftsteller in weiten Kreisen gekannt und hochgeachtet. In Brigen wirkten an der theologischen Lehranstalt vor noch nicht langer Zeit Stapf, deffen Moralhandbuch eine weite Berbreitung hatte, der geiftvolle, leider zu früh verstorbene Alons Megmer, Gaffer, der Mann der Wiffenschaft und der That, der unvergeffene Bischof, und Jegler, deffen Patrologie einen ftaunenswerthen Wiffensschatz enthält und eine Fundgrube bildet, aus der alle spätern Arbeiten auf diesem Gebiete geschöpft haben. Die frühern Professoren zu Trient, Joseph Zingerle und Wieser, der noch dort wirkende Professor de Lama, Eager und Zobl in Brigen und Regens (jett Fürstbischof) Nichner daselbst, deffen Kirchenrecht verdientermaßen bei allen Fach= männern auch in Deutschland hohes Ansehen genießt, sind Namen von gutem Klange, freilich jenen unbekannt, bei denen das Wort eintrifft: Latina sunt, non leguntur 1. Auch an der theologischen Facultät zu Innsbruck entfalten die geborenen Tiroler, wie P. Wieser auf dem Gebiete der Philosophie, Katschthaler auf dem der Dogmatik, eine rege, literarische Thätig= feit, denen wir auch den Cardinal Franzelin zugählen dürfen, wenn er auch nicht dieser Anstalt seine Lehrthätigkeit ge= widmet hat.

Diese wenigen Namen — andere hat Dr. Egger selbst in seinem Buche angeführt — mögen genügen, um den Beweis zu liefern, daß der Tiroler Clerus auch für das Gebiet der Wissenschaft wie für jenes der Kunst Sinn und Verständniß hat. Und dabei sehen wir gerade bei den Besten nicht selten

<sup>1</sup> Es ist lateinisch, das wird nicht gelesen.

die liebensmürdigste Bescheidenheit, wie fie besonders bei Bius Zingerle in rührender Weise erschien. Es ift wahr, das Litera= turbild Beda Webers zeigt manche Mängel. Seine reiche Phan= tasie hat ihm gleich einem neckischen Kobold manchmal einen Streich gespielt, der dem Siftoriker besonders schwer angerechnet wird; sein Stil ift geiftreich und gedankenvoll, in volltönendem Bathos dahinwogend wie ein gewaltiger Bergftrom, aber nicht immer einfach und klar genug; nicht felten fehlt ihm gerade das, was den Meister ankundet, das Maß, weswegen die Lecture seiner Werke auf die Dauer ermudend wirkt. Aber ein paar Blätter aus denselben dürften vollständig hinreichen, um so manche breite Bettelsuppe der Epigonen zu würzen und fräftiger zu machen. Selbst ,bäuerische Sitten' hat man ihm angedichtet. Beda war ein häufiger und gerne gesehener Gaft auf den Schlöffern des Adels und in den gebildetsten Batricier= familien Frankfurts; manche einsame Stunde habe ich mit ihm unter vier Augen zugebracht, und in ihm nicht bloß einen überzeugungstreuen Priester, sondern auch einen vielfeitig und auch gefellichaftlich gebildeten Mann verehren ge= lernt. Allerdings sprach er nicht den Berliner Jargon, den jett die jungen Privatdocenten und Lieutenants nachäffen, noch hatte er die Wiener Eleganz; es war eine offene, biedere Tirolernatur, welche die Sehnsucht nach der Heimat nie ber= minden fonnte.

Nun hat unser Leser hinreichendes Material, um folgenden Satz Eggers beurtheilen zu können: "Die Gegenreformation verminderte Einsicht und Thatkraft, Selbstvertrauen und Neuerungslust, stärkte den Wunderglauben, bevölkerte die Klöster und vermehrte die Zahl der Feiertage."

Was den Mangel an Thatkraft betrifft, so dürfte dieser Tadel Tirol am wenigsten treffen: ganz Deutschland lag zu den Füßen des corsischen Imperators, nur Tirol und die ultramontanen Spanier kämpften mit Heldenmuth, ohne auch nur zu fragen nach der Zahl ihrer Gegner. Daß das Klofter nichts weniger als ein Krebsschaden für die Gesellschaft ift, follte Egger hinlänglich bekannt sein, da man protestantischer= feits alles aufbietet, um religiofe Genoffenschaften, in Deutsch= land für Frauen, in England auch für Männer, wieder zu begründen; hatte er Deutschland mit aufmerksamem Auge bereift, so hatte er fast in jeder größern Stadt protestantische Ronnen sehen können. Selbst der protestantische Bischof von Seeland, Martenfen, gefteht, daß die Rlofteraufhebung ein Schritt zum Socialismus mar und die Herrichaft des Rapitals befestigte. Bas aber die Neuerungslust betrifft, welche die Begenreformation ertödtet haben foll, so erinnert dieser Tadel an einen Vorwurf, den einmal Strauf dem Evangelium macht, daß es nur die Armut predige, nicht aber auf die Pflicht hinweise, den Nationalreichthum zu mehren; als ob nicht der Mensch von Haus aus hinlänglich genug aufgelegt mare, das Geld zu nehmen, wo er es findet, und das ihm läftige Alte mit scheinbar besserem Neuen, das ihm dienen soll, zu ver= tauschen! Richt bloß die Feiertage, auch die Sonntage sind schon lange jenen zu viel, welche für die religiös-sociale und fanitäre Bedeutung und Nothwendigkeit des firchlich geweihten Ruhetages tein Verständniß haben; ihr Ideal bilden die Chi= nesen, die weder Sonn= noch Feiertage kennen, außer einmal am Schluffe des Jahres; das Resultat sothaner Lebensordnung ift eben auch das Chinesenthum. Der Arbeiter ift aber auch ein Mensch und keine bloße "Arbeitstraft", die das Kapital ausnütt' und dann wegwirft. Uebrigens haben feit mehr als 100 Jahren die Bäpfte die Feiertage verringert und find in Rom selbst weniger als in Tirol. Wunderglaube endlich ift kein Aberglaube; den kann Egger bei dem protestantischen Landvolk in der kraffesten Weise eher finden. --

Es sind nun (1882) gerade 25 Jahre, als ich mich spät am Abend auf dem Goetheplatz zu Frankfurt von Beda Weber

verabschiedete. Den Todeskeim trug er schon, ohne es zu ahnen, in seiner Brust. "Ihr in Mitteldeutschland", dies waren seine letzten Worte, "habt den Kampf durchgekämpft, die Lage beginnt bereits sich zu klären. Aber mein Tirol muß noch hindurch, schwere Stürme stehen ihm bevor; die ererbte Frömmigkeit und Sitte muß hindurch durch das Feuer der Kritik und sich bewähren. Es wird ein harter Kampf sein, Gott schütze Tirol!"

Este, precor, memores, qua sitis stirpe creati! 1

Es ist ein schönes Wort von Rückert:

Das Volk ist glücklich, des Manusalter ist durchdrungen

Von unverwelklichen Jugenderinnerungen,

Das immer werdend nie Geworbenes verliert,

Und fich aus eignem Grund ftets höher umgebiert.

Gott schütze Tirol!

<sup>1</sup> Nimmer vergeffet, ich bitte, bes Stammes, aus bem ihr entfproffen!

## 7. Die Bäder in Tirol.

Die Bänerlesbäber; Lebensweise in denselben. — Das Wildbad am Brenner. — Meran, Eppan und ber Gardasee.

## I.

Auffallend dürfte es wohl manchem Lefer erscheinen, daß unferem Auffage, der die firchlichen Berhältniffe in Tirol bespricht, eine Beschreibung der Tiroler Bäder folgt. Liegen doch diese Gebiete weit auseinander, ohne jede innere Beziehung. So möchte es wohl scheinen; aber in der Wirklich= teit trägt selbst das in der übrigen Welt fehr profane Badeleben in Tirol ein religiöses, tatholisches Gepräge, für das fatholische Tirolervolf nämlich, von dem wir ja reden. Denn unsere Bebildeten' sind überall dieselben; nur sind jene, welche von Wien herkommen, oder in den Tiroler Städten und Städtchen sich nach ihnen zu modeln suchen, was die Robeit ihrer religiösen Unschauungen betrifft, unsern deutschen Uuf= flärlingen um ein gutes Stud voraus, wenngleich in jeder andern Beziehung ihr geiftiger Entwicklungsgang ein ziemlich langsames Tempo beurfundet. Dafür liegt aber auch fast überall im "Herrnstübel" die "Neue freie Presse" auf, jum schlagenden Beweis uns ultramontanen Finsterlingen gegen= über, wie wir es in Desterreich und auch in manchen Tiroler Rreisen doch so herrlich weit gebracht'!

Diese Herrschaft einer ideen= und grundsatzlosen, seichten, durch und durch verjüdelten Presse in Oesterreich ist es auch, was jede Conversation so langweilig macht; es sind immer dieselben Phrasen, dieselben schiefen Anschauungen und halb=

wahren Cate, die man in manchen Areisen der jüngern Beamtenwelt aussprechen hört; ein gedankenloses Wiederholen deffen, was am Tage zuvor eine von irgend welcher Partei gekaufte Feder geschrieben hat. Höchst naiv hierbei ift ihre Bermunderung, wenn ein hergereiftes Menschenkind aus dem Reich anderer Unficht zu sein wagt und ihnen nebenbei zu erfennen gibt, daß es auch etwas von der Welt gesehen und gelernt hat. Dabei haben viele eine fast franthafte Sucht, die wirklichen oder bloß eingebildeten Mißstände ihres Bater= landes, befonders aber in dem von den ,Schwarzen' ganz beherrschten Tirol, in den dustersten Farben zu malen und einen gewiffen Peffimismus zur Schau zu tragen, als meinten fie, es mußte auf dem dunkeln Hintergrunde diefer eimmerischen Finsterniß das Licht ihrer Aufklärung desto heller leuchten, und tönnten sie nur dadurch dem fritifirenden Ausländer fich eben= bürtig an die Seite setzen, wenn sie wo möglich noch bitterer, noch rücksichtsloser verurtheilen und verwerfen. Hat in doch felbst ein im Geruche des Liberalismus stehender Geiftlicher, der, von der Regierung subventionirt, in Tirol herumreift und Vorträge über Landwirtschaft hält — die Bauern heißen ihn deshalb den ,Mistapostel' -, in einer Druckschrift neben manchen zwedmäßigen Vorschlägen und guten Bemerkungen bennoch die so kleidsamen und charakteristischen Leibaurte des männlichen Landvolkes bekrittelt, weil gefundheitswidrig! Man findet diefen wohlfeilen Liberalismus, der an allem nergelt, alles taufendmal beffer versteht, über Bolk und Regierung schimpft, sich aber wohl bezahlen läßt und im Umte es sich möglichst bequem macht, auch anderswo; doch nirgends so häufig als in Defterreich. So wie hier verfteht man es nirgends, seine schmutige Wäsche vor aller Welt auszuhängen und durch ein paar gute oder schlechte Wite jede gute Regung im öffentlichen Leben, jeden Aufschwung zum Beffern dem Gelächter des leichtfertigen Pobels preiszugeben. Für ihre

Borussomanie aber wäre ihnen zu wünschen, ein paar Jahre unter die preußische Fuchtel zu kommen; die jüngern Beamten, denen die Regierung das Geld gegenwärtig förmlich nachwirft, würden dann erfahren, daß es sich doch, was sie wenigstens angeht, in Oesterreich nicht so übel lebt.

Raum besitzt ein anderes Bergland so viele Beilquellen als Tirol; im Bufterthale allein, freilich einem der längsten Tiroler Seitenthäler, laffen fich gegen 27 aufgählen. Alm bekannteften wurden in neuester Zeit darunter die Bader von Innichen, Maistatt, Antholz, Prags. Che in den letten Jahren der Schienenstrang auch dieses Thal dem Berkehr erschloß und außer den Holz- und Biehhandlern nur felten ein Reisender es bejuchte, erhoben auch diese Anstalten sich kaum merklich über das Niveau aller ähnlichen Einrichtungen der Art in Tirol. Es waren eben meistens ,Bäuerlesbäder'. Gin Badegaft aus Riffingen oder Karlsbad würde schaudern beim Anblick dieser aller= dings höchst primitiven Zustände; schon der einzige Weg, auf dem er in ein folches Bäuerlesbad gelangen kann, mußte ihm Entsetzen einflößen. In der Regel liegen fie hoch in den Bergen, in einer engen Schlucht, hart am tosenden Bach. Zwei, vier Stunden lang führt der Fugweg bergan, nicht felten ziemlich fteil; der Boden ift von Regenguffen zerkluftet, die Waffer nehmen quer darüber ihren Lauf, und wo ein Pflaster sich findet, scheint es eber für die Hufe von Mauleseln als für einen ordentlichen Chriftenmenschen da zu sein. Welche ursprüngliche, robuste Naturen sind doch das, und mas für einen Kern von Lebenskraft muffen diese Menschen haben, die in der Krant= heit solche Wege geben, um Beilung zu suchen! Der größere Theil unferes Badepublikums wurde erliegen. Die Nahrungs= mittel und fonftigen Bedürfniffe werden theils von Boten auf bem Rüden theils auf fogen. Schleifen hinaufgebracht, d. h. fleinen Karren, die nur an ihrem Bordertheil zwei niedere Rader haben, mahrend das Sintertheil auf einem Schlitten ruht.

Bei alledem oder vielmehr gerade deswegen find bennoch diese Bäder während der beffern Jahreszeit verhältnißmäßig ftark besucht; das stärtste Contingent stellen aber die Bauern aus den umliegenden Gegenden und die Geiftlichen; hie und da erscheint auch ein verfeinerter Städter, den die erprobte Heilfraft der Quelle alle Strapazen des Weges überwinden ließ. Gerade dies nun bilbet eine gang besondere Eigenthum= lichkeit des Tiroler Lebens. In Mittel- und Norddeutschland ift jede Badereise immerhin ein ziemlich kostspieliges Ding, und nur die Wohlhabendern können sich einen solchen Lugus er= lauben; darum seben wir in unsern Badern meiftens nur die höhern Stände vertreten, unter denen hie und da ein Bäuerlein herumgeht, das auf Geheiß seines Arztes ein Stud Geld daran gewagt hat, dem man aber an seinem melancholischen Gesicht das Heimweh ansieht und wie unbehaglich es sich fühlt in dieser Umgebung. Man hat eben alle derartigen Anstalten nach der Schablone der großen Bader eingerichtet, mit Rur= haus, Conversationssälen, Kurmusik, wenn sie auch nur aus einer beisern Clarinette und ein paar lebensmuden Biolinen besteht, Table d'hôte, gang besonders aber die Rechnungen, die daselbst gemacht werden, samt den Rosten der unvermeid= lichen bougies und dem Service, das der Herr für sich in die Tasche stedt, zum Muster genommen.

Hier in Tirol ist nun dies gerade umgekehrt. Es thut einem wohl, diese kräftigen, behäbigen Gestalten der Landleute um sich zu sehen. Vielen sieht man es an, daß sie nur hierher gekommen sind, um auf diesen Höhen und in dem kühlen Schatten der mächtigen Tannen "Sommerfrische" zu halten. Was des Lebens Nothdurft erfordert, ist hinreichend geboten und an Speise und Trank gerade kein Mangel; denn der Tiroler, vorab der Südtiroler, ist hierin das gerade Gegentheil des Schweizers. Hier ist die Nahrung, auch bei den Wohlhabendern, mehr als einfach; Kassee, und zwar keiner

von der besten Sorte, ein Gebräu von verschiedenen Ingredienzien, die sie in den Gasthäusern mit dem wohlklingenden Titel "Extract" benennen, vertritt häusig die Stelle der Mahlzeit. Wer darum unmittelbar aus der Schweiz, abgesehen von den Urfantonen, herüberkommt auf das Tiroler Gebiet, dem stellt sich augenblicklich ein bedeutender Unterschied in der äußern Erscheinung der Bewohner beider Länder dar.

Die Schweiz ist ein Land der Industrie; der Schweizer im großen Ganzen nüchtern, zurüchaltend, berechnend, sparfam; er weiß den Werth des Geldes zu schätzen und trägt hie und da, namentlich der Zürichbieter, in einer für den Fremden unangenehmen Weise das Selbstbewußtsein des Republikaners zur Schau. Die Tiroler dagegen find noch wenig von , des Gedantens Bläffe angefränkelt'; ein ursprüngliches unmittel= bares Gemüthsleben ichlägt burch in ihrem Charafter, aber nicht ohne eine gute Dofis praktischen Verstandes und selbst Schlauheit; nach Verschiedenheit der Thäler wiegt bald das eine, bald das andere vor. So dürftig die Nahrung des armen Hirten in den Bergen, so fraftig und ausgiebig ift fie dagegen auf dem Bauernhofe. Wohl hat letteres feine Schatten= seiten; der Wälsche tommt mit der Hälfte von dem aus, was ber behäbige Bauer aus dem Burggrafenamt verbraucht. Da= her, besonders in schlechten Weinjahren, hausen manche schnell ab; der Wälsche, von Hause aus ans Sparen gewöhnt, ift gleich bei der Hand, den verschuldeten Sof zu taufen; in Italien sollen eigene Gesellschaften bestehen, welche ihren Lands= leuten zu diesem Zwecke Borschüffe zu billigen Zinsen geben. Ein wälscher Bauer erzählte mir voll Verwunderung, daß die deutschen Arbeiter fünfmal des Tages effen; kaum, meinte er, haben sie die Hand an die Arbeit gelegt, so gehen sie auch schon wieder weg zum Effen. Polenta mittags, Polenta abends, in der Frühe ein Gläschen Rosoglio, das, behauptete er, sei hinreichend. Rimmt man hinzu, daß die Kinder aus gemischten Chen immer leichter und lieber italienisch als deutsch sprechen lernen, fo begreift man das Borruden des wälfchen Elementes in Südtirol. Immer mächtiger drängt es nach Bogen hin, felbft in der Stadt ift ein großer Theil der Ar= beiter und Dienstleute malich, die an dem dortigen Roveredaner Briefter Antonini einen febr tüchtigen und dabei weltklugen Seelforger haben.

In einem Auffate über Tirol wurde als tadelnswerth her= vorgehoben, daß den Predigern während einer Miffion täglich drei Maß Wein gereicht wurden; das ist aber nicht mehr als das tägliche Quantum, das der Dienstbote in Südtirol für sich in Anspruch nimmt; freilich mag es meistens nur von jenem sein, den der Wälschtiroler vino piccolo 1 nennt, und ist ein Präservativ gegen die schädlichen Einflüsse der Fieber= luft. Der Tiroler gönnt sich etwas und seinen Leuten; daher aber auch diese herrlichen, durch und durch gesunden, kräftigen und lebensfrohen Menschen, denen wir dort begegnen, während in den industriellen Kantonen der Schweiz der Anblick selbst der Landbevölkerung mit ihrer blaffen Gesichtsfarbe, weniger aut ausgebildeten Gestalt uns nur zu fehr an die Fabrik erinnert. Die Heilquellen und Luftkurorte in der Schweiz sind in erster Linie für die Fremden bestimmt; ihre Ginrichtung und Verwaltung bilden einen Zweig der industriellen Thätig= keit dieses rührigen Volkes, der ebensogut wie Handel und Fabrit Unternehmungsgeift fordert und feine mehr oder minder glücklichen Chancen hat wie jede andere Speculation. Die vermehrte Concurrenz, die steigenden Anforderungen des Reise= publikums nöthigen die Besitzer, alles aufzubieten, um ihr Haus fo comfortabel als möglich einzurichten. An einem der oberitalienischen Seen steht ein Sotel, von einer Actiengesell= schaft gegründet, das während der verhältnißmäßig langen

<sup>1</sup> fleinen Wein.

Saison täglich 100 Napoleons, demnach fast 1000 Gulben, einnehmen muß, nur um die Zinsen des Etabliffements zu decken. Man hat die Koften seiner Herstellung auf 4 Mil= lionen Franken berechnet, Park und fämtliche Dependenzen mit eingerechnet. Das tann nun freilich nur für die ,obern Zehn= tausend' der Gesellschaft berechnet sein. Die Folgen liegen am Tage. Die in frühern Zeiten so besuchte Wallfahrt zu ,Unferer Lieben Frau vom Schnec' auf dem Rigi (Regina montium) mußte mehr und mehr verkümmern; im letten Jahre waren cs kaum noch 2000 Bilger. "Unser Mutter-Gottes-Berg", klagte mir ein treuherziger Kapuziner, ,ist jest viel eher ein Benus= berg.' Unfere modernen Hotels haben keinen Blat für arme Pilger. Nur Ginfiedeln macht noch immer eine ehrenvolle Ausnahme; doch wie lange noch? Wenn einmal die im Bau be= griffene Gifenbahn vollendet 1 und auch diefe liebe, ftille, fromme Stätte hineingezogen ift in den Strudel des Weltverfehrs, wenn, von der Reugierde getrieben, Genugmenichen jeden Glaubens und Unglaubens sich da umbertreiben, um diefe großartige Bethätigung des katholischen Sinnes, diese rührenden Meußerungen der innigsten Frömmigteit mit dem Opern= guder zu betrachten, denen die mala gaudia mentis? auf bem Gesichte geschrieben stehen, wenn sie sich auch nicht in ihren Reden offenbarten - dann find die ichonften Tage für die Pilger dabin.

Die Bäder in Tirol dagegen, meistens Eigenthum einzelner Bauern oder ländlicher Gemeinden, waren eben nur für die nächste Umgebung eingerichtet; der Tiroler sorgte zuerst für sich, und bis in die letzten Jahrzehnte herab dachte er nicht von ferne an den Besuch von Ausländern. So blieben sie

<sup>1</sup> Gefchrieben im Jahre 1874; die Bahn ist bereits seit 1876 in Betrieb.

<sup>2</sup> bofen Gedanken.

benn auch, nur von den Bewohnern der engern Umgebung besucht, in weitern Arcisen ziemlich unbekannt. Noch zu Ansfang der sechziger Jahre, auf einer Fußreise durch das Pusterthal und Ampezzo, ersuhr ich nur ganz zufällig, durch die Gegenwart städtisch gekleideter Frauen aufmerksam geworden, daß an diesem oder jenem Orte ein Bad sei, ein jedes äußerst heilkräftig für wenigstens ein halbes Duzend von Arankheiten und Gebresten. Das ist nun freisich anders geworden. Seit der Bahnzug über die schwindelnde Schlucht der Rienz bei der Franzensseste nach Lienz hinabbraust, hat ein Strom von Touristen dieses Thal überschwemmt; und mit einer Schnelligseit, die man kaum dem geriebensten "Hotelier" zutrauen dürfte, hat man es, namentlich in einigen der dortigen Bäder, gelernt, den Geldbeutel der Reisenden zu erseichtern. Die Folge war, daß im letzten Sommer der Zuzug bedeutend mäßiger ward.

Die meisten dieser Bader haben jedoch im ganzen ihren patriardyalischen Charakter bewahrt. Freilich ist es nicht mehr wie in den zwanziger und dreißiger Jahren; da bestand an manchen Orten das Badhaus aus weiter nichts als aus vier Pfählen, die ein ziemlich durchfichtiges Dach trugen. Wollte ein Cast sein Bad nehmen, so stand die Wanne, von allen Seiten frei, für ihn unter diesem Schuppen bereit. Der Badwirt hatte jedoch zum Ueberfluß noch die Gefälligkeit, ihm, während er sich entkleidete, ein an einer Stange befestigtes Leintuch vorzuhalten, bis er die richtige Lage gewonnen hatte und nur noch der Ropf aus der Wanne heraussah, die dann mit Brettern und Tüchern bedeckt murde. Dann fiel die im= provifirte spanische Wand, und der Badegast hatte das Ber= gnügen, nach allen himmelsgegenden die Aussicht ungestört bewundern zu können. Dafür betrugen aber auch die Roften nicht mehr als 4 Kreuzer, Quartier kaum mehr, und Speckfnödel mit Rraut gaben ausgiebige Rahrung. Diefe Gemuth= lichkeit nun, die manchen unserer Leser doch weniger zusagen

dürfte, besteht meines Wiffens nirgends mehr; aber der alte herzliche, religiöfe Ton ift so ziemlich überall derselbe geblieben. Die Badegafte betrachten fich wie eine Familie; es ift ein auf= richtiges Theilnehmen gegenseitig an Leid und Freud, die Unterhaltung ungezwungen, heiter, und auch der einfachste Landmann ift nichts weniger als blöde im Umgang. Dabei berricht noch im allgemeinen ein katholischer, kirchlicher Sinn; das Tischgebet wird nur von den wenigsten unterlassen. Raum wird ein Bad sich finden, wo nicht täglich wenigstens eine beilige Messe gelesen wird; sie bildet sogar ein wesentliches Element in dem geregelten Gange der Hausordnung. Denn ihr wohnen so ziemlich alle Gafte bei; sie bezeichnet den Beginn des Tagewerkes. Alls ich vor einigen Jahren von dem ftillen, friedlichen Schalders mit feinem toftlichen Waffer Abichied nahm, bat mich der Wirt dringend, nur noch eine Woche zu bleiben. ,Denn', meinte er, ,wenn Sie weggeben, haben wir feine heilige Meffe mehr; dann ift kein richtiger Tagesanfang und für den ganzen Tag feine rechte Ordnung.' Der Mann hatte recht, wohl auch in einem tiefern Sinne, als er es in Diesem Augenblicke meinte. Manchen Raplanen und Alofter= geiftlichen wird so Gelegenheit, auf ein paar Wochen in die Sommerfrische zu geben; denn bereitwilligft wird ihnen Wohnung und Verpflegung gegeben schon im eigensten Interesse der Besitzer.

Wie lange noch dieses so bleiben wird, wer möchte es sagen? Das Reisesieber hat nun einmal die Kinder des letzten Viertels des 19. Jahrhunderts erfaßt, und wie eine Völker- wanderung fluthet es mit jedem Sommer über die Alpen hin. Ist es die der germanischen Rasse nun einmal angeborene Wanderlust, der geheimnisvolle Zug, den der Süden für uns hat, oder der erleichterte Verkehr, oder gesteigerter National- wohlstand, oder Mode, oder alles dies zusammen, was diese Tausende mit jedem Jahr über die Alpen treibt? Kein Fuß-

breit Landes bleibt mehr verborgen, kein Berg unbestiegen, kein Thal unbesucht. Mehr und mehr muß alle Eigenart schwinden, vielhundertjährige Traditionen kommen außer Uebung und werden vergessen; ist doch in der Schweiz die Bolkstracht bis auf die wenigen Reste geschwunden, die wir noch in Unter= walden und dem Oberlande finden. Wie widrig ift es dort, an Sonntagen diese halb städtisch halb ländlich gekleidete weibliche Bevölkerung zu sehen, herausgeputzt nach dem Mufter längst vergangener frangösischer Moden, wobei kein Stud jum andern und das Sanze nicht zu den Gefichtern, Bewegungen und am wenigsten zur Sprache pagt! Wenn mit dem Gewande sich nur nicht auch die Sitten anderten, die Liebe gum väterlichen Glauben und dem heimatlichen Boden, l'ovile bello, dov' io dormii agnello! 1 Selbst das heutige Italien, von jeher der Tummelpat aller Bölker, das Ziel der Reisenden aller Länder, muß uns hierin beschämen. Während des fehr zahlreich besuchten Sonntagsgottesdienstes im Dome zu Brescia, Diefer liberalften aller liberalen italienischen Städte, erschienen noch im vorigen Sommer (1873) alle Frauen in der klassisch edeln Nationaltracht, dem schwarzen Schleier über dem bloßen Haubt: nur eine einzige sah ich, es wird wohl eine französische oder deutsche gewesen sein, mit einer Ropfbedeckung nach dem Muster des Thurmes Babel, was geradezu wie eine Caricatur fich ausnahm.

Der moderne Geist, im schlimmsten Sinne dieses Wortes, geht auch in Tirol um und spukt in manchen Kreisen. Reisende aus dem deutschen Norden oder aus dem Lande der Phäaken an der Donau, das schon Aeneas Silvius vor 400 Jahren mit so verdächtigen Farben geschildert hat, sind seine Borboten, andere, nicht selken auch Frauen, dem Reize der Neuheit folgend oder auch aus Citelkeit, seine bereitwilligsken

<sup>1</sup> die icone Burde, brin ein Lammlein ich folief.

Aldepten. Selbst in einem Bäuerlesbade' traf ich ihn in dem jest allerdings recht behaglich eingerichteten Rates, das so verborgen liegt, so boch in den Bergen, hinter der viele taufend Fuß hohen Welswand des Schlern und unter dunkelgrünen Tannenwipfeln versteckt, daß man es nicht eber erblickt, bis man davorsteht. So disharmonisch wie der schrillend gelle Ion der Dampfpfeife bei dem Murmeln des Baches in der Waldeinsamkeit klang der scharfe Jargon eines Touristen aus der Mark hindurch durch die gemüthlichen Reden der Leute, Die im Speisesaal sich unterhielten; auch eine Emancipirte war da mit dem Glimmftengel im Munde, den sie nur herausnahm, um, im bescheidenen Bewußtsein ihrer hohen Bildung, Worte höchst geistreichen Inhaltes zu lispeln in einer Sprache, die weder tirolerisch mehr war noch märkisch. Was alles meine Ladmusteln berart in Bewegung fette, daß Freund Briffemann, Professor aus Brigen, sich bemüßigt sah, mir einen wohlgemeinten Verweiß zu ertheilen ob folden ungebührlichen Mangels an Respect vor Bildung, Intelligenz und rauchender Emancipation. Und doch hätte ich mich wenigstens jetzt eines Glimpflichern von ihm befahren dürfen, nachdem ich ihm, dem fühnen, unermüdlichen Bergsteiger, wie ein geduldiges Lämm= lein von Tagesanbruch bis in die späte Nacht gefolgt war über hohes Gebirg und durch tiefe Schluchten, ohne daß ein Laut der Klage über Ermüdung oder Hunger oder Schwindel bem "Zaun der Zähne" entschlüpft wäre!

Auch die Badbesitzerin, eine Frau aus dem nahegelegenen Dorfe Kastelruth, erschien mir bereits etwas angehaucht von dem Geiste, den die beiden genannten Individuen von sich gaben; denn ihr scharfgeschnittener Mund mit schmalen Lippen und einer ganz ungewöhnlich spitzigen Zunge darin erging sich in bittern Klagen über die Uncultur des Tiroler Bolses. Doch thut unsere Badwirtin vielleicht nur so, um vor dem Fremden den Beweiß zu liesern, daß sie wenigstens intelligenzdürstig

ift; denn sie unterhält eine recht schöne Kapelle gleich nebenan, und der Kaplan Panizza von Ahmang, zugleich ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn, erzählte mir, daß er dorthin jedes Jahr in die Sommerfrische gehe, eingeladen von der Wirtin, und als Badkaplan fungire.

Einen etwas mehr acuten Charafter schien im Laufe des vorigen Sommers der Zusammenftoß des neuen Geistes mit der altehrwürdigen Tiroler Sitte in dem auf einer allerdings höhern Rangstufe stehenden, befonders von Bapern vielbesuchten Bade Obladis nehmen zu wollen. Einige Herren - vielleicht glaubten sie eine besondere Mission dazu zu haben — nahmen Alergerniß an dem dem gemeinsamen Mable vorausgehenden Tischgebet; auch die aufliegenden Blätter ,clericaler' Richtung versetzten sie in eine den Regeln einer richtigen Brunnen= diätetik geradezu entgegengesekte ungesunde Aufregung, so daß fie dieselben gerne mit dem Moniteur universel aller Intelligenz in Desterreich, der , Neuen freien Presse', vertauscht hätten. Statt nun die Dinge zu nehmen, wie sie find, und die übrigen in ihrem Thun und Treiben unbehelligt zu laffen, ergingen sie sich in Spottreden und Wigeleien, wie dies eben die bekannte, vielgerühmte Toleranz unserer Liberalen so mit sich bringt. Da wurde es denn immer ungemüthlicher in der bisher fo harmlofen Baderepublik, bis es zu einer öffentlichen Erklärung kam bon feiten eines bekannten ,clericalen' Badegaftes, Jakob Lindau aus Heidelberg, die, wie ein wohlthätiges Gewitter nach langer dumpfer Schwüle, die Atmosphäre wieder reinigte. Unsere Generalpächter der Intelligeng waren eben an den Unrechten gekommen; fie hielten es daher für gut, den Staub von ihren Füßen zu schütteln und ihren Wanderstab weiterzusetzen, um aufmerksamere Ohren für ihre hochweisen Sprüche zu suchen. Was ihnen auch ernstlich zu rathen war, sintemal die Leute von Unterladis so hartnäckigen Sinnes und unbeschnittenen Herzens find, daß fie nicht bloß dieses ihren Lehren verschlossen, sondern, was empfindlicher gewesen wäre, auch die Schranken ihres Gemeindewaldes zu schließen drohten — des einzigen Spazierganges im Bade oben —, wenn der Unfug noch länger dauern sollte.

#### II.

Unter den verschiedenen Bädern verdient das "Wildbad am Brenner" durch seine Lage wie sein Alter und die damit verbundenen Stiftungen unsere Ausmerksamkeit. Ehedem ein "Bäuerlesbad", hat seit Eröffnung der Südbahn die Frequenz von Jahr zu Jahr sich gehoben, und es ist auf dem besten Wege, den großen Anstalten dieser Art sich ebenbürtig zu gestalten.

Ein viele Räume umfaffendes, nach drei Richtungen im Thale sich hinstreckendes Gasthaus, jest bereits zur Sälfte fertig und bewohnt, wurde gebaut, um den höhern Ständen entsprechendes Unterkommen zu bieten und den feinern Lebens= gewohnheiten Rechnung zu tragen. Da das Ganze Eigen= thum der Stadtgemeinde Sterzing ift, fo trägt es den ftolzen Namen ,Sterzinger Sof', mahrend die beiden altern Saufer, in denen die Dii minorum gentium wohnen, bis jest noch anonym sind; doch findet auch hier sich gang wohl versorgt, wer keine großen Ansprüche macht — freilich hörte ich einmal selbst in Verleiten mixed pickles verlangen - und den Umgang mit den ,mindern' Leuten, den einfachen, natürlichen Menichen aus dem Bauern- und Burgerstande, dem bereits etwas gespreizten Tone im "Hof" vorzieht. Diefen haben nämlich die Engländer unglücklicherweise auf ihren Entdeckungsreisen auch schon gefunden und zugleich mit vereinzelten Ruffen sich wenigstens porübergehend häuslich daselbst niedergelassen, was, wie ich vermuthe, vielleicht Ursache ist, daß der löbliche Ma= giftrat von Sterzing die Preise etwas in die Sohe schraubte; benn der Engländer schätzt ja bekanntlich nur das, was um ichweres Geld zu haben ift. Andere dagegen fagen, wegen

der Kürze der Saison (Juli und August) könne man es nicht anders machen, follen die Sterzinger nicht zu Schaden kommen. Welche dieser Meinungen die richtige ist, kann ich aus mangeln= ber Einsicht in den Sachverhalt nicht entscheiden; ich bemerke nur, daß die lettere bis jett die amtlich recipirte ift. Nur wäre zu wünschen, daß der löbliche Magistrat auch noch für ein oder das andere Blatt Sorge trüge, ichon der Abwechs= lung halber; denn es gehören doch nicht alle Badegafte zu der Klasse jener Wiener, welche die "Neue freie Presse" als Drakel verehren; hinter den Bergen wohnen auch noch Leute, die gewöhnt sind, von Zeit zu Zeit auch die Kehrseite der Medaille zu betrachten. Jene freilich lesen ,immer nur im eigenen Brevier', und es ist in der That rührend, zu beobachten, wie sie, wohin immer sie reisen, dieses Blatt und vielleicht noch die Münchener Allgemeine Zeitung' als Compendium aller politischen, nationalökonomischen, philosophischen und vorab theologischen Weisheit sich nachsenden laffen, mit heißer Sehnsucht erwarten und, ist es endlich angelangt, mit wahrer Andacht fich hineinversenken. Auch eine kleine Sand= bibliothek, nicht aus Romanen, wohl aber aus guten Atlanten, historischen, statistischen, geographischen und geognostischen Werken über Tirol bestehend, sollte vorhanden sein; denn der Mensch lebt doch nicht vom Brod allein, zumal wenn der Wein, der dazu kommt, wie in diesem Sommer, das angeborene Verlangen nach Befferem und Edlerem in des Menschen Bruft nicht stillt.

Das Brennerbad liegt 4300' (1367 m) über dem Meere, eine halbe Stunde vom Ursprunge des Eisak und der Sill, der Wassercheide zwischen den Po= und Donauländern, da, wo die von Norden kommende, nur allmählich von der Jochhöhe aus sich senkende Straße rascher nach Süden abzufallen beginnt; das Thal ist eng, rechts und links steil aufsteigende und mäßig bewaldete Berge hemmen die Aussicht; bald ist

es der falte (Nord=) Wind, bald der warme (Sud=) Wind, welcher hindurchstreicht, bald tämpfen sie lange, bis der eine oder andere die Oberhand gewinnt. Aber immer ist die Luft ftark bewegt, felten im ganzen Jahre ein windstiller Tag, die Rälte deswegen empfindlicher als anderswo auf gleicher Höhe; ,derowegen', fagt mein Gewährsmann — der Berfaffer des Büchleins: Rurger Inhalt und Unterweisung, wie nemlichen das alt und wohlberühmte Kraft= und Tugendwürckende also genannte Sensbrunner oder Brenner-Baad in der Fürstlichen Grafichaft Throl entspringend, bon denen Baad-Gaften für= fichtig beobachtet, und nächst Göttlicher Hulf nuglichift folle gebraucht werden. Allen Patienten dieser vorhabenden Cur zu Lieb, das vierte mal in Druck aufgelegt. Zu Pnsbrugg 1759 - , berowegen zu folder (Winters=) Zeit dieser Berg vielmehr der Frörer, als der Brenner follte benamfet werden'. Die Etymologie dieses Namens wiffen nun freilich die Gym= nafiasten zu Innsbruck und Brigen jetzt besser als unser ehr= würdiger Badearzt von 1759, und mancher von ihnen ift nicht wenig stolz darauf, ein Abkömmling jener Breuni oder Brenni zu sein, welche Horatius und Plinius erwähnen, aber nichtsdestoweniger bleibt er doch den größten Theil des Jahres hindurch ein Frörer'. Wunderbar belebend wirkt die reine, fräftige, würzige Luft; alle Bewegungen werden leichter, die Glieder elastischer, wir fühlen uns wie verjüngt. Die Therme selbst, in ausgiebigster Fülle aus dem Gefels sprudelnd, hat 180 R. Die chemische Analyse derselben wurde erst vor wenigen Jahren borgenommen und ift der Befund auf einer im Speife= faal des "Sterzinger Hofes" ausgehängten Tabelle zu lefen. Was ihre Wirkungen betrifft, so schildert sie unser treuherziger Fachmann bon 1759 also: Diefes Beyl Waffer führet in seinen Mineren, sowie von verschiedenen hochgelehrten Herren Medicis in den Proben und vernünftigen Erweisungen er= schienen und bewähret worden, auch deren, so daselbst gebadet,

bekannte und würkliche Erfahrnuß berichtet, einen guten Theil Galmen, etwas wenigers Schwefel und Nitersatz; dannenhero die Kraft, mittelmäßig zu wärmen, mehrers zu trücknen, zu zertheilen, an sich zu halten, zu säubern und zu henlen bekommen. Dienet derowegen nicht allein denen äusserlichen, sondern auch etlichen innerlichen kalt und feuchten Krankheiten, und daher entstandenen Zufällen 2c.' (folgt eine lange Lifte von Schäden und Leiden).

Noch bis bor wenig Jahren war das Brennerbad in der allerursprünglichsten Verfassung. Biele kamen, wie auch jest noch geschieht, mit eigenem Bettgerathe; ein Sadchen Bries und Mehl, um sich selbst die Nahrung zu bereiten, bildet bei den Landleuten ein wesentliches Erforderniß zum Antritt der Badereise. Zu diesem Zwecke befindet sich im Badhause eine Rüche mit mehrern Herden zum Selbsttochen. Die Wannen find bei den Freibädern nur durch Borhänge, bei den übrigen durch einen hölzernen Verschlag voneinander geschieden; aber auch diese sind bis auf wenige, die man dadurch der Civili= fation etwas näher bringen wollte, nach oben offen, darüber das Dach. Gerade dies fand ich sehr angenehm; man wird nicht durch den aufsteigenden Dampf belästigt, da diefer in dem nach oben offenen Raume nach allen Seiten einen Ausweg findet. Im ,Sterzinger hof' dagegen find die Bade= zimmer ganz nach dem Mufter ähnlicher großer Anstalten eingerichtet und selbst heizbar. Das Factotum des Bades war bis in die letten Jahre ein frischer Bursche aus der Gegend mit klugen Augen, sehr viel praktischem Verstand und bedächtiger Rede; überall sah man ihn in der ftandesgemäßen Rleidung, in reinlichen hembarmeln und weißer Schurze. Der Badapparat, Finanz und Polizei waren ihm unterstellt; dabei war er auch Rüfter und betete jeden Abend vor in der Kapelle beim gemeinsamen Rosenkrang, was regelmäßig bor Sonnenuntergang ftattfindet, im Beisein vieler Badegafte. Wie er heißt, weiß ich nicht; alles nannte ihn vertraulich nur mit dem Vornamen. Nachdem das Brennerbad seit dem letzten Jahre einen höhern Rang gewonnen hat, mußte auch ein klingender Titel geschaffen werden. Jetzt ist unserem guten "Martl' ein "Inspector" vorgesetzt, an welchen er seine souveräne Gewalt abzutreten hatte. Badearzt ist der Gerichtsarzt zu Sterzing.

Wie gründlich man in den "Bäuerlesbädern" es nahm mit dem Baden, beweist die bereits erwähnte "Unterweisung". Den ersten Tag anfangs', mahnt sie, soll man über zwei Stund nicht baden; hernach mit einer halben Stund gu= nehmen, bis man zu foviel Stunden kommet, als die Leibs= Kräfte vertragen mögen.' So faßen denn die guten Tiroler, wie es auch jett noch zuweilen vorkommt, den ganzen Morgen in der Bademanne; zur Kurzweil führen fie über die Berichläge hinweg recht laut miteinander allerlei unterhaltende Gefpräche über Zuftande und Leute, fo daß der Fremde bald Gelegen= heit erhält, eine gang amufante Charakteriftik feiner eigenen Berfon zu hören; früher murde mahrend des Badens gemein= fam der Rosenkrang gebetet, denn im , Allerhöchsten Namen', fagt mein Gewährsmann, ,muß folche Cur angefangen und beschloffen werden'. Bis in die jüngste Zeit wurden auch die Männer von Badmägden bedient; diese wickelten den Badenden, war er in die mit Brettern bedeckte Wanne geftiegen, sorg= fältig mit großen Tüchern derart ein, daß nur der Ropf frei blieb; zur Regelung der Temperatur bildete ihre Hand das Thermometer. Richts bewies mir so fehr die frühere Einfalt und Sittenreinheit diefer Aelpler als gerade diefer Gebrauch; je keuscher ein Bolk, je lauterer seine Phantasie, desto un= befangener und natürlicher der Bertehr der Geschlechter; nur in der ungefunden Atmosphäre eines bon der Gunde an= gefressenen Bolkes entwickelt sich jener widerliche, weil unnatür= liche Auswuchs der Prüderie, die nur den Schein, nicht die

Sache flieht und nichts mehr mit seinem rechten Namen benennen will. Allerdings, wo die innern Schranken ge= brochen find, muffen ftrenge, außere Formen fie erfeten. So hat man denn neuestens auch auf dem Brenner für Männer nur männliche Diener; der meinige war ein Schullehrer aus der Nachbarschaft, der im Winter die jungen Tiroler Staats= bürger in die Wissenschaften einführt, im Sommer dagegen als Badreiber' angestellt wurde. Da er manche halbe Stunde an meiner Bademanne faß, mit der redlichen Absicht, mich zu unterhalten, so hatte ich volle Gelegenheit, zu erfahren, wie enge der Gesichtskreis ift, in welchem der Tiroler durch den "clericalen" Despotismus gebannt bleibt. Bon dem "Lehrer der Zukunft' wußte er noch gar nichts; was , die Emancipa= tion der Schule von der Kirche' fei, verftand er nicht einmal; und als ich ihm erklärte, was eine confessionslose Schule bedeute, von der das Seil der fünftigen Generationen abhängen soll, ging ihm vor Schrecken die Tabakspfeife aus. Sein ganzes Erziehungsspftem beftand in den Worten: , Wenn nur meine Kinder fromm und fleißig find'; was offenbar eine recht reactionare Gesinnung und einen längst überwundenen Standpunkt kennzeichnet.

Das Bad selbst, wahrscheinlich schon in ältester Zeit befannt und besucht, ist im Jahre 1606 von dem "Wohl Edlgebohrnen Herrn Zacharias Geizkosser von und zu Gaillenbach auf Haunshaimb, Ritter und Ihro Köm. Kahserl. Maj. Rudosphi II. 2c. 2c. auch beeder Churfürsts. Durchl. Eryseryggen zu Desterreich Ferdinandi und Maximiliani 2c. 2c. im Leben gewester Rath 2c., wiederum erbauet und restauriret worden". Zacharias Geizkosser war ein älterer von den els Brüdern des in neuester Zeit bekannt gewordenen Lucas Geizstosser, dieser, von welchem wir eine Selbstbiographie, herausgegeben von Wolf (Wien, Braumüller, 1873), besitzen, welche neben der Geschichte seines vielbewegten Lebens — er lebte zu

Paris als Student mahrend der Bartholomausnacht - an= giehende Beiträge zur Sittenschilderung jener wilden Zeit liefert, ftarb als Fuggerscher Rath und Anwalt. Ihr Vater war Bürger und Gutsbesitzer zu Sterzing, das in früherer Zeit durch seinen Bergbau eines blübenden Wohlstandes sich erfreute. Zacharias Geizkofler war feinem alten katholischen Glauben treu geblieben und nicht abgefallen wie fein Bruder Lucas. Bürger der lutherischen Reichsftadt Augsburg. Und daß fein Glaube für ihn keine todte Formel war noch von weltlichen Mücksichten bestimmt, vielmehr in Liebe wirkte und echter humanität, beweift das Werk, welches er schuf und das noch fortdauert. Er fette nämlich nicht nur das Bad von neuem in ftand, sondern verband auch eine wohlthätige Stiftung damit : darum bewahrt die Sakriftei der Badkapelle fein Bildniß — ein regelmäßiges, ausdrucksvolles Profil (er ftarb im 58. Lebensjahre), und eine Marmortafel über dem Eingange zum alten Badhaufe meldet:

Aspice Viator et Deum lauda
In rigidis illis ac olim inhospitis tesquis
Ubi cautes et montium iuga coelo imminent
Ubi feris potius latebras quam hominibus
Habitationem molitam esse naturam dixeris

Zacharias Geizcofler A Gailenbach in Haunsheim Eques auratus D. Rudolfi II. Rom. Imp. a Consil.

Fumantes latices terra obrutos
Et frigido affluente turpatos
Aperuit mundavit ab hoste suo distinxit
Et in hunc usum dedit
Adiectis commoditatis gratia hospitiis
Et ad sustentationem pauperiorum
Quotidiana stipe.
Vos qui hic salutem quaeritis

Pro salute instauratoris

Et posteriorum eius vota facite Ita vos et bonos omnes respiciat salus Extr. anno sal, hum.

### MDCVI.

Seine Stiftung besteht noch. Und so sehen wir denn, wie einft am Teiche Bethesda, tagtäglich an der sonnigen Sud= seite des alten Badhauses, das mit Banken versehen und durch eine Galerie gedeckt ift, Arme, Brefthafte und Kranke weit= ber aus dem Lande verfammelt. Auf das Zeugniß der Orts= . gemeinde ihrer Beimat bin haben sie freies Bad und Obdach, ein Plätchen an einem der drei großen Berde in der all= gemeinen "Kuchel" je nach der Reihenfolge, wo sie von dem von ihnen mitgebrachten schwarzen Plenten (Buchweizenmehl) fich ihre Suppe kochen können; Holz zur Feuerung und das Salz zur Suppe reicht die Stiftung. Bei ihrem Weggange erhalten sie obendrein ein kleines Zehrgeld, etwa einen halben Gulden. Ift das nicht rührend schön, ein wohlthuend an= muthendes Denkmal echt katholischer Liebe zu den Armen? Welch ein Gegensatz zu unsern modernen Badeanstalten, wo ein weniger gut Gekleideter schon deswegen beinahe Gefahr läuft, durch die Polizei von dem Kurplage weggewiesen zu werden, wie dies noch in neuester Zeit zu Riffingen geschah! Sie mögen sich getröften die Armen, denn auch die "Schwarzen" sind, wie wir jüngst gesehen, an diesen Orten selbst ihres Lebens nicht mehr recht sicher.

## III.

Doch auch Tirol hat seine Kurorte modernen Stils. Wir erinnern an Meran, das viel genannte und zahlreich besuchte, mitten in einem Ring von Burgen, von den feingeschwungenen Linien der Mendola begrenzt, über dem üppigen Grün der Rebhügel, aus denen das dunkle Roth der Traube leuchtet, die in heißer Sonnengluth heranreift zur Labung für die kranke Bruft. Doch soll in letzter Zeit der Speculationsgeist hier zu

stark gearbeitet haben, so daß die Bilanz zwischen ,Angebot und Rachfrage' bedenkliche Schwankungen zu zeigen beginnt. Nicht weit davon die Etsch hinab liegt Gries mit seiner weichen, milden Luft und warmem Sonnenschein, wo eben eine Actiengesellschaft großartige Bauten ausgeführt hat. Auch Eppan ift in den letten Jahren mit eingetreten in den Wettstreit als Luftkurort. Auf mäßig hohem Mittelgebirge gelegen, ist die Luft hier frischer als in den zum Theil von Fiebern heimgesuchten Orten des Etschthales; über den Kranz von sieben Schlöffern, darunter das fühne Soben-Eppan, die malerische Ruine von Boimont, die das Auge von einem Punkte aus überschaut, reicht weit hinaus der Blick bis zu ben Gebirgen des Paffeiererthals. Ein Bild von überwälti= gender Großheit erscheint vor uns vom Calvarienberge aus auf der Gleif (clivus?): gegen Often nach den im Lichte der Albendsonne warm glühenden Dolomiten des Faffathales, gegen Süden nach dem bereits von den blauen Abendschatten um= florten Thale der Etsch bis weit über Trient hinab, gegen Rorden über Bogen hinweg nach den leuchtenden Gipfeln des Schlern und Rosengarten. Dazu die herrliche, von dem treff= lichen Pfarrer Frhrn. A. v. Giovanelli unter vielen perfonlichen Opfern stilgerecht restaurirte, reich und geschmackvoll ausgestattete gotische Pfarrfirche zu St. Pauls; Raltern auf freundlich sonniger Sohe hoch über dem stillen, melancho= lischen See mit seinen geräumigen, in der edlen Form der Arcaden und Fenfterbogen Wohlstand und Geschmad ber= rathenden Baufern, einem gewiffenhaften, unterrichteten Clerus, höflichen und verständigen Beamten, freundlicher und guter Bewirtung im weitläufigen Gafthaus zum "Rößl' und manchem Unsite, in dem noch ein wahrhaft adeliges Geschlecht wohnt. Glüdlich, wer hier fein Beim gefunden!

Arco in Balichtirol, wo ein Glied des öfterreichischen Kaiserhauses eine liebliche Billa sich erbaut und einen Kreis

edler Familien um sich gesammelt, ist von den Aerzten als Winteraufenthalt für Leidende neuestens warm empfohlen worden. Mit Recht; der Genius Italiens, der dieses Land so reich ausgestattet, scheint hier wie zum Abschiede noch ein= mal alle seine Schätze in verschwenderischer Fülle ausgeschüttet zu haben:

Extrema per illos Excedens terris vestigia fecit.

Wenn der Wanderer am einsamen Loppiosee vorüber über wilde Felstrümmer nach Nago und zum Monte Brione gelangt ift, liegt das herrliche, reiche Land wie ein Juwelen= fästlein bor ihm da. Gen Süden das reine, lichte Blau des Gardasees zwischen den hochaufragenden Wänden des Monte Baldo und den saftig grünen Citronengarten am fteil an= steigenden westlichen Ufer, ein für den Nordländer überraschen= der Anblid: nur am Albanersee und dem träumerischen Sce von Nemi, sowie an dem kleinen See von S. Croce im Benetianischen, auch am Achensee, sah ich ein gleiches Blau; unsere bagerischen und Schweizer Seen, selbst der fo reizende Comerfee, haben eine weniger reine, mehr ins Grünliche spielende Färbung. Weiter gegen Nordwest die Gebirge von Audicarien, deren Ausläufer malerische Schlöffer aus dem Mittelalter fronen, gegen Norden auf einem hohen Fels, der das Bild abschließt, die Ruine des Castells Arco. Im Thale ber Sarca, zwischen Riva am Nordende des Sees und Arco, reifen die edelften Früchte des Südens; über das glanzende, frische Grun des Feigenbaumes und Weinstocks legen sich wie ein leichter Schleier die feingeschnittenen, filbergrünen Blätter der Oliven. So ift, von allen Seiten vor den Winden ge= schützt, das Städtchen nur gegen Süden offen, von wo der täglich von 10 Uhr bis gegen Abend wiederkehrende Wind das Thal bestreicht und selbst an den heißesten Tagen die Luft erfrischt. Und damit der Deutsche an italienischer Sprache und



Arco gegen den Cardafee.

Sitte keinen Anstoß finde, ist in dem Kurhause die Bedienung und Lebensweise auf deutschen Fuß eingerichtet.

Uebrigens schwinden die vielen Vorurtheile, die fast jeder Deutsche nach Italien anfangs mitbringt, sehr leicht, hat er nur Zeit und Gelegenheit, fich in italienische Sitten und Eigenart hineinzuleben. Beweis deffen ist ja doch, daß alle, weffen Standes fie immer find, auf niederer oder höherer Bildungs= ftufe stehend, wenn sie länger in Italien gelebt haben, dieses Land so liebgewinnen und eine bleibende Sehnsucht danach in die Seimat mitnehmen. Erst jüngst sagte mir eine Frau, die in dienender Stellung längere Zeit in Berona und Mailand zugebracht hatte: ,Ich ginge heute wieder zurück; es gibt auch dort, wie überall, bose Menschen; aber auch viele gute, und diefe find beffer als bei uns.' Wie groß die Boreingenommen= heit des Deutschen ift, habe ich im letten Berbste wieder er= fahren. Ein protestantischer Geistlicher fuhr mit Begleitung im Omnibus, auf dem zugleich ein reisender Rapuziner, aber auf dem Kutscherbock, Platz genommen hatte. "Sehen Sie," fagte er zu den Leuten seiner Gesellschaft, wie diese Monche in plumper Weise sich populär zu machen suchen. Und sie stimmten bei. Er wußte eben nicht, daß der arme Kapuziner dort zu Lande kein Reisegeld hat und unentgeltlich fährt; da konnte er doch wohl bei besetztem Wagen keinen andern Plat beanspruchen. Raum hatte derfelbe Herr im Gafthause die Rech= nung erhalten, so fand er sich schon betrogen; es bedurfte nur einen Blick auf das Papier, um alsbald zu wiffen, daß er die Ansätze unrichtig verstanden hatte; es brauchte längere Zeit, bis ich ihm dies begreiflich machen konnte. Daß dagegen deutsche Führer die Unkenntniß unserer Sprache bei den Fremden auß= beuten, deffen war ich mehr als einmal Zeuge. Wer wollte aber daraus einen Schluß auf unser ganzes deutsches Volk ziehen? —

Es ist noch nicht lange her, da stieg ich auf der Rücksehr von Italien einen der Alpenpässe hinan, die dieses Land von Deutschland trennen. Es war ein heißer Tag gewesen; die Sonne neigte zum Untergange, als ich die Jochhöhe erreicht hatte; tief unten wallten die Rebel auf und zogen immer näher und näher heran. Der Bergrücken felbst war äußerft ichmal; die Grengpfähle mit den italienischen und Schweizer Farben und der Aufschrift Italia — Helvetia standen nur wenige Schritte voneinander. Beide führen das Kreuz in ihrem Wappen. Das gibt zu denken. Bon woher haben fie das Kreuz empfangen? Ich war allein, ringsumber die er= habene Einsamkeit der Alpenwelt. Da wandte ich mich um, blieb stehen, um noch einmal den Blick hinabzuwerfen. 3ch dachte an die Millionen Deutsche, die über diese Berge gezogen und die Beimat nicht mehr faben; ihre Gebeine bleichen in fremder Erde. Ich dachte an die Miffionare, die diefe Baffe überschritten, um uns das Kreuz zu bringen, sich so oft den Tod. Dort unten liegt Rom; was faßt nicht alles dieses Wort in sich! Trop Victor Emmanuel bleibt es denn doch unfer übernatürliches Heimatland, die Metropole im Reiche Got= tes auf Erden, seiner heiligen katholischen Kirche. Dort liegen Subiaco und Monte Cafino, das Grab des hl. Benedictus, die Wiege seines Ordens; was Europa besitzt an Bildung und Gesittung, hat großentheils von da seinen Ursprung genommen. Dort liegt Affisi wie ein himmlisches Gedicht zum Lobe der Urmut, das in Franciscus Leben und Wirklichfeit ward.

> Però chi d'esso loco fa parole, Non dica Ascesi, che direbbe corto, Ma Oriente, se proprio dir vuole <sup>1</sup>.

Er hat dadurch die Kirche an geistlichem Gute reich gemacht, die sociale Frage des Mittelalters gelöst.

Darum, wer jenes Ortes will erwähnen, Der sag' Ascesi nicht, zu wenig sagt er, Nein, Orient, wenn er genau will sprechen.

Dante I. c. Parad. XI, 52.

Francesco e Povertà...

La lor concordia e i lor lieti sembianti

Amore e maraviglia e dolce sguardo

Faceano esser cagion de' pensier santi <sup>1</sup>.

Dort liegt Maisand, wo zwei Kirchenväter weilten, das Grab des einen, die Geburtsftätte des andern, welcher der gesamten abendländischen Speculation seinen Geist einhauchte.

Eisig kalt zogen die Winde von dem Surettagletscher her; ich hüllte mich fester in mein Gewand und eilte raschen Schrittes den Berg hinab. Nach wenigen Stunden weckten die Laute der deutschen Sprache, die aus dem Dunkel an mein Ohrschlugen, mich aus meinen Träumereien. Ich war in Splügen, dem ersten Dorfe der Schweiz, wo sie auf Priester fahnden und Augustin Keller sein Apostolat übt.

Franciscus und die Armut, Ihr heitres Anseh'n, ihre Eintracht ließen Lieb' und Bewunderung und süßes Staunen Ursache heiliger Gedanken werden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dante l. c. Parad. XI, 74.

# 8. Gine Primizfeier in Meran.

Eigenthümlicher Charafter von Meran. — Durch bas Vintschau nach Meran. — Kranke und Gesunde in Meran. — Die Feier. — Schloß Tirol; Rückschr über Bozen.

I.

Meran — wie wundersam anmuthend klingt nicht dieses Wort und weckt Bilder in unserer Scele voll goldigem Sonnen= glanz mit üppigem Wiesengrün, von kryftallhellen, muntern Wafferadern durchrieselt und belebt, die selbst in der drückend= sten Hitze Auge und Herz erfrischen und erfreuen, wo die so schön geformten Hügel hinan aus den heimlichen Rebengängen schwer die dunkelrothen Trauben niederhängen und ringsum an den halden der Berge und auf der höhe Schlöffer ftehen, alt und eigenthümlich und doch so wohnlich und einladend, die uns erzählen von König Laurins Rosengarten und der längst vergangenen Heldenzeit! Und hoch darüber hin, all= überall dem Wanderer sichtbar, das weite, herrliche Thal über= ichauend, von dem Ifinger und hirzer nach Often, den Detthaler Fernern mit der 10000 Fuß (3000 m) hohen Zielspitze, der Tschigatspitze und Muttspitze nach Norden und den phan= taftischen Formen des Mendelgebirges nach Guden umgrenzt, steht das Kirchlein St. Katharina in der Scharte, als wolle cs den Segen Gottes in dieses herrliche Land herabflehen, das mit den schönsten Gaben des Nordens wie des Sudens in reichster Külle ausgestattet ift. Das ist eben der wunderbare Reiz von Meran, daß hier altromanischer Formensinn mit urdeutscher Innigkeit und Manneskraft zusammenkommen, und

wie in der moralischen Welt so auch in der physischen die Bilder des Südens, liebliche Weinpflanzungen, Kastanien= wälder, der Mandel= und der Pfirsichdaum, mit dem dunkeln Fichtenwald, und hoch darüber die glänzenden Gletscher und beschneiten Verge zu einem Gesamtbilde sich gestalten, die üppigste Fruchtbarkeit und die steile in die Wolken ragende Gebirgswand, an der kaum noch einige Moose dürftige Nah= rung sinden.

Als ich in frühern Jahren eben zur Reise nach Italien mich rüftete, mahnte ein Freund, doch Meran bei dieser Gestegenheit nicht zu versäumen; "es ist ja wahrhaftig ein Paradies", fügte er bei. Ich lächelte ungläubig und ging auch diesmal wieder an Meran vorüber. Erst später, zum Besuche eines dort weilenden Kranken, kam ich endlich zum erstenmal nach Meran: von da an aber fast jedes Jahr; so sehr hatte der eigenthümsliche Zauber dieses Thales mich angezogen.

Das Haus, in welchem ich Einkehr zu nehmen pflegte, war so recht ein Bild von Alt-Meran. Schon die Bauart desselben ift charafteristisch und erinnert daran, wie so vieles andere hier in Acker= und Weinbau, in den Namen der Ge= höfte und Berge, daß wir auf uraltem, geschichtlichem Boden stehen, an der Grenzmarke zweier Welten und Culturperioden, der germanischen und romanischen. Wie heute noch in den römischen Balasten, wie in dem altrömischen Sause der klasfischen Zeit, legen sich um den innern Hof, der nach oben offen ift und mit einer Glaskuppel bedockt, die vier Seiten des Baues; Galerien laufen in jedem Stockwerke ringsum, auf welche die nebenan liegenden Zimmer sich öffnen, und stellen die Berbindung der einzelnen Theile untereinander her. Im Hause selbst herrschte noch Alt-Meraner Sitte: jeder Tag wurde mit dem Besuch der beiligen Meffe begonnen, keine unziemende Rede geduldet; das hinderte jedoch nicht, daß Fremde jeden Standes und Einheimische gablreich bier zusprachen, da fie mit

Wohlwollen und Herzlichkeit sich aufgenommen sahen und die Sorge für Küche und Keller in guten Händen war. Der Hausvater, ein Mann von riesiger Stärke, machte so recht den Eindruck von unerschütterlicher Geradheit und Charaktersestigesteit. Als einmal, wurde mir erzählt, der Kaiser den Gemeinderath von Meran zur Audienz bei sich empfing und denselben fragte, ob man Vertrauen habe zu seiner Regierung und zufrieden sei — es war kurz nach Ablauf der liberalen Periode —, da soll der biedere Gastwirt zum Goldenen Kreuzsich ein Herz genommen und gesagt haben: "Jawohl, Kaisersliche Majestät, jetzt sind wir wieder mehr zufrieden; wenn es aber so fortgegangen wäre, hätte es bald ausgesassen." Wieder milde Kaiser Franz Joseph diese Neußerung aufgenommen hat, ist mir nicht berichtet worden.

Allmählich wurde ich im Sause bekannt, und mit ziem= licher Sicherheit pflegte man mich im Frühjahre ober Herbst zu erwarten, um ein paar Tage daselbst zuzubringen, aller= dings nicht zur Trauben= oder Molken= oder Inhalations= oder Rräuter= oder sonst einer der verschiedenen Ruren, wie fie dort zu Trost und Hoffnung der Rranken, bie und da auch zu ihrer wirklichen Besserung, vorgenommen werden. Die Luftkur mar die einzige, zu welcher ich Vertrauen hatte, die nun freilich nur jenen Glücklichen so recht zu gute kommt, die in den herrlichen Villen zu Obermais, von Rosenhainen und Oleanderbäumen umschattet, oder in einem der vielen schön gelegenen Schlöffer, wie Schönna, Ramet, Rubein, Runded, Trautmannsdorff, Rolandin, Lebenberg u. f. f., ihre Herbsttage zubringen. Auch habe ich die nicht weit von dem Inhalations= faale aufgestellte Wage nicht berührt, woselbst dir amtlich beftätigt wird mit Siegel und Unterschrift, daß du bift gewogen worden und nicht zu leicht befunden, sondern um ein volles Gramm fogar ichwerer geworden, daß dennach beine Rur von dem besten Erfolge begleitet ist, gang im Gegensate zu Kiffingen und Karlsbad, wo sie nach geschehener Probe dem Kurgast zu seiner Freude bezeugen, daß er um ein halbes Kilogramm leichter geworden sei.

In den letzten Jahren war es nun eine besondere Veranlassung, die mich nach Meran führte. Ein Sohn des Hauses war vor längerer Zeit in den Kapuzinerorden eingetreten und hatte eben die Priesterweihe empfangen. Am letzten Sonntage vor October sollte er sein erstes heiliges Meßopfer seiern. Jahre vorher schon war ich als langjähriger Freund des Hauses zu dieser Teier geladen und hatte versprochen, wenn nur immer möglich, dabei zu erscheinen. So wollte ich denn Wort halten und machte mich gegen Ende Septembers auf nach Meran.

### II.

Der Weg durch das Oberinnthal und Vintschgau (Vallis venosta) nach Meran ist viel weiter und einigermaßen beschwerlicher als jener über den Brenner, den außerdem die Bahn um ein beträchtliches noch abgekürzt hat; aber er ist reich an großartigen Bildern und ungemein abwechselnd. Bei Landeck, wo die Straßen nach Süden und Westen sich scheiden, mit seinem kühn am Felsen hängenden Schlosse, wird das Innthal immer enger, geht es steil und immer steiler auf= wärts; immer näher treten die gewaltigen, kahlen, drohenden Felsen heran, das fruchtbare Land wird immer weniger. Jedes Fleckehen Erde, felbst am schwindelerregenden Abgrund, ift forgfältig angebaut; an Seilen laffen die Leute sich halten, da ein einziger Fehltritt, den sie während der Arbeit thun, unfehlbar fie in die gähnende Tiefe stürzen würde. Wo das Beftein etwas eben ift, tragen fie Erde, von der Strage gesammelt, hin und breiten fie aus, um ein paar Rartoffelftode darauf pflanzen zu können. Mit rührender Freude zeigte mir einer, bessen tiefgefurchtes Angesicht Die schwere Arbeit seines Lebens vertündete, ein kleines Stück Feld, kaum vier Schritte ins Geviert, das er durch anhaltenden Fleiß dem Felsen abgerungen hatte, welches ihm nun einige Körbchen voll Kartoffeln trug. Und doch, bei all dieser Armut, dieser Not, diesem Leben voll schwerer Arbeit und Entbehrung hat der Socialismus bei diesem Völkchen noch keinen Voden gewonnen. Warum?

Die Antwort sollte mir ein alter Mann aus der Gegend geben, der mit mir im Stellwagen fuhr. Gegenstand des Gespräches der Mitreisenden waren, wie fast überall, die schlechten Zeiten. Ein Weib, besonders zungensertig, meinte, die jungen Leute taugten jetzt auch nicht mehr viel. Das ist wahr, antwortete der Alte, manches kommt vor, was nicht recht ist; aber, fügte er bei, die Wurzel ist doch noch gut, denn die Religion ist noch da; aber draußen in Deutschland hätten gar manche auch keine Religion mehr. Die seien nun freilich kernstaul und in der Wurzel verdorben; da schlage nichts mehr an.

"Die Religion ist noch da"; ja, wo diese noch ist, da finden die Theorien der Socialisten noch keine gläubigen Bekenner.

Hoch in den Bergen, über Nied, liegt das Bad Obladis mit dem berühmten Sauerbrunnen, deffen Wasser neben dem von Rabbi und Pejo zu den wirksamsten in ganz Tirol gerechnet wird. Die reine, von Tannenlust durchwürzte, stärkende und doch milde Lust dieses ringsum von Wäldern eingeschlossenen und vor rauhen Winden geschützten Sommersrischortes ist in diesem Grade kaum anderswo zu sinden. Manche Woche habe ich dort oben zugebracht; herrlich ist der Blick in das Thal hinab und nach den gegenüberliegenden Vergen; im Vorderzgrunde öffnet sich das Kaunserthal mit seinen lieblichen Auen; weiter zurück liegt der Wallfahrtsort Kaltenbrunn; im Hintergrund stehen die beschneiten Häupter der weit von Nord nach Süd sich hinziehenden Gebirgskette, die jede Stunde des Tages

neue Vilder bieten; jest so im vollen Glanz der Morgensonne leuchtend, daß das Auge fast geblendet wird, jest wieder von einem leichten Schleier umzogen, dann im lesten Abendroth crylühend. Ladis war lange Zeit als jenes Bad bekannt, wo die Gäste wie Glieder einer Familie herzlich untereinander verkehrten und sich beim Scheiden ein Aufs Wiedersehen im nächsten Jahre! zuriesen; alte Männer sah ich weinen, als sie den Verg sich hinabtragen ließen; so weit sie die Zurückgebliebenen noch sehen konnten, winkten sie mit dem Taschentuch herauf. Ob nach Eröffnung der Bahn durch das Oberzinnthal und den Arlberg nach der Schweiz diese schöne, alte Sitte noch lange dauern wird, muß die Zukunft sehren.

In Ried, am Fuße des Berges, an deffen Sang Ob= ladis liegt, feiert die Gemeinde in eigenthümlich schöner Weise das Fest Maria Geburt. Gin über Lebensgröße hohes Mutter= gottesbild wird an diesem Tage in festlicher Procession um= hergetragen; es ist nicht gemalt, nicht aus Stein ober Solz gemeißelt, sondern ganz aus Blumen gebildet, die fich musivisch zu einer außerordentlich edlen Geftalt zusammenfügen. Gin berühmter Maler, aus dieser Gegend stammend, hat die Zeich= nung entworfen, die Schattirungen der Farben bestimmt und weilt nicht selten an diesen Tagen hier, um die nothwendigen Anordnungen zu treffen und das Ganze zu leiten; alle Hände find geschäftig, Blumen und Blüthen zu sammeln. Was nur immer das Hochthal zu diefer Jahreszeit bietet, muß feinen Tribut der allerseligsten Jungfrau bringen; ihre Gewänder prangen in den zartesten, duftigsten Farben, bom tiefsten Roth bis zum blendenden Weiß. Fürwahr, ein sinniger Gedanke, dieses liebliche Bild, an dem die ganze Gemeinde gearbeitet, zum Mittelpunkte des Festes zu machen, was einen Sauch echter Poefie über das arme Dorf wirft.

Großartig ist der Weg von da über Pfunds immer auf= wärts auf der kühn in die Felsen eingesprengten Straße nach

Hoch-Finstermünz. Wie ein Ablerhorst ist diese Feste in neuerer Zeit in die Felswand eingebaut, hoch über der Schlucht, in der tief unten der reißende Inn braust und seine milchweiß schäumenden Wellen durch das Gestein drängt. In schwinzbelnder Tiese unten, hart am Flusse, liegt Alt-Finstermünz, der alte, vielumstrittene, oft versorene und wieder gewonnene Paß, der in das Engadin führt; mitten auf der Brücke steht das Zollhauß; ein einsamer, verlassener, steiler Steg windet sich jenseits die Berge hinauf. Nach Süden blickt das Auge weit in die Schlucht hinein, durch welche der Inn auß dem Engadin hervorbricht; wie ein weißes Band, von Schaum und Wellen gebildet, zieht er sich hellglizernd durch die dunksen Berge hin.

Raum gibt es einen Fluß, der so gänzlich trennt, was der natürlichen Beschaffenheit nach zusammengehört, als der Inn hier an der Grenze zwischen Vintschgau und dem Engabin. Politik und Religion, dort das Haus Desterreich und die katholische Kirche, hier der Graubündner Freiskaat und der Zwinglianismus, haben derart geschieden, daß selbst die ursprüngliche Sprache des Vintschgauers, die er mit dem Engadiner gemeinsam hatte, fast gänzlich erloschen ist. Zudem haben die vielen verheerenden Einfälle der Engadiner, die Raub, Mord und Brand in das Tirolerland trugen, dazu beigetragen, daß bis zur Stunde die Erinnerung daran im Tiroler nicht erloschen ist.

Auf dieser kurzen Strecke, von der Pontsazer Brücke an bei Pruß, nicht weit von Ried, bis zur Malser Heide, ist viel Blut gestossen in den Jahrhunderten vor uns; zweimal war jene den Bayern (1703 und 1809) verderblich geworden; auf der Malser Heide unterlagen des Kaisers Max Völker dem Anprall der Schweizer (1499), als dieser Oesterreichs Erbe wieder zurückerobern wollte. Es ist einer der erhabensten Punkte in der großartigen Gebirgswelt Tirols, auf dem wir

hier in Hoch-Finstermünz stehen; Todtenstille herrscht ringsum, nur unterbrochen durch das Brausen des Flusses aus der Tiefe herauf; die himmelanstrebenden Felsen werfen ihre dunkeln Schatten in die enge Schlucht herein und lassen nur einen schmalen Streif der Himmelsbläue erblicken.

Immer fteil aufwärts geht es nun nach Nauders, dem ersten größern Orte des Bintschgaues, mehr als 4000 Fuß (1200 m) über dem Meere gelegen. Trot des faftigen Grünes der Wiesen, der hellen Lichter, welche die Mittagssonne über die Flur wirft, empfinden wir doch, daß wir hier an einem der rauhesten Orte Tirols angekommen sind: die eisige Luft, welche vom Ortler herüberweht, die fast baumlose Hochebene, wo alle Winde freies Spiel haben, laffen uns ermeffen, wieviel die Menschen hier mit den Elementen, mit Schnee, Kälte und rauben Stürmen tampfen muffen. Bei Reichen treten mit einem Male die Zacken und Spitzen der Ortlerkette in reinster Klarheit am wunderbar hellen, blauen Himmel hervor. Still und friedfam, als könnten sie niemals den Menschen Boses thun, sehen wir zu unserer Rechten die drei Seen liegen, und boch hat der Ausbruch ihrer Waffer ichon unfäglichen Schaden gestiftet und halbe Dörfer, wie Burgeis, im wilden Strudel mit sich fortgeriffen. Sier ist der Ursprung der Etsch, deren brausende Gewäffer und reigende Stromschnellen felbst tief unten in der Ebene bei Verona ihre Hochgebirgsnatur nicht verläugnen.

Von Nauders südwärts nach Graun, St. Valentin auf der Heide, das ganze Land hinab bis nach Mals, Glurns, Tartsch, Spondinig u. s. f. erkennen wir alsbald, daß wir auf einem ursprünglich nicht deutschen Boden stehen. Im Gessichtsausdruck der Bewohner, in der Bauart ihrer Häuser, in den Namen der Höfe und Fluren lesen wir wie in einer Urstunde die Geschichte eines romanischschätischen Volkes, das erst in neuerer Zeit germanisier worden ist. Die Dörfer sind enge,

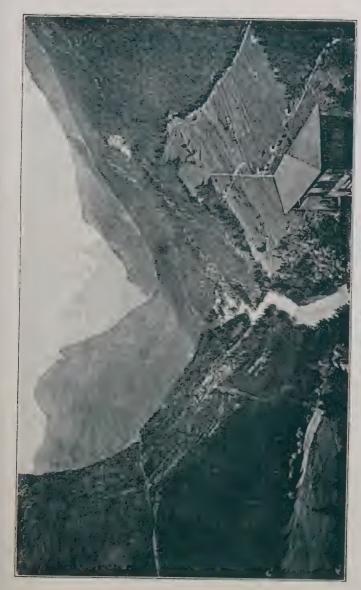

tioch-finftermun; Beat, Wartbie,



die Wohnungen dicht aneinander gebaut, die Säufer zumeist von Stein, von Rauch und Alter gebräunt und zum Theil vernachtässigt; mit Bedauern denken wir da zuruck an das Tirolerhaus, wie es im Unterinnthale und Wippthale steht: reinlich, breit und behäbig hingelagert, mit Blumen auf den Galerien und an den Fenftern geschmückt. Auch die Berge ringsum sind tahler und waldärmer als dort, und an den Abhängen erfreut sich das Auge nicht niehr so wie dort an bem saftigen Grun ber Bergwiesen; die Rleidung der Bewohner ist weniger eigenthümlich, weniger schön; die Menschen selbst mit dunkeln Haaren und brauner Gesichtsfarbe find hagerer als anderswo, aber sehnig und ausdauernd. Ihre dunkeln Augen zeugen von Wit und icharfem Berftand; nicht redefaul, find fie wie gemacht, als Kleinkrämer das Land zu durchwandern, um einen färglichen Gewinn heimzubringen. Viele von ihnen gehen in die Fremde, um in Schwaben oder in der Schweiz als Hirten, Knechte und Mägde sich zu berbingen; viele widmen sich mit Erfolg den höhern Studien. Ausgestattet mit Körperfraft und geistigen Unlagen, arbeitsam und nüchtern, abgehärtet von Jugend auf, find fie binläng= lich im ftande, den Kampf mit der fargen Natur ihrer Heimat zu bestehen.

Von einem Hügel bei dem großen Dorfe Burgeis herab blickt freundlich das Benediktinerstift Marienberg ins Thal hernieder. Was Einsiedeln für die Urschweiz, Innichen für das Drauthal, Admont für Steiermark, Benediktbeuern und Tegernsee für Oberbahern, Fulda für Thüringen, das war die Benediktiner-Niederlassung zu Marienberg für das Vintschgau. Zuerst zu Schuls im Unterengadin Ende des 11. Jahrehunderts gegründet, wurde es später hierher übertragen. Ein freundlicher, gebildeter Priester aus dem Stifte verstand es, mir den Tag, den ich hier oben zubrachte, zu einem recht genußreichen zu machen. Von der Alltane des Klosters aus

schweift der Blick weit über die Malfer Heide und das große weite Land mit seinen gablreichen Dörfern, Weilern und Gingel= höfen hin, bom amphitheatralisch aufsteigenden Gebirge um= schloffen. Es ift ein großartiges und doch liebliches Bild; tief unten blinken im Sonnenstrahl die Wellen der Etsch, im hintergrund ichauen die hellglänzenden Ferner herein. Den Nachmittag widmete ich der Stiftsbibliothek; wiewohl fehr viele Werke in Meran sich befinden, wo an dem Gymnasium die Mitglieder des Stiftes lehren, so fand ich doch hier noch fo manches, was mich fesselte, so daß ich mit dem Borsate weg= ging, ein anderes Mal auf längere Zeit von der Gaftfreund= schaft des Klofters Gebrauch zu machen, um dann seine Liberei gründlich durchmuftern zu können. Es darf uns dies nicht wundernehmen; denn das Haus, welches die Wiege eines Allbert Jäger, Bius Zingerle, Beda Weber war, muß immer noch die Spuren ihres Geistes tragen, wenn diese auch längst nicht mehr hier weilen.

Ein überraschend schönes, nicht Natur-, sondern Menschenbild habe ich hier gesehen, das einen tiefen Eindruck auf mich gemacht hat. Meiner Gewohnheit gemäß ging ich zuerst, oben angekommen, in die Kirche. Sie war leer; leise schritt ich durch das Schiff nach dem Chore hin; unbewegt, ich hätte glauben können, eine Bildsäule zu sehen, kniete da ein Mönch, ganz in Andacht versunken. Er hatte mein Kommen nicht bemerkt; ich blieb stehen und sah lange zu ihm hinüber. Wie ist doch der Mensch so schon im Gebete! Da erscheint so recht seine Größe, der Adel seiner Geburt aus Gott.

Mit dem Eintritt in das Untervintschgau ändert sich allmählich der Charakter der Gegend. Die Lüfte werden lauer; der Boden trägt reichere Frucht, die Felder sind mit vielen Obstbäumen besetzt; wir fühlen, der Süden ist nahe. Dieser Eindruck wurde in mir noch vermehrt durch den Anblick der vielen kleinen, glänzenden Marmorstückchen, die hier als Schotter

für Instandhaltung der Beerstraße verwendet werden. Sie tommen aus den großen Marmorbrüchen zwischen Laas und Böflan; gewaltige Blode, aus den Bergen dort gebrochen, feben wir auf der Straße weiter bringen, von acht und mehr Pferden gezogen. Ueberall auf den Sügeln zur Seite fteben Burgen, zum Theil erhalten, zum Theil zerfallen, manche von Bauern bewohnt und nothdürftig vor dem Einfturze bewahrt; hatte ja doch kaum ein anderes Land einen so zahlreichen und vordem auch wohlhabenden Adel wie das Land Tirol. Bei Schlanders erblicken wir jum erstenmal die Rebe; fie muthet uns an wie ein freundlicher Gruß, den der Guden uns fendet; nun wird es mit jedem Schritt wärmer, die Begetation manniafaltiger und farbenprächtiger, der Rastanienbaum an den Abhängen der Berge fängt an, seine Früchte zu zeitigen; um die zerfallenen Mauern am Wege winden sich gewaltige Rürbisblätter in üppiger Fülle. Bei Caftelbell, dem einft schönen Schloffe, das erft in neuerer Zeit durch Brand gur Ruine geworden ift, noch mehr beim Anblicke der Burg von Naturns tonnte ich mich schon in eines der Thäler am Garda= see verset fühlen; so rasch ift der llebergang von der rauhen, ftets von Stürmen gefegten Hochebene zwischen St. Balentin und Mals und hier. Aber auch das unheimliche Gespenst, das uns in Italien so vielfach verfolgt, gibt seine Anwesen= heit kund, die Fieberluft: die vielen Sumpfe hauchen in der Gluthhite des Sommers schwere, verpeftende Dünfte aus. Und in dem zerbröckelnden Geftein der zerfallenen Burgen, zwischen den bom Sonnenbrand durchglühten Mauern in den Wein= bergen hausen zugleich mit der flug blickenden, flüchtigen Eidechse Schlangen und Storpione.

### III.

Angekommen an der Töll (telonium), wo schon zur Römerzeit eine Zollstätte sich befand, drängt sich die Etsch

unter gewaltigem Wogen und Brausen durch die Felsenenge; bei ihrem Austritte öffnet sich nun eine großartige, erhabene Scenerie. Wie ein Zauberbild liegt in einem weiten Rahmen das herrliche Land vor uns. Von der Ferne gesehen, fallen die Zwischenräume hinweg, alle Linien treten näber aneinander heran, Obermais, Untermais, Gratsch, Algund, die vielen Schlösser, Villen, Kirchen, Kapellen, Dörfer und Meierböse, vom üppigen Laub der Rebe umschlungen und von uralten Kastanienbäumen überschattet, stellen sich dem entzückten Auge in einem einzigen großen Gemälde — Meran — dar. Die Lust, in dem engen Thale bei Raturus und Rabland schwer und drückend, weht erfrischend und belebend zu uns herauf: es sind die Winde, welche aus dem Passeierertbale über Meran herströmen und die Atmosphäre kühlen und reinigen.

Die icon, wie icon, wie wonnevoll! rief mein Begleiter bei diesem Anblide. Da begreift man, warum es den Kranten so mächtig nach Meran zieht, warum er die Kunde, daß er borthin reisen barf, wie ein Unterpfand seiner Genesung betrachtet, eine Freudenbotschaft, die ihn io manche ichlaflose Nacht, so viel bitteres Wehe vergessen läßt; da mag man fühlen, was fie fühlen, wenn fie im Norden, da die Bäume bereits ihre Blätter abschüttelten und ein ichwerer, dicker, feuchter Rebel fich erkältend auf Leib und Seele legte, nur mit Bangen an den langen Winter gedacht, und nun mit einem Male in dieses Paradies fich versett feben. Oft bin ich mit ihnen gereift zu Ende Septembers und Anfang Octobers, wenn fie von Rugland, Polen und Galizien ber durch das Pufterthal oder über den Brenner von Norddeutichland und ben ruffischen Oftseeprovingen kamen. Wie fehnten fie fich, wie hofften sie, als ob da der Wunderbrunnen quelle, aus dem ein Trunk Heilung und Gesundheit bringt! Wie fragten fie mich über Meran, erkundigten sie fich über alles, wurden lebhaft und gesprächig, bis ein Anfall von Krampfhusten wieder auf lange Zeit Stillschweigen gebot! So manchen haben sie ja gesehen, der leidlich besser zurückgekehrt war; die weiche, balsamische Lust thut der kranken Brust so wohl, die warme, freundliche Mittagssonne hemmt das Zehrsieber, gestattet den Aufenthalt im Freien und verlangsamt den Zerstörungsproceß der Organc. Noch manches Jahr Leben mag er sich durch den Aufenthalt in Meran erkaufen; so hoffen ja alle.

Doch andere find unter ihnen, die hoffnungsfreudig bier= her tommen, um bitter enttäuscht zu werden. Die Armen, sie wissen es nicht, wie krank sie sind! Ihre bleiche, welke, abgemagerte Sand, die eingefunkenen Schläfen, das brennende Roth auf den Wangen, der unheimliche Glanz ihrer großen Augen, die Athennoth - das alles redet eine so deutliche Sprache. - Die Marmorblöde, die eben vorübergefahren werden, fie find schon zugerichtet, um einen Leichenstein auch für sie daraus zu meißeln; bald ift er fertig, es fehlt nur noch der Name und das Datum. — Auch in Meran stirbt der Mensch; ein Baradies ift es darum doch nicht; und der Rirchhof hinter der Spitalkapelle beweift, wie viele in Meran gestorben find, die Heilung da gesucht und den Tod gefunden. In langen Reihen ftehen die weißmarmornen Grabsteine da; es ift eine internationale Versammlung von Todten, die da gebettet liegen. Und die hier begraben sind, das sind noch die wenigsten.

Solcherlei Gedanken gingen durch meine Seele, als ich von der Töll herab über Forst nach Meran hineinfuhr. So schön ist dieses Land, und so viel Elend ist da verborgen; wer mag es all ermessen? Ueberhaupt wird man kaum einen zweiten Ort sinden, wo die Gegensäße sich so nahe gerückt sind als hier. Gestern war ich am Nachmittag in der ElisabethsUnlage in Obermais; die prachtvollsten Bäume und seltensten Gewächse bilden hier einen lieblichen Park, kühl und von

milder Luft durchweht. Eben spielte die Kurmusik; diese Duvertüren, diese Straußschen und Lannerschen Walzer, wie klingt das alles so seltsam hier!

Es schweifen die Pfeifen und greifen ans Herz Mit Freud' und mit Schmerz.

Mich machte diese Musik unendlich traurig. Da geben diese Menschen, manche in untadelhafter Toilette, als ginge es zu Spiel und Lust — der Tod hat ihnen bereits die Hand gereicht. Andere schwanten nur so daber, man sieht es ihnen an, nur mit Mühe können sie sich aufrecht halten; dort läßt fich einer erschöpft in der Sighalle auf der breiten, bequemen Bank nieder; matt bewegt er das Haupt mit dem Ausdruck von Trauer und Ermüdung nach dem Tact der Musik, und die Schatten des Todes liegen schon über ihm. Vielleicht ist es so leichter zu fterben — oder schwerer? — "Süßes Leben, füße Gewohnheit des Daseins und Genießens' — dieses Wort Goethes mag so manchem da in der Erinnerung auftauchen, wenn er unter den mächtigen Simalana-Cedern ruht und sein Auge von dem immergrünen Lorbeer und saftigen Evonymus hinausschweift in die wonnige, sonnenbeglänzte, heitere Land= schaft, wo mächtiger als je die Lebensluft in dem ängstlich klopfenden Herzen sich regt und das Bild des Todes doppelt grausig erscheint. Doch die Harmonien füßer Tone fluthen darüber hin und verbergen es vor seinem Angesicht; zum lettenmal vielleicht in diesem Winter wiegt sich seine Seele auf den auf= und abwogenden Wellen weicher Melodien, deren Zauber die trüben Gedanken bannen und den armen Rranken durch eine glückliche Täuschung in die Tage schöner, wohliger Jugendluft zurückverseten.

Während einer nun schon längst vergangenen Saison erzegte ein Herr besonders die Aufmerksamkeit der Kurgäste, die doch sonst gar manches hier zu sehen gewöhnt sind. Wenn eine Frau sorgfältig über ihre Toilette wacht, so sehen wir

dies ihr gerne nach. Aber bei dem Manne widert uns solches an, wie jener war, der häufig, in einem Rollstuhle sitzend, auf der Promenade erschien und sich im Kreise der Spazierzgänger umherfahren ließ. Ein kokettes Hütchen saß auf seinem sorgfältig coifsirten Kopfe; die geschminkten Wangen und die gefärbten Brauen erhöhten den brennenden Blick der dunklen Augen; höchst elegant gekleidet, trug er an der linken Brust einen großen Strauß der schönsten Rosen.

Mir graute vor diesem Manne. Ist es Frivolität, ist es Gedankenlosigkeit, ist es stoische Resignation? Christlich, männslich, menschlich ist es nicht. Es erregt Ekel, einen Menschen zu sehen, der noch gierig mit beiden Händen den Becher der Weltlust festhält, um den letzten Tropfen zu schlürfen, während der Tod ihn schon erfaßt hat, um ihn trop seines Sträubens hinwegzuziehen. Hat denn ein solcher in seinem langen Leben nie gedacht, nie eine Uhnung von etwas Höherem empfangen?

Da brüben in der Abendruh' Gar ernst das Glöcklein läutet: Gekommen ift der Herbst, und du, Wie bift du vorbereitet?

Run ift es Herbst, ber Sommer schwand, Und Gott will Frucht vom Zweige; Schon kommt ber Abend übers Land, Das Leben geht zur Neige.

Aus hallt die Glocke. In ber Bruft Doch hallt ihr ernstes Fragen: D Mensch, nach eitler Lebensluft Wie wirst du Antwort sagen?

Oft habe ich so ein Glöcklein gehört, dessen Klänge so langsam, so bange, so klagend über das Städtchen hinhallten. Eines Sonntag-Morgens, bei meinem ersten Aufenthalte in Meran, ging ich an dem Kirchplatze vorüber; das Hochamt war zu Ende, in dichten Hausen standen die Männer da

und führten lebhafte Gespräche untereinander. Mit einem Male wurde es stiller; nur noch ein leises Murmeln; einer nach dem andern entblößt sein Haupt und wendet den Blick nach der Kirche hin. "Bas ist?" fragte ich einen Nebenstehenden. "Das Jügenglöcklein!" war seine kurze Antwort. Wenn einer in den letzen Zügen liegt, läuten sie mit dem Zügenglöcklein. Dem Weltmenschen mag es wie eine grelle, schneidende Dissonanz durch die Seele gehen; denn bitter ist der Todesgedanke dem, der sein Genügen hat in den irdischen Gütern, sagt ein uraltes, göttliches Wort. Und mancher mag darum, schon im Interesse der Fortbildung Merans zu einem "Weltkurort", die Abschaffung dieser bigotten, inhumanen Sitte gewünscht haben. Ursache dessen ist jene entsetzliche Furcht vor dem Tode, die im Alterthum einen Achilles ausrusen läßt:

Nicht mehr rebe vom Tob ein Trostwort, ebler Odysseus! Lieber ja wollt' ich das Feld als Tagelöhner bestellen Einem dürstigen Mann ohn' Erb' noch eigenen Wohlstand, Uls die sämtliche Schar der geschwundenen Todten beherrschen.

Sat doch schon längst der Dichter gesagt:

Qual si lamenta, perchè qui si muoia, Per viver colassù, non vide quive Lo refrigerio dell' eterna ploia <sup>1</sup>.

Und doch ift dies eine so tief bedeutsame, schöne Sitte, wie alles, was die Kirche in ihrer Weisheit geordnet hat, die nur der tadeln mag, der sie nicht versteht. Die Noth des Daseins, das Elend des Menschenlebens, die Vergänglichkeit alles dessen, was hienieden glänzt und gleißt, haben auch Weltmenschen erkannt:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dante l. c. Parad. XIV, 25.

Wer sich beklaget, daß man hier muß sterben, Um droben fortzuleben, der hat da nicht Des ew'gen Thaues Kühlung noch empfunden.

Ift einer Welt Besit für dich zerronnen, Sei nicht in Leid darüber, es ist nichts; Und hast du einer Welt Besitz gewonnen, Sei nicht ersreut darüber, es ist nichts. Borüber gehn die Schmerzen und die Wonnen, Geh an der Welt vorüber, es ist nichts.

Das hat die Kirche schon längst gesagt und sagt es jeden Tag und ruft uns ein ernstes Memento mori in die Seele, damit wir nicht erliegen, wenn die Versuchung lufttrunkenen Weltgenuffes uns naht. Aber fie mahnt und ichreckt nicht bloß, fie richtet zugleich auf die zagende Seele und tröftet uns. Taufende, wenn fie das Zügenglöcklein hören, laffen Grabscheit und Werkzeug einen Augenblick ruben, falten die Sande und beten ein ftilles Gebet mit und für den, der den harten letten Kampf tämpft. Und fo, von den Gebeten fo vieler, der ganzen Gemeinde wie von Engelscharen begleitet, geht der Storbende hinüber. Mitten in der Zeit der Ewig= feit sich bewußt zu fein, das hatte Strauß ehedem als das Ergebniß aller Forschungen der Philosophie bezeichnet; nun, der arme Senner, der eben von den Alben herabgestiegen und das Glödlein hört, wird dadurch mit großen, erhabenen, wahr= haft menschenwürdigen Gedanken erfüllt, von denen Strauß und so manche andere Philosophen keine Ahnung haben; sein Geistesblick fällt da nothwendig dorthin in jenes andere Land, bon deffen Ufern kein Wandrer wiederkehrt', ein Land ewiger Freude und ewigen Webes. Und noch mehr fagt uns die Rirche. Sie fagt in ihrem Todtenofficium, daß bor Gott, vor dem alles lebt, auch die Todten leben, fortleben, wenn fie gleich gestorben sind, daß der Tod kein Tod ift, nur der An= fang eines neuen Lebens, der Schritt von der Kirche im Diegfeits, die uns hinüber begleitet, zu der Rirche im Jen-

<sup>1</sup> Schopenhauer.

seits, die uns mit Freuden erwartet. Rückkehr zur Heimat 1 nennt ja die Kirche den Tod; dem Weltmenschen freilich ist er dieses nicht; darum heißt er bei Horatius ,ein ewiges Exil'2.

Dem Weltkind, wenn's zu Grabe geht, Ihm ift dann all sein Glück verweht, Sein Vaterland genommen.

Das Graun der Fremde nimmt es auf; Doch in die Heimat geht der Lauf Des Chriften und des Frommen.

Wer von dem Paffeiererthale mit seinen steilen, rauben Felswänden, den von Schneestürmen umbrauften Soben des Jaufengebirges nach Meran kommt, den führt der Weg noch vor dem Eintritt in die Stadt hart an den Anlagen vorüber. Welch eine Ueberraschung wird ihm da nicht! Die obere und untere Winteranlage, die Gifela-Promenade, die Marie-Balerie-Anlage, die Stephanie-Anlage sowie viele Privatgärten zeichnen sich durch einen Reichthum von exotischen Freiland=Pflanzen aus; der Mandelbaum, Maftigbaum, Granatäpfel, die hier zur Reife kommen, der Erdbeerbaum, Oleander und Lorbeer, der amerikanische Lebensbaum, Magnolien, kräftige Cypressen, Zwergtannen, Pinien, viele immergrune Straucher und Gewächse 3 erinnern ihn an den großen Unterschied in der Flora, allen klimatischen und Temperaturverhältniffen auf dieser kurzen Strede von kaum fünf Gehstunden. Aber selbst in dem Rlima von Meran herrscht ein auffallender Gegensat: ähnlich wie im Hochsommer an der Grenze der Schneeregion in den Albenthälern, hat Meran bom December bis in den März hinein die Nächte hindurch Winter; am Tage sommerliches Frühjahr. milde und erfrischende Luft, warme, fraftige Sonne, bei Nacht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> patria. <sup>2</sup> aeternum exilium. Carm. II, 3.

<sup>3</sup> Vgl. C. Stampfer, Berzeichniß der perennirenden Freiland-Pflanzen in den Anlagen von Meran. 1875 und 1876.

einen glißernden Sternenhimmel und Frost. Daher stirbt auch im Winter die Natur nicht ganz; selbst im December blüht an sonnigen, windstillen Plägen die Erdbeere, blühen an geschüßten Standorten Rosen und duften Beilchen; im Januar öffnet bereits der gelbblühende Jasmin seine Kelche, Haselstrauch, Rosmarin und die blaßrothe Erica erfreuen das Auge.

Sbenso groß und noch größer ist auch der Gegensatzwisschen den Thalbewohnern dort oben und den Menschen, die hier wandeln. Nur ein paarmal ging ich durch diese schönen, sorgfältig gepstegten Anlagen, dann nicht mehr; der Anblick so viel menschlichen Elendes läßt es nicht zu einer recht freudigen Stimmung kommen. Und wenn man die Armen, namentlich aus Rußland und Polen, sieht, wie sie mit einem Heißhunger die Kurtrauben hineinessen, als wäre mit ihnen das mysterium magnum gefunden, nach dem Theophrastus Paracelsus einst forschte, das den Leibern Unsterblichkeit versleihen soll, dann mag man sie bedauern oder auch beglückswünschen ob solcher Täuschung.

Gehen wir von da hinweg nur einige Schritte in das Städtchen hinein nach dem Markte zu, urplöglich hat die Scene sich verändert; uns ist, als kämen wir in eine andere Welt. Da hat sich das Bolt gesammelt aus dem Burggrafenamt und dem Passeiererthale; was für ein schönes, gesundes, kräftiges Geschlecht ist dies! Un den meisten Männern fällt uns auf das scharfgeschnittene Prosil, das dunkle, verständig blickende Auge, das schwarze dichte Haupt= und Barthaar; kräftig, hoch, mit breiter Brust und start entwickelten Muskeln sind sie alle; hie und da stehen wahrhaft hünenhafte Gestalten, voll Mannesstraft und Mannesmuth. Diesen Menschen sieht man es an, wie sie den Franzosen und Bahern muthig dis zur Tollkühnsheit und mit äußerster Zähigkeit widerstanden, als diese es wagten, ihre nationalen und religiösen Heiligthümer anzutasten; so werden sie auch in Zukunft allen Versuchen dieser Art

Widerstand leisten, woher diese immer kommen mögen. "Der Bonaparte", erzählte mir vor Jahren ein alter Streiter aus dem Jahre 1809, der nun längst gestorben ist, "hat uns Briganten geheißen, als wir gegen die Franzosen auszogen. Aber das war eine Lüge; wir haben weder gestohlen noch geraubt, wohl aber hat es der Feind gethan; wir haben gekämpst sür Gott und den Kaiser." Ein anderer, ein allverehrter, hochsbetagter Priester, der, den Knabenjahren noch nicht entwachsen, als Trommser mit ausgezogen war, wurde wieder seurig wie ein Jüngling, als er seine Erlebnisse aus jener Zeit erzählte; seider mußte er die genußreiche Unterhaltung, die er der Gesessellschaft geboten hatte, mit einer schlassosen Nacht büßen; so gewaltig hatte ihn die Erinnerung an jene Tage aufgeregt.

Manche wollen in diefer so harakteristischen Bevölkerung der Gegend hier herum, des Ultener=, Paffeierer= und Sarn= thales, Refte der Goten erkennen, die da feßhaft geworden. Man möchte wünschen, es wäre so; solcher Ahnen dürften wir uns feineswegs ichamen. Doch es find dies nur Bermuthungen, und es fehlt noch viel, bis ein probehaltiger Beweis hierfür erbracht ist. Wenn man diese herrlichen, selbst= bewußten Männer sieht mit ihren gewaltigen, nachten Knieen, da kann man sich der Ueberzeugung nicht verschließen: diese find nicht gewöhnt, sich zu beugen, außer vor Einem - Gott; ja, gerade darum, weil sie Gott fürchten, kennen sie keine Menschenfurcht. Eines Morgens, da ich die heilige Messe lesen wollte, war kein Ministrant da; als ein junger Mann dies sah, nahm er alsbald das Meßbuch und ging mir voraus zum Altare, wo er andächtig niederkniete und die Gebete sprach. Es ift ein erhebender Anblick, ein Mann in der Fülle seiner Rraft, der keinem Menschen schmeichelt, aber vor Gott in Demuth seine Aniee beugt.

So trägt Meran zwei Bölker in seinem Schoße; aber auch auf geistigem und religiösem Gebiete drängt sich dieser Gegen=

satz uns alsbald auf. Hier in der Bauernschaft erblicken wir ein noch gefundes, in altem Glauben, nach alter, ererbter Sitte und mit tiefem Heimatgefühl dahinlebendes Geschlecht; wie die Tanne hoch oben in den Bergen mit allen ihren Wurzeln den Tels umtlammert und ihre Aeste wiegt in Sturm und Wetter, so hat sich dieses Volk mit unendlich vielen Wurzel= fasern in seinen vaterländischen Boden hineingesenkt, halt ihn fest und wird hinwieder von ihm festgehalten. Und das Bewußtsein, Berr zu sein auf seinem Hofe, so manche Freiheiten und Gerechtsame, deren der Burggräfler sich von unvordent= licher Zeit her rühmen konnte, geben ihm jenes edle, männlich würdige Selbstgefühl; den ,fremden Herrn', trot allem, staunt er nicht an, noch weniger beneidet er ihn; ihm gegenüber wird er vielmehr erst recht sich seines eigenthumlichen Wefens bewußt. Und wie er seine Sitte ehrt und heilig halt, so ehrt und halt er heilig auch seine Religion; seine Sitte ruht ja fast gang auf dieser. Man nennt ihn darum fo gerne reac= tionär; ob er diesen Vorwurf wirklich verdient, darüber wollen wir nicht rechten, ebensowenig darüber, was denn das Wort Fortschritt in dem Munde so mancher eigentlich zu bedeuten hat, das wie der Lodruf des Rattenfängers von Hameln jung und alt zuweilen bezaubert und toll macht. Wenn wir Eduard v. Hartmann glauben dürfen — der Philosoph aus Berlin muß es doch am besten wissen -, gilt bei dem raschen Fort= schritt unserer Zeit bereits der als reactionar, der nicht jeden andern für einen Schuft und Schurten halt, bis er gang überzeugende Beweise seiner Ehrlichkeit hat, und wird als pobel= haft, gemein und ungeschickt verachtet von dem fortgeschrittenern und gewandtern Spithuben, der sein Verbrechen an fremdem Eigenthum mit dem Buchstaben des Gesetzes in Ginklang zu bringen weiß. Auch hat uns derselbe Philosoph ein so düfteres Bemälde des belobten Fortschrittes in der Gegenwart entrollt, daß wir es den Männern im Burggrafenamt und Sarnthal

nicht wohl übel nehmen dürfen, wenn sie instinctmäßig demselben sich ferne halten. Uebrigens ist ein bißchen Reaction auch für den Fortschritt immerhin nicht ohne Ruzen; sie ist der Ballast in dem Schiffe des Staates, das ohne diesen nur zu leicht kentert. Die Geschichte des lezten Jahrhunderts hat dies zur Genüge dargethan.

Was diese Menschen glücklich macht, um deswillen auch der Fortgeschrittenfte unter den Gebildeten, die auf der Gifela= Promenade spazieren, sie beneiden dürfte, das ist ihre einheit= liche Weltanschauung, ihr Leben aus dem Bollen und Bangen. Ihr Beruf, ihr Hof, ihr Familien= und Gemeindeleben, ihre fittlichen Grundsätze und ihre religiöfen Ueberzeugungen ftim= men zusammen und ordnen sich in ihrem Geiste zu einem großen, harmonischen Einklange; zufrieden können fie leben, hoffnungsvoll und getröftet können fie fterben. Bei einem großen Theile der Gebildeten dagegen ist es nicht so. Sie haben vielleicht viel gelesen und viel gelernt; aber alles liegt zersplittert und zerbröckelt da vor ihrer Seele; wie eine ägende Säure hat seit einem Jahrhundert eine krankhafte Kritik, der Beift der Verneinung, alles angegriffen, alles zerfett, alles in Frage gestellt; was Scipios Freund Lucilius beim Nieder= gange Roms einst gesprochen, das ist das Bekenntnig von nicht wenigen: Veri nihil, omnia ficta! 1 Wo sind noch große, ftarke Ueberzeugungen? wo unerschütterlicher Glaube an die Wahrheit eines Spftemes? Wahrheiten gibt es nicht, hat Ernst Renan im Namen vieler gesagt, nur Wahrscheinlichkeiten; der stete Wechsel unserer philosophischen, politischen, volkswirtichaftlichen Shiteme unter dem klingenden Namen von Fort= schritt, selbst auf dem Gebiete der Heilkunde, hat uns skeptisch gemacht; und so finden, wie ehedem bei den Hellenen, die Sophisten auch bei uns ihre Bewunderer und Nachahmer wieder.

<sup>1</sup> Es gibt keine Wahrheit, alles ift Täuschung.

Man kann vielen unserer Schriftsteller gewiß nicht Geist, Scharssinn, Gelehrsamkeit abstreiten; doch was ist alles dies? Gold, Persmutter und Elsenbein schmücken wohl die Leier; aber deren Ton kommt nicht von ihnen. "Im Grunde," sagt einmal Goethe, "so geistreich alles sein mag, ist der Welt doch nicht damit gedient; es läßt sich eben nichts darauf gründen. Ja es kann sogar von der größten Schädlichseit sein, indem es die Menschen verwirrt und ihnen den nöthigen Halt nimmt." Darum geben ein fertiger Charaster, seste lleberzeugungen, unerschüttersich, weil sie im tiesern Grunde des Glaubens wurzeln, dem Menschen, der sie besitzt, eine auszesprochene llebersegenheit dem andern gegenüber, der zweiselt, sucht und noch nicht zur Ruse gefommen ist.

## IV.

Dieser Unterschied, ja Gegensatz zwischen den verschiedenen Schichten der Bewohner Merans auf allen Gebieten, in Glauben und Leben, Sitten und Bräuchen, Gewohnheiten und Bedürfnissen, trat auch bei der Festseier der Primiz sichtlich an den Tag. Die einen standen da voll Staunen und Verwunderung, daß man so viel Aufwand macht um ein Geringes, ein solches Aussiehen wegen eines Kapuziners; neugierig überrascht dränzten sie sich herbei, dieses ihnen fremde Fest wie ein eigenartiges, ganz neues Schauspiel sich einmal anzusehen. Die andern freuten sich auf diesen Tag; sie nahmen herzlichen Antheil an der Feier, andächtig, gerührt wohnten sie dem Gottesdienste bei, beugten sie ihr Haupt, damit der Neugeweihte ihnen die Hände auslege; gesegnet von ihm gingen sie mit erhobenem Gemüthe nach ihren Wohnungen zurück, hinauf in die Höse an den Bergen ringsum.

Wer am Samstag Abend den 29. September 1883 nach Meran fam, der mußte alsbald erkennen, daß etwas Außerordentliches vor sich ging. Auf allen Straßen und Pläßen der Stadt bewegten fich Ankömmlinge, jum Theil in festlicher Kleidung; aus den Thälern diesseits und jenseits der Etsch find sie gekommen, von ihren Bergen waren sie heute schon berabgestiegen, um nichts von der Feier zu versäumen; überall sprach man nur bon dem morgigen Tag, felbst in den Wagen der Cifenbahn; es war wie ein Ereigniß. Biele von diefen waren Bermandte des Primizianten, manche allerdings in fehr fernem Grade. Ift ja doch im Bolke, hier gang besonders, der alte, echt germanische Familienfinn, das Bewußtsein der Stammeszugehörigkeit noch fo lebendig und viel ftarter aus= geprägt als in den Kreisen der Gebildeten, wo der Individualismus, diese gemeinsame Signatur des modernen Lebens auf allen Gebieten, allen hiftorischen Sinn, allen Zusammen= hang mit der Gesellschaft in deren engern und weitern Kreisen mehr und mehr gelockert hat; es ist dies eine Wirkung des Egoismus, zugleich aber auch eine Berkennung der Natur des Menschen, der, in der Gesellschaft geboren, nur in ihr sich entwickeln kann. Der Hof, welcher ungeschmälert durch Sahr= hunderte in der Familie sich vererbt, und die unbegrenzte Ber= ftückelung der Güter find der thatsächliche und rechtliche Ausdruck diefer alten und neuen Sitte.

Da stellte es sich benn so recht klar dar, was die katholische Kirche für dieses Bolk bedeutet, welche tiese Burzeln sie
in ihm hat. Ja, das ist ein treues, ein katholisches, ein gläubiges und verständiges Bolk; es weiß, daß es noch eine andere,
höhere, unsichtbare Belt gibt über dieser sichtbaren, wo, von
dem Sinnesmenschen unbeachtet und ungeahnt, lebendige Kräfte
wirken und, von derselben Hand, die diese materielle Belt
erhält, geordnet und geleitet, hin- und widerströmen, um das
Reich des Geistes auszubauen und zu vollenden, um dessen willen ja und zu dessen Dienste diese ganze sichtbare Ordnung
geschaffen wurde. Wie er in dieser die Sonne gesetzt hat als
den Mittelpunkt, die allem Licht, Wärme, Leben spendet, so

hat Bott den Geiftern eine Sonne angezündet, die hinein= leuchtet mit ihrem hellen Schein in die Nacht diefes kurzen Erdenlebens, in deren Lichte eine neue Welt fich uns erschließt, die Muth, Kraft, Troft spendet zu männlichem Schaffen und Ringen, ergebenem Tragen und Dulben. Dem Priefterthume aber ift die Aufgabe geworden, den Blid der Bölker immerdar ju diesem Lichtstrome hinzurichten, ihre Bergen dieser Lebens= quelle zu erschließen, durch die Lehren des Glaubens dem nach Licht suchenden Auge die Reiche der Ewigkeit zu enthüllen, den nach Wahrheit hungernden Geift zu fättigen, das matte, franke Berg zu beilen, zu nähren und zu ftarken durch überirdische Rrafte. Darum ift die Primizfeier für das gläubige Volk jedesmal eine hehre Teier, spricht heilige Festesfreude jedesmal aus so manchem Angesicht. Wohl ist es nicht ein Siegesjubel der Gewaltigen dieser Erde, nicht das Freudenfest eines Mächtigen, was diese alle hierher führt. Wohl ist es nicht ein großes, bedeutungsvolles Ereigniß im großen Leben der Welt, aber dennoch ein Ereignig im Reiche Gottes; es ift der Unfang eines Wirfens, das, in den Schleier der Demuth, Urmut und Verborgenheit gehüllt, überreichen Segen tragen foll in viele Bergen, ftark und treu hüten foll die Beilig= thumer der Menscheit: Wahrheit und Sitte, Gottesfurcht und Menschenliebe, Gerechtigkeit und Recht.

Auf dem Wege vom Widdum zur Kirche, auf welchem morgen der Festzug sich bewegen sollte, hatten emsige Hände einen Triumphbogen errichtet, der, von frischen Blüthen und Kränzen umwunden, sinnreiche Inschriften trug. Das Vatershaus des Priesters war mit Tannenreisern und Lorbeerzweigen geschmückt, dazwischen waren liebliche Blumen geslochten; das Thor des Hauses war ganz mit Grün bedeckt. Im Hause selbst war ein beständiges Kommen und Gehen: die einen suchten jetzt schon Gelegenheit, ihre Glückwünsiche den Eltern des Primizianten darzubringen, die andern wollten den mit

Inschriften, Fahnen, Bandern und Krangen gezierten Festsaal seben. Auch ich suchte den Herrn des Hauses auf, um ihm meine freudige, herzliche Theilnahme auszudrücken; die Mutter weinte, der Bater drückte gerührt mir die Hand; man konnte es ihm aufehen, der starke, sonst so ruhige Mann war weich wie ein Kind. Katholische Eltern wissen nicht hoch genug das Glüd zu schätzen, einen priefterlichen Sohn zu besitzen, ein Kind dem Dienfte Gottes weihen zu dürfen, wie einft Unna den Knaben Samuel. Was ift doch alle irbijche Größe gegenüber der Größe des Priefterthums, was alles Glück gegen= über dem Glücke, Priefter ju fein! Gelig die Lippen, auf die der Herr sein Wort gelegt, sein belehrendes, versöhnendes, tröftendes, fegnendes Wort; selig die Sande, auf denen, wie auf seinem Throne, der wahrhaftige Gott unsichtbar-fichtbar ruht; felig das Herz, das ein Bethlehem geworden, ein Nazareth, wo er wohnt und seliges Zwiegespräch mit seinem Junger hält. So mancher faßt das nicht, versteht das nicht; für ihn hat ja das katholische Briefterthum, vielleicht selbst das Chriftenthum keinen Sinn und keine Bedeutung mehr. Darum gehen sie verwundert, oder auch gleichgiltig, oder mit Spott auf den Lippen vorüber. In wem immer aber noch ein Funken bon humanität glimmt, in wem die Liebe und die hoffnung und die Achtung vor der Menschheit noch nicht gänzlich er= loschen und erstorben ift, dem möchte ich zurufen: Ehre den Priefter, wes Glaubens auch immer du feiest! Er trägt noch Ideale in seiner Bruft, die besten, die höchsten, die edelften; die Erde ift fo arm geworden an Idealen, die Menschen glauben nicht mehr daran. Und er hat Ideale, die bleibend find und nicht vergeben, die nicht entblättert und zerbrochen das Leben so bald ihm vor die Fuße wirft, wie die vergänglichen Bluthen jugendlicher Begeisterung und die glänzenden Bilder und Bestalten einer sich selbst täuschenden Phantafie, Die längst gestorben sind und todt, ehe wir selbst gestorben, und mit denen auch das Beste gestorben von dem, was wir selbst einst geweien. Große Gedanken erziehen große Menschen, hohe Ziese entfalten und entwickeln alle unsere Kräste; was gibt es Höheres, als die Saat ewigen Lebens hineinstreuen in die Furchen dieser Zeitlichkeit, alle Krast seines Leibes, alle Energie seines Geistes, alle Liebe seines Herzens weihen ihm, ihm allein, der allein unserer besten, ewigen Liebe werth ist? —

Als der Abend hereinbrach und die Glocke jum Gebete rief, da fiel der erfte Schuß, das morgige Fest ankundend, und rollte über die Stadt hin, daß es ringsum in den Bergen widerhallte. Und nun wie im jubelnden Chore klangen alle die sieben Glocken vom hohen Thurme herab, und fort und fort hallten die Salven von den Bergen wider. Der aber, dem dies alles galt, war unsichtbar. Am Ende der Stadt, hart am Thore, liegt das Klösterlein der Kapuziner. Hier, in der engen, armen Zelle mit ihren nachten Wänden, deren einziger Schmuck in einem Kreuzbilde besteht, fniet der Brimiziant in Gebet und Betrachtung, die Seele vorzubereiten auf den großen Tag. Wie mag es ihm wohl zu Muthe ge= worden sein dem armen Kapuziner dort, als die Lüfte diese Jubelftimmen in seine Abgeschiedenheit trugen? Er weiß, das alles gilt ihm, aber doch nicht ihm, es gilt dem Priefter, dem Priefterthum der fatholischen Kirche; dieses ift alles, der Mensch ist nichts. Darum ehrt und verehrt das katholische Bolk seine Briefter, auch im rauben Gewand des Rapuziners, barfuß und ohne Ehren noch Stellung noch Besitz in der Welt. Ja gerade barum.

Auch das ist eine Eigenthümlichkeit Tirols, die große Liebe und Berehrung, die dort die Kapuziner im Bolke besitzen. Es ist die besondere Popularität, welche diese Bäter auch in andern Ländern und von Anfang an genossen; es sind aber auch die großen Berdienste, welche sie um Tirol sich erworben haben, die das Bolk mit so innigen, unzerreißbaren

Banden an sie ketten. Dieser Orden, im dritten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts gegründet, hatte gleich in seinen An= fängen schwere Stürme zu bestehen. Die Anhänglichkeit bes Volkes an ihn, seine außerordentliche Armut und Strenge zogen ihm Gegner zu, und schon im Jahre 1534 wurden die Rapuziner aus Rom verwiesen; doch sie hatten nicht weit zu wandern. In dem dem Rapitel von St. Beter zugehörigen Baue bei S. Lorenzo fuori le mura fanden sie Aufnahme, mächtige Fürsprecher traten für sie ein, darunter die Marchesa von Pescara, Vittoria Colonna, und die hochgebildete Herzogin von Camerino, Caterina Cybo; nicht lange nachher gestattete Clemens VII. ihnen die Rückfehr. Noch einmal, infolge der Apostasie Ochinos, wurden sie hart geprüft. Aber ihre Demuth bestand auch diese Probe; wie das schwache Schilf sich beugt beim Andrange der Fluthen und beim ersten Sonnenstrahl sich wieder aufrichtet, so trugen sie stillschweigend, was über sie verhängt wurde, und es hat ihnen desto reichern Segen gebracht. Fürsten und Herren sehen wir nun sich kleiden in das härene Gewand des Ordens; in jenen Tagen, da furchtbare Seuchen in Italien wütheten, waren fie es ganz besonders, welche den Pestkranken beistanden. Ueberall finden wir sie unter dem Volke thätig, als Prediger, Beichtväter, Rathgeber, Freunde. In ihnen flammte mächtig jener Geist auf, welcher die Gegenreformation in Italien ins Leben rief und zu immer neuer Thätigkeit antrieb. So konnte es denn nicht fehlen, daß der Strom beiliger Begeisterung, höber und höber fteigend, auch die Alpen überfluthete und in das Land Tirol eindrang, wo Clerus und Bolk, Unwiffenheit und Unsittlichkeit nicht wenig daran Schuld trugen, daß die Lehren der Reformatoren und Wiedertäufer und in ihrem Gefolge Aufruhr und Bauern= frieg (Gaigmanr) das Land in endlose Berwirrung gestürzt hatten; da war es neben so manchen begeisterten Predigern aus andern Orden besonders der Rapuziner Fra Tommaso

da Bergamo, der Tirol von einem Ende zum andern durchzog; in dem ärmften Bauernhause wie am Sofe zu Innsbrud wirtte er für treues Festhalten am katholischen Glauben. P. Giovenale, Sohn des Schloßhauptmanns Ruffini von Caftelfondo im Ronsberg, trat mit siebzehn Jahren in den Kapuziner= orden; wie eine Mauer stellte er fich dem Berderben entgegen; durch Wort und Schrift, Briefe und Bücher und besonders durch feine Liebe zu den Irrenden hat er weithin und nach= haltig gewirkt. Der Kapuziner Marco von Aviano galt dem Tiroler Bolte megen feiner glaubensinnigen Reden, feiner bon Gottesliebe trunkenen Seele, seines überaus frommen Wandels als ein heiliger. So wurden denn überall in Tirol den Batern Klöfter gebaut. Selbst Alfons III. von Efte trat in feinem 38. Jahre zu Meran in den Orden. Dem Gefamt= bewußtsein des Voltes wurde so der katholische Gedanke ein= gepflanzt; es hat ihn aufgenommen in sein Blut und seine ganze nicht geringe Kraft in deffen Dienst gestellt. -

Noch vor Tagesgrauen fündeten die Böller von den Bergen herab das Fest an. Alls die bestimmte Zeit gekommen war, sette fich der Zug nach der Kirche in Bewegung, mächtig große Fahnen gingen voraus - der Tiroler fest feinen Stolz bin= ein, eine solche Riesenfahne, die eine ungewöhnliche Mannes= fraft fordert, zu tragen; dann folgten die Eltern, Freunde und Verwandte, hierauf der zahlreiche Clerus. Gine schöne Sitte fah ich da zum erstenmal: alle trugen am rechten Urme bes Chorrocks eine große, reich verzierte, goldene Rose, Symbol der Liebe, die der Neugeweihte seiner Braut, der heiligen Kirche, entgegenbringt. Die Predigt hatte jum Gegenftand die Aufgabe des Priefters in der Gegenwart, die Pflege der echten Bölkerwohlfahrt und Gefittung gegenüber einem fälschlich fo= genannten Fortschritt; mit Aufmerksamkeit und, wie mir schien, mit Verständniß wurde sie von der dichtgedrängten Menge angehört.

Nun begann das Hochamt. Zagend trat der junge Priefter hin zum Altar; alle Augen richteten sich auf ihn. Hatte er doch so oft mit den Worten des Psalmisten (14, 1) fich selbst gefragt: ,Wer darf hinaufsteigen jum Berge des Herrn, wer darf stehen an seinem heiligen Orte?' Da steht er nun am Altare, im Namen, im Auftrage, an der Stelle eines unend= lich Söhern, der ihn gefandt; da fällt der Schleier des Irdi= schranken vor seinen Augen, da dehnen sich aus die Schranken von Zeit und Raum - der Altar steht im Mittelpunkt der Welt, die ganze Schöpfung wird zum Gottestempel, in den die große Gemeinde der Erlöften nun wallt vom Aufgang bis jum Niedergang, von Mitternacht bis Mittag. Das gange Menschengeschlecht vom Anfange der Schöpfung bis zum letten Tage, fie alle ftimmen ein in seinen Ruf, den Ruf der armen, franken, dem Tode verfallenen Welt: ,Ryrie eleison!' Sie alle aber find auch der Erhörung gewiß; darum der Jubel: "Gloria!"

Jest bringt der Primiziant das große, einzige, ewige Opfer dar; aber er muß selbst ein Opfer werden, sich selbst hingeben mit dem, der zuerst für uns sich hingegeben. Da dachte ich an die Worte, die vor gerade 30 Jahren eine edle Dichtersseele, die längst hinübergegangen, einem gleichfalls schon gestorbenen Priester in das Album schrieb:

Wer bift du, Jüngling, mit dem Blüthenkranze, Jungfräulich um dein junges Haupt gewunden? Dein Auge glüht von überird'schem Glanze, Haft du des Daseins Räthsel aufgesunden?

Du hörst mich nicht, dein Blick ist unverwendet Rach einem höh'ren Ziese hin gerichtet; Das irb'sche Treiben ist für dich geendet, Das irb'sche Sehnen ist für dich vernichtet.

Der Unschuld Farben, die dich heut' bekleiben, Umhüllen nicht allein die jungen Glieber: Dem Herrn willst eine Wohnung du bereiten, Im Herzen strahlet ihre Reine wieder. Wie schön bist bu! Wo ist dein Leib geblieben? Auf Erden noch? Der Geist, wo Geister thronen. Die Hände segnen, stügen, heilen, lohnen, Das Herz kann selig glauben, hoffen, lieben.

Die ersten, denen der Primiziant während der heiligen Handlung die Communion reichte, waren Bater und Mutter. Bu beiden fpricht der priefterliche Sohn: ,Der Leib unferes Herrn Jesu Chrifti bewahre beine Seele zum ewigen Leben!" Gie haben ihm einft dieses irdische Leben gegeben; von feiner Hand empfangen sie nun das himmlische. Nachdem er das heilige Opfer gebracht, zum Schluffe der Feier, legt er ihnen die Sande auf und spendet seinen priefterlichen Segen; hunderte und hunderte naben sich nach ihnen, gleichfalls feinen Segen zu empfangen. Da feben wir in lebendigem Bilbe bie Apostel vor uns, wie sie, nach des herrn Ordnung und Befehl, den Gläubigen die Sände auflegten, zur Gnadenmitthei= lung an die Seelen und Beilung so mancherlei Schäden des Leibes; und noch weiter, Jahrtausende zurud, wendet sich unser Blick bis in die graue Borzeit, zu dem geheinmigvollen Sagen= land, wo die Pyramiden ftehen und Mofes unter Sandeauf= legung den Segen Gottes auf die Erwählten herabrief.

Es war Mittag geworden, als die Feier zu Ende ging. Im geschmückten Saale versammelten sich die Gäste. Nach altem, deutschem Brauch und Sitte war ein Mahl ihnen bereitet, reich, sehr reich. Wer wollte auch dies tadeln? Hat doch selbst der Vater des verlorenen Sohnes diesem ein kösteliches Mahl angerichtet, mit Saitenspiel und Tanz, als er reuig zu ihm zurückgetehrt war; sollte dem Vater es nicht gestattet sein, auch in solcher Weise seine Freude zu bezeigen über die Ehre, die seinem Hause geworden, heute, an dem Ehren- und Freudentage seines Sohnes? Sollte er nicht auch dadurch dem Danke seines Herzens einen Ausdruck geben dürfen den vielen Verwandten und Freunden gegenüber, die theil-

nahmsvoll hierher geeilt waren, selbst aus weiter Ferne? Und wenn zwar kein Saitenspiel erklang, aber ein frommes, für diesen Tag eigens gedichtetes und in Musik gesetztes Lied gesungen wurde, das alle erbaute und manchen zu Thränen rührte, ist das nicht eine edle Würze des Mahles? Und wenn tiefernste, die Würde des Chriften, des Ordensmannes, des Briefters schildernde Tischreden dabei gehalten wurden, wer erkennt hierin nicht das Walten desselben Geiftes, der die gange Teftfeier durchdrang? Wer da einen finftern Puritanis= mus zur Schau tragen wollte, als ware foldes für einen Kapuziner weniger paffend, der möge zuerst dorthin seine Sittenpredigt richten, wo das Jahr über Gelage auf Gelage folgen und fie in bellerleuchteten Salen gange Rachte dem Genuffe weihen. Für den priefterlichen Sohn gefchah es ein= mal — nur einmal in seinem ganzen Leben. Und auch die Armen hat dieses West nicht gekränkt; sie fanden Erhebung dabei für ihre Seele und auch leibliche Erquickung.

### V.

Die Zeit mahnte zur Rückehr. Noch einmal und tief wollte ich das schöne Bild der Landschaft meiner Erinnerung einprägen; so ging ich denn an einem sonnenhellen Tage mit den Freunden hinauf nach Schloß Tirol, dem alten Sit der Fürsten, welcher dem ganzen Lande den Namen gegeben hat. Um "Pulverthurm", einem Reste altrömischer Befestigung, ging es einen ansangs ziemlich steilen Weg auswärts; bald aber wurden wir reichlich belohnt durch die herrliche Aussicht, rechts in das Passeiererthal hinein, hinüber nach Schloß Schönna, die Dörfer Kuens und Rifsian im Vordergrunde, tieser rückwärts die Berge des Jausen. Nach einer Stunde waren wir oben. Es sind immer ernste Augenblicke, wenn wir an Orten stehen, wo der Geist der Geschichte mächtiger als anderswogewaltet hat; so war es auch hier. Diese großentheils zer-



Lande, weit hinabblickend nach dem Süden, nach dem Westen und Norben hin, die Verbindungsstraße über den Jaufen (Mons Iovis) und Sterzing (Vipitenum) sowie durch das

Vintschgau auswärts zu decken. Als Karl der Große das Reich der Bajuwaren und Alemannen sich botmäßig gemacht hatte, wurde Tirol der Sitz eines Gaugrafen des fränkischen Reiches; mit Meinhard II. aus dem Geschlechte der Grafen von Görz, der die Grafschaft Tirol schuf (1271), wurde das Schloß Sitz des Landesherrn, dis nach der Vereinigung Tirols mit Oesterreich (1363) der Schwerpunkt der Landesregierung mehr und mehr nach dem nördlichen Theile des Landes verlegt wurde. Lange Zeit blieb Tirol noch Sitz der Burggrafen, dis gegen Ausgang des Mittelalters. Der mittelalterliche, noch stehende Thurm ruht auf römischem Fundamente; ebenso ist das Mauerwerk der Gruft, über welche die Schloßkapelle erbaut ist, römische Arbeit. Leider besteht gerade der größte, der Mittel-Bau des Schlosses, nicht mehr; im vierten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts sank derselbe infolge von Erdsstürzen in die Tiese; nur der östliche und südliche Theil, letzterer seiner Entstehung nach der jüngste, ragen noch empor und schauen kühn ins Thal hinab; wie lange noch — wer kann dies sagen?

Vor allem feffelt uns nun hier das berühmte, oft beschriebene Portal der Pancratiuskapelle mit feinen reichen Sculpturen. Sie stammen aus dem 11. Jahrhundert und stellen, ähnlich wie jene am Portal von St. Jakob in Regens= burg, den Sieg des Chriftenthums über das Beidenthum finn= bolisch dar; denn daß das Ganze symbolisch wirken sollte und die mannigfachen Thiergestalten mehr als eine rein orna= mentale Bedeutung haben, wird kein Kenner der driftlichen Kunst in Abrede stellen. Schwieriger wird es freilich, wenn wir den einzelnen Figuren Sinn und Bedeutung geben und fie in lebendigen Zusammenhang mit dem Ganzen bringen wollen; doch die Schwierigkeit der Deutung berechtigt uns feinenfalls, diefen Bildern jede tiefere Bedeutung abzusprechen. Es ist vollkommen mahr, daß in Webereien und Stickereien des frühen Mittelalters bis zur Zeit der Hohenstaufen häufig aar keine Muster vorkommen; finden wir diese, so sind es zu= meist mathematische Figuren, Polygone oder Kreise, phantastische und Thiergestalten, zuweilen jedoch auch Darstellungen aus der Hesprunges, Griechen, Perser, Indier, Araber hatten sie gearbeitet. Diesen Charafter behielt auch die maurisch-italienische Aunst bei, bis mit der spätern Gotif an die Stelle des destiaire das fräftig stilisirte Pflanzenornament trat. Wer wollte jedoch daraus den Schluß ziehen, daß an unsern Portalen die Erbauer, zumeist Mönche und Priester, nichts schaffen wollten als einen "wüsten, phantastischen Schmuck bildnerischer Ausstattung"?

Man hat sich, um die Bedeutungslosigfeit dieser Thier= ornamente zu beweisen, auf keinen Geringern als den fl. Bern= hard berufen. Doch der Schluß war voreilig. Bernhard tadelt nur diese Bildnereien in den Klöftern seiner Monche, welche er zur höchften Armut und Ginfachheit zurückführen wollte, aber er tadelt nicht die Anwendung der Kunft in der Kirche überhaupt. Wenn er darum auf Handarbeit bei feinen Monchen brang, das Studium der Alten und literarische Arbeiten, wie fie die Cluniacenfer trieben, nicht wollte, so gilt dies gleich= falls nur bom Standpunkte feiner Stiftung aus und follte feine Vorschrift, weder für das Mönchthum überhaupt noch für die Gesamtfirche, sein. Darum fagt er auch in der häufig, aber nicht immer vollständig angeführten Stelle 1: ,3ch will nicht reden von der ungeheuern Sohe, unmäßigen Länge, über= flüffigen Breite der Oratorien, ihrer toftbaren Ausschmückung, ihren Neugierde erregenden Gemälden, welche den Blick des Beters auf sich ziehen, aber die Andacht zerstreuen. . . . Etwas anderes ift es mit den Bischöfen, etwas anderes mit den Mönchen; denn wir miffen wohl, daß jene, da fie der Thörichten wie der Weisen Schuldner find, die Andacht des in der Sinnlichkeit befangenen Bolkes, weil sie es nicht durch geiftige Mittel können, durch sinnlichen Schmuck erregen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Apolog. ad Guilelm. abb. I, 12, ed. Mabill. p. 539.

Wie aber bei uns, die wir aus der Mitte des Volkes schon herausgetreten sind, die wir alles Schöne und Kostbare der Welt um Christi willen verlassen. . . wessen Andacht suchen wir dadurch zu erregen? . . . Auch in den Kirch en mögen wir es dulden, weil es zwar den Siteln und Habsüchtigen, nicht aber den Sinfältigen und Andächtigen schödlich ist. Aber in den Klöstern, vor dem Angesichte der sich ersbauenden Brüder . . . was sollen da die unreinen Affen, was die wilden Löwen, was die ungethümen Centauren? u. s. f. Demnach waren diese Sculpturen Anregungsmittel der Andacht, nicht reines Ornament; dies konnten sie nur sein, wenn ein höherer Sinn aus ihnen sprach, den das Volk erkannte.

Trug doch zu jener Zeit die Natur felbst in allen ihren Gliedern die Signatur des Himmels; überall in ihr fah man Beziehungen zu dem Söhern. In der Milchstraße schaute der mittelalterliche Mensch ben Weg der Bilger nach St. Jakob zu Compostella, Thiere und Pflanzen waren eine Symbolik driftlicher Ideen. Die Heilige Schrift selbst aber, namentlich das Psalmenbuch und die Apokalypse, hatte in den ersten An= fängen des Chriftenthums gewiffen Thieren und Pflanzen eine typische Bedeutung gegeben, welche schon in den Katakomben= bildern und später bei den Griechen zu einem festen Spsteme war ausgebildet worden; der von den Predigern des Mittel= alters vielgebrauchte "Physiologus", aus dem Griechischen stam= mend, gibt hierüber hinreichenden Aufschluß. Gemiffe hier wie auch anderwärts, an dem Schottenportale zu Regensburg, dem Relief in der Abtei Neustadt am Main u. f. f., wieder= fehrende Symbole werden wir darum unschwer verstehen können. Löwe, Panther (Christus) neben dem Einhorn (Maria) und Drachen (Teufel) bilden den Gegenfat des Reiches der Er= lösung und der Sünde; ihr Kampf ist ja das große und einzige Thema der Weltgeschichte. Der Centaur mag als Symbol der im sündigen Naturleben wurzelnden bösen Gewalten gelten, die ihre Pfeile abschießen (Eph. 5, 16), in ihrer Doppelstellung als geistig-leibliche Wesen, wie Dante und das Schottenportal im Greif Christus, den Gottmenschen, symbolisiren, mit dem Löwenkörper und dem Haupt des Adlers. Die aus den Wolken reichende, segnende Hand sinden wir auch in Ravenna als Symbol des himmlischen Baters; die Symbolik der "unreinen" Affen hat Bernhard schon angedeutet; Weinlaub und Aehre erklären sich von selbst. Den Gesamtplan des Bildes zu erkennen und im einzelnen zu deuten, ist dagegen eine schwierige Aufgabe. Beda Weber glaubt hier Vilder aus dem Heldenbuch zu erblicken, namentlich der Geschichte des Kaisers Ortnit und Hugdietrichs entnommen; doch er selbst hat kaum Anspruch darauf gemacht, das allein Richtige gefunden zu haben.

Waren es die vergangenen Jahrhunderte, die bei der Betrachtung des Portals uns vor der Seele vorüberzogen, so ist es das weite, reiche, blühende Leben der Gegenwart, in das wir von den hohen Fenstern des Kaisersaales aus hinabschauen.

Es war Nachmittag, die Beleuchtung am günstigsten. Uns zu Füßen liegt unter Fruchtbäumen und in üppigem Rebegelände das Dorf Gratsch mit seinen smaragdgrünen Wiesen, nicht weit davon Algund, darüber das Schloß Turnstein und die alte Kirche St. Peter; zuletzt erhebt sich das gewaltige Muttgebirge, an dessen Seite wir hinaufblicken in das Vintschaum mit den silberglänzenden Fluthen der Etsch. Gegen Süden schauen wir die Ruine des Schlosses Brunnenburg, ehedem mit Schloß Tirol durch einen verdeckten Gang in Verbindung, über Dorf Tirol und den Küchelberg hinweg das in der Sonne roth leuchtende Porphyrgebirge mit St. Katharina in der Scharte, hoch oben scharf sich abzeichnend an dem reinen, blauen Himmel. Weiter unten im Etschthal erhebt sich auf

dem Mittelgebirge von Ueberetsch die Nuine Hohen-Eppan, darüber, wie das Haupt einer lagernden Sphinx, die Dolomitsspize der Mendola; in blauer Ferne schließen die Trientiner Alpen das schöne Bild ab. —

Auf dem Rudwege fprach ich zuerft in Terlan zu. Berühmt durch seinen schiefen Thurm, noch berühmter durch seinen köftlich duftenden Wein, hat dieser Ort in neuefter Zeit durch die wieder aufgefundenen Gemälde seiner Rirche eine hohe Bedeutung für die Kunftgeschichte gewonnen. Gelegentlich einer vorzunehmenden Restauration hatte man entdeckt, daß unter dem zolldicken Mörtel liebliche Wandgemalde aus dem Mittelalter verborgen waren, voll Innigkeit und deutscher Gemüthstiefe; die Geiftlichkeit des Ortes, Curat Dr. Joseph Weiser und Beneficiat Rarl Ut, letterer auch als Kunft= schriftsteller bekannt, nahm sich alsbald des Werkes der Aufdeckung dieses alten Bilderschmuckes mit Liebe und Verständniß an. Da ich die Arbeiten zur Herstellung desselben in dem schönen gotischen Kirchlein von Anfang an verfolgt hatte, so konnte ich nicht umbin, einzutreten, um mich von dem weitern glücklichen Fortgange zn überzeugen.

Und nun noch zu guter Lett hinauf auf die Ruine Maultasch in der Nähe, um von da aus einen Abschiedsgruß hinüber zu senden nach dem schönen, eben verlassenen Lande. Ein schattiger Pfad führt durch den Wald zur Höhe, wo noch stolz, allen Stürmen trotend, ein Thurm ragt. Der Blick schweift hinüber über das Gebirge, von Hohen-Eppan an bis über Lana hinauf ift es besäet mit Kirchen, Kapellen und Burgen, Zeugen alter Herrlichteit und nun vielfach entschwunzbenen Reichthums, wo die Alpenrose auf den Höhen und an den Hügeln die Kebe blüht. Nie habe ich diese Gegend in frühern Jahren so schön gesehen wie diesmal. Der starte Regen der vergangenen Tage hatte den Staub gelöscht, die Luft gereinigt und erfrischt, die auch in dieser Jahreszeit noch

in dem Thalkessel von Bozen nicht selten drückend heiß sich auf die Nerven legt. Immer schöner wurde der Weg, auf dem ich am Nachmittag nach Bozen ging; links an den Ab-hängen die edelsten Weinberge Tirols, rechts das weite Etschthal mit Sigmundskron auf dem jenseitigen Hügel und dem hohen Nirchthurme von St. Pauls, der in das Thal her-überblickte. Auf den Höhen der Gebirge ringsum glänzte der frischgefallene Schnee in der Abendsonne, unten lockten überall in den Weingärten die bereits reifen Trauben zum Genusse.

In Gries, der Abtei bei Bogen, welche jest die Benediftiner des frühern Stiftes Muri in der Schweiz innehaben, trat ich einen Augenblick in das Kloster ein. Der Bau selbst erinnert in der Gesamtanlage noch an seine ursprüngliche Be= ftimmung als feste Burg; erft später wurde er den Augustiner= Chorherren übergeben, ähnlich wie auch anderswo, wie in Schenern in das ehemalige Stammichloß der Wittelsbacher Benediftiner eingezogen find, und in Lohr am Main fich ein Kapuzinerklösterlein in die frühere Burg der einst mächtigen Grafen von Rieneck eingebaut hat. Die neuere Zeit hat gleiche Wandlungen gesehen, aber leider in umgekehrter Weise: fie hat Kasernen gemacht aus den Klöstern. Gine Gegend ohne Kloster, wäre es auch nur ein armes Franziskanerhospiz, trägt für mich immer den Charafter geiftiger Dede; wer fie unterdrückte, hat nicht bloß den religiösen Sinn des Volkes geschädigt, sondern auch, wie selbst Renan erkannte, ein gutes Stud Originalität aus dem Lande geschafft; die Welt ift ja ohnehin einförmig und profaisch genug und wird es immer mehr von Tag zu Tag. Auch wohnt es sich so traulich in einem Kloster, lieber als in prunkenden Hotels und auf vornehmen Schlöffern. Kirche und Bibliothek geben Nahrung für Geift und Herz; die Stille, die Rube, die Regel, die das ganze Leben ordnet und durchdringt, legen fich wie ein bimm=

lischer Friede über die Seele. Das Kloster mit feinem gemeinschaftlichen Leben ift ein thatsächlicher, lebendiger Protest gegen die Selbstsucht, die in der Gegenwart mehr als je die Menschen entzweit und die Gesellschaft atomisirt; der einmal frei gewählte und unabänderlich festgehaltene Beruf bewahrt das Berg, diefes ,verderbte und räthfelhafte Berg', vor qualender Unruhe und unsicherem Schwanken. Was uns innerlich zer= rüttet, was uns unglüdlich macht, ift nicht das Opfer; das ift der stete, ruhelose Wechsel der Leidenschaft, die heute fliebt, was sie gestern beiß begehrt, heute haßt, was fie gestern, wie ihr dunkte, für eine Ewigkeit geliebt hat. Darum konnte ich es nie begreifen, daß manche in der strengen Klausur der ältern Frauenklöster eine große Härte erblicken. Ich halte diefelbe vielmehr für eine große Wohlthat. Dies wurde mir recht klar bei einem Besuche des Klosters der Benediktinerinnen auf der Fraueninsel im Chiemsee. Wohl schlagen die Wellen ans Ufer, aber in das geweihte Haus dringen fie nicht; fo brechen sich die Wogen des Weltlebens mit seinen Lockungen und bittern Enttäuschungen an der Pforte des Heiligthums, darinnen wohnt heiliger Friede in den Räumen und in den Herzen.

Und auch nicht unfruchtbar ift ihr Leben hier. Sie haben einen festen Punkt gefunden, von wo aus sie die Welt, die arme, verirrte, sündige Welt, hinausheben in das Keich der Wahrheit und der Gnade. Sie beten für sie und erziehen ihre Jugend, und spenden so, unbeachtet von den Menschen und ohne Geräusch, Licht, Liebe, Leben, das sie Tag für Tag hier am Altare schöpfen. Sinen ergreisenden Augenblick habe ich auch hier erlebt. Gegen Mittag erhob sich der Wind, wurde heftig und immer heftiger, und der See schlug gewaltig an das Ufer; unberührt von dem Toben der Elemente stieg der Gesang der Frauen zu Gott empor. Da ward ich ganz eigenthümlich angemuthet.

Es toben die Stürme, es brauset der See Und schäumenden Gischt spritzt die Welle; Es schwanket das Schifflein hinauf und hinab: Mein Schifflein, wann bist du zur Stelle?

Ernst blicket ber Schiffer ins Wogengraus Und greift in die Ruder so kräftig; Das Land ist noch weit, die Wolken so schwarz Und der Mensch so schwach und ohnmächtig.

Doch horch! was dringt durch der Winde Geheul, Wie wenn Engel hoch über uns fingen? Und stiller wird's über der rasenden Fluth Und die Windsbraut legt ihre Schwingen.

Und hinaus in die Nacht aus jungfräulicher Bruft Dringt ber fromme Gefang der Horen; Sie stehen zur Mutter so innig und warm, Daß keiner von uns geh' verloren:

> Ave, maris stella, Dei mater alma Atque semper virgo, Felix coeli porta.

Sumens illud Ave Gabrielis ore, Funda nos in pace, Mutans Hevae nomen.

Solve vincla reis, Profer lumen caecis, Mala nostra pelle, Bona cuncta posce.

Monstra te esse Matrem — 1

Meerstern, ich dich grüße, Gottes Mutter, süße, Allzeit Jungfrau, reine, Himmelspfort' alleine.

Nimm die frohe Aunde Von des Engels Munde, Da zerreißt eine Wolke, und mitten hindurch Glänzt der Abendstern nieder so milde, Und dankend blicket der Schiffer empor, Die Mutter erscheint ihm im Bilde.

Und neue Hoffnung kehret zurück, Mögen auch die Wellen noch wüthen. — So sende uns stets einen gnädigen Blick, O Mutter! und schenk uns den Frieden.

Wer sollte Gott nicht danken, daß er dem Menschen Kraft und Muth gab, solche Stätten des Friedens zu gewinnen mitten in dem stürmischen Meer dieses Lebens? — —

Nun ging es von Bozen an den tosenden Wellen des Eisack hinauf wieder der Heimat zu. Nicht weit von Blumau entbot der Süden, eine Chpresse neben einer Pinie im Gartensfeld stehend, seinen letzten, freundlichen Gruß.

Schon nach einer Stunde, bei Brixen, umzog sich der Himmel; immer schwerer, immer dunkler wurden die Wolken; als es in die Schlucht hineinging bei der Franzensseste, slogen leichte Schneeflocken in der Luft, die immer dichter und dichter sielen, je höher wir kamen, und jenseits des Brenners sich in einen kalten Regen auflösten. Da dachte ich, nicht ohne eine gewisse Theilnahme, an die Gefühle, mit denen einst der berühmte Humanist Poggio Bracciolini dieses Alpenland schilderte, da er als Begleiter Johanns XXIII. nach Konstanz zum Concil reiste. In dem reichen Wörterschatz seiner klassischen Latinität hat er nicht Ausdrücke genug, um sein Grausen bei der Fahrt

Evas Namen wende Und uns Frieden spende. Sünder Heil laß finden, Sehend mach die Blinden, Nimm uns unser Webe

Nimm uns unser Wehe, Alles Gut erstehe.

Dich als Mutter zeige —

durch dieses wilde Land auszudrücken. Und heute noch, wenn kalte Nebel über den Boden hinziehen und die dunklen Thale engen noch mehr verdunkeln, mag gar mancher Italiener Alehnliches empfinden, wenn er an sein sonniges, heiteres Vaterland zurückbenkt.

Doch auch der Norden hat seine Schönheit. Ich gedachte der lieblichen Thäler der Saale, des Maines und des Neckars, ich erinnerte mich an so manche herrliche Tage an den Usern des majestätischen Rheines und der Donau. Und es tröstete mich auch die Hoffnung:

Iterabimus aequor 1.

<sup>1</sup> Mir merben mieberfommen.

## 9. Neue Bilder aus Tirol.

Der Ursprung der Tiroler. — Der Sübtiroler. — Im Gröhnerthal. — Der Nordtiroler; sein armer Kaplan. — Bolk und Priester. — Deutsch und Wälsch. — Treues Festhalten an Sitte und Glauben; Todtenschau. — Walther von der Vogelweide. — Fremdenverkehr, Alpenverein und Führerwesen.

#### I.

"Mein Gott, warum benn innner und immer nach Tirol?" bemerkte kopfschüttelnd der Freund. "Ift ja doch kaum ein Thal noch zu finden, das Sie nicht durchwandert haben, keine Stadt und kein Städtchen, wo Sie nicht zugekehrt sind; warum wollen Sie nicht auch einmal wieder anderes sehen, Italien, die Schweiz, Frankreich, Paris mit seiner Ausstellung, wo die Civilisation des gesamten Jahrhunderts zusammenströmt und Sie vom Eisselthurm aus unstreitig die erhabenste Weltanschauung gewinnen?" Doch seine Beredsamskeit war umsonst; hartnäckig blieb ich bei meinem Borhaben, und so ging es denn nach einem kurzen Ausenthalt am Fuße des Bärenkopfs im Unterinnthal tiefer in die Berge hinein.

Da lebte ich wochenlang in einem stillen Hochthal, dem letzten Dörfchen von Tirol; die beschneiten Berge ringsum, von der Sonne beglänzt, sandten ihren Gruß am frühen Morgen in mein trauliches Stübchen, das Glöckhen der kleinen Kapelle drang hindurch durch das Geklingel der ausziehenden Ziegenherden, und so ward es mir wohl da, recht wohl, und tausendmal war ich lieber hier als in der Weltstadt der Franzosen mit all ihrer Pracht. In den ersten Tagen, da ich in dieser einst wohnte — es sind nun viele Jahre dar

über hingegangen — führte mich ein Freund hinauf zum Montmartre; von da aus zeigte er mir alle Herrlichkeiten dieses Babel, fügte aber, als er geendet, die weise Mahnung hinzu: "Sehen Sie, wie die Seine die Stadt in zwei Hälften theilt, so theilen sich eigentlich alle ihre Bewohner nur in zwei Klassen; die einen sind die exploiteurs, die andern die exploités, darum prenez garde à vous! Ich habe aber in meinem fernern Leben die Erfahrung gemacht, daß diese Mahnung meines Mentors auch für spätere Zeiten und andere Orte mir sehr nüglich war, da diese beiden Klassen von Menschen sich auch anderswo sinden, selbst in unserem lieben deutschen Vaterlande, das von Biedermännern winnnelt, die gar viel von deutscher Treue reden, vor denen aber so ein einfältiges Menschenkind wie unsereiner sich ebendarum ganz besonders in acht nehmen muß.

Ich will nun feineswegs behaupten, daß in Tirol lauter paradiesische Menschen wohnen, und daß es überall zwischen der Scharniz und der Mendola mit richtigen Dingen zugeht; ja es könnte einer kecklich die Behauptung wagen, und ich würde sie nicht bestreiten, daß gar mancher da in den Bergen zwar nicht weiß, was das Wort exploiteur besagt, sich aber auf das Handwert desselben tresslich versteht. Doch weil derartige in moderner Vildung und Intelligenz sortgeschrittene Tiroler uns besonders anwidern, so beweist dies doch, daß ein solcher Fortschritt, wie er im Berner Oberland uns überall entgegentritt, noch nicht in alle Thäler gedrungen ist; auch die Zillerthaler mögen besser sien als ihr Ruf, und das Volk ist gewiß dort im großen und ganzen nicht so, wie es sich bei einigen aus demselben darstellt.

Wenn es überhaupt schwer ist, über ein ganzes Bolk ein Urtheil abzugeben, so gilt dies ganz besonders von Tirol. Was wir unter diesem Namen verstehen, ist eigentlich nur ein geographisch=politischer Begriff, der von dem Lech= und Achenthale an bis hinab zum Avisio, dem Roce und Rocchetta= paß, von dem Arlberg bis hinüber zur Hohen Salve eine aus verschiedenen Stämmen gemischte Bölferschaft in fich folieft. Um dies zu erkennen, bedarf es nichts weniger als eingehender ethnologischer, franiologischer und sprachlicher Untersuchungen: ein offener Blick und einige Aufmerksamkeit läßt uns alsbald die außerordentliche Berschiedenheit in Körperbildung, Geiftes= anlagen und Gemüthsart unter den Menschen erkennen, die wir mit dem gemeinsamen Namen Tirol bezeichnen. Man ftelle doch nur einmal den Burggräfler oder Sarnthaler neben den Oberinnthaler, den Unterinnthaler neben den Nonsberger: augenbliklich erscheint der Unterschied, ja Gegensatz zwischen ihnen. Wie bei einer gewaltigen, vorweltlichen Katastrophe die Felsschichten sich durch- und übereinander lagerten und gegenseitig durchbrachen, so sehen wir hier die verschiedenen Bölker germanischer, romanischer und slavischer Abkunft neben= und untereinander wohnen. Und wie dort Wald und Wiefe alle diese verschiedenen geologischen Bildungen bedeckt und nur der Hammer des Geognosten das verschiedenartige Gefels unterscheidet, so hat auch die Geschichte, die staatliche und religiöse Einheit allen diesen Stämmen gewiffe gemeinsame Büge auf= gebrägt, aber den Grundcharakter der verschiedenen Bölker= schaften nicht verwischen können, der überall deutlich genug hervortritt. Wie endlich die Ursprünge unserer Erdbildung im Dunkeln liegen und die Wiffenschaft hierüber nur Sppothesen hat, so sind auch die Uranfänge der heutigen Bewohner von Tirol noch lange nicht unserer Erkenntniß er= schlossen, und die Anschauungen der Forscher durchkreuzen sich vielfach. Die fremdklingenden Namen, die aus fernen Tagen bis auf heute sich an so viele Orte, Höfe und Fluren knüpfen, beschäftigen wohl den Scharffinn der Etymologen. aber eine Lösung des Räthsels haben diese bis jett noch nicht gefunden.

Ob so manche Orts= und Flurnamen dieses von den Römern Rhätien genannten Landes flavisch oder romanisch zu deuten seien, ob sie ursprünglich aus dem Keltischen stammen, oder, wie manche alte und neue Geschichtschreiber behaupten, von den Rasenern, dem uralten Etrustervolte, zuerst aus= gesprochen wurden, das wollen wir den gelehrten Ethnologen und Sprachforschern überlaffen; herzlich können wir uns aber darüber freuen, daß Freund Mitterrutner zu Briren auf literarischem Gebiete einem Thassilo II. gleich eine Anzahl Dörfer uns Deutschen zurückerobert hat, die andere schon für Die Slaven in Besitz genommen hatten. Was übrigens die Frage betrifft, ob Kelten ob Rasener, so erinnert mich die= selbe und namentlich manche Art der Beweisführung von seiten der Vertreter der einen oder andern Unficht recht lebhaft an die Lieblingsidee eines frühern Germaniften an der löblichen Hochichule zu Würzburg, der haarscharf zu beweisen sich ge= traute, daß Oduffeus auf feinen Irrfahrten nach Franken gefommen und daß das Paradies in England gelegen fei. Er selbst war hocherstaunt über seine Funde, noch mehr aber Die wißbegierige Welt über fothane Gelahrtheit. Es ift eben eine franthafte Sucht bei fo manchem, gerade dort zu forschen, wo jener graue Urnebel noch alles bedeckt, von dem die Natur= forscher sagen, daß aus ihm die ganze Welt hervorgegangen fei und darum auch eben dieser geiftreiche Ginfall des Weschicht= ichreibers: da hat ja die Phantasie freies Spiel, und jeder hat recht, weil ihn keiner widerlegen kann oder auch nicht mag. Denn warum follte man folden ihre Freude nicht gönnen, wenn sie die Bauern von Enneberg und Kolfuscht bei ihrem schwarzen Plenten in der Sprache sich unterhalten laffen, die einst das geheimnisvolle Volt der Etruster schon vor der Er= bauung der Stadt Rom gesprochen hat? Mein seliger Freund Rufinatscha, weiland Director des Inmnasiums in Meran, und der hochberühmte Geschichtschreiber Tirols Albert Jäger

haben sich dagegen für das Keltenthum ausgesprochen; doch damit hat die Sache noch lange nicht ihre Erledigung gefunden.

Nun, ob ursprünglich Kelten oder Rasener, troß der Bermischung mit Romanen und auch einem bischen Wendenthum dort gegen Osten vom Toblacher Feld — dieses Tirol hat es mir nun einmal angethan.

# II.

Wenn wir über den Brenner steigen oder über die Malfer Beide nach dem Süden wandern, so finden wir uns eigen= thumlich überrascht durch die wunderlichen Namen mitten im deutschen Land, die jedoch nichts weniger als deutsche sind. Bilnös, Albeins, Gufidaun, Caftelruth, Caftelbell, Belthurns, Lazfons, Pontikel, Riffian, Terlan, Missian, Chirlan, Eppan und so viele andere Orte und Höfe erinnern ihn, daß unsere Ahnen dieses wonnigliche Stud Erde den Wälschen abgewonnen haben. Gerade dies ist es, was im Tirolerland uns immer wieder zu fich hinzieht, diese Mannigfaltigkeit der Gebirgs= formen, des Bodens, des Klimas und auch der Menschen, wo du in wenigen Stunden von der eisigen Sohe des Brenners oder von dem fast ebenso hohen Toblacher Areuz oder von der winddurchfegten Hochebene von St. Valentin nach paradiefisch schöner südlicher Landschaft gelangft. Die edel ge= schwungenen Linien der Mendola, der Schlern mit dem Rosen= garten, die wunderbar in den Abendhimmel hineingezeichneten rothglühenden Zacken der Dolomiten im hintergrund, die warme, rothbraune Färbung des Porphprgefteins den Gisach entlang, das ein lichtes Buschwerk wie ein darüber geworfener Schleier bedeckt, versetzen uns Nordländer wie in eine neue Welt. Obstbäume, die suge Früchte tragen, treten allmählich an die Stelle der dunklen Fichten und Föhren. Noch ein paar Stunden weitern Gehens, und weiche Winde umschmeicheln uns; der Pfirsichbaum mit seinem feingeschnittenen Laube

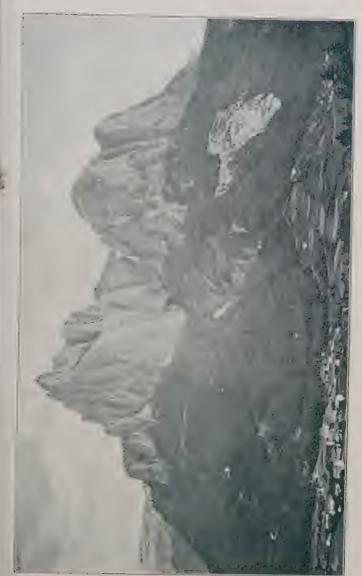

Der Schlern. (Phot. Würthle.)



erfreut das Auge, die graugrünen Olivenzweige erscheinen wie Boten aus Sefperien. Auf der gangen Landschaft liegt ein fo warmer Ion, der sonnengetränfte leichte Duft über den Berggipfeln läßt es uns immer wieder von neuem fo wohl und wonnig werden, wenngleich wir schon oft hier geweilt. Da blicken die Säufer, von roh behauenen Steinen gebaut, wenn auch noch so arm und zerfallen, von grellem Licht be= leuchtet, wie eine Idnste aus dieser üppigen Natur unter dem glänzenden Laubwerf zu uns her, mächtige Kastanienbäume werfen ihre Schatten darüber hin. Bist du ermüdet bon der langen Wanderschaft auf der weißbestaubten Beerstraße, dann magst du in einem derselben zukehren und in der hoben, kühlen Hausflur an einem Tische von Marmor, oder aus Gichenholz roh gezimmert, dich niederlaffen. Uebergroße Reinlichkeit darfst du da allerdings nicht suchen; gar manches Fenster ift er= blindet oder hinausgeschlagen, nur Bruchftude der Scheiben fteden noch in den Rahmen; auch die Wände find feit Großvaters Zeiten nicht mehr getüncht; es ist eben doch noch ein bigden wälsche Art im Blute diefer Leute. Gin großer zot= tiger Hund liegt quer vor der Thure, durch welche du ein= trittst, und nur knurrend und widerwillig macht er dir Plat; jum Glück ift der Gastwirt freundlicher als sein Hund, und mit gellender Stimme ruft dir von innen die Rellnerin zu: "Er macht nichts!" Aber wundersam ift es dir doch zu Muthe, wenn du da sitzest und dunkelrothes Traubenblut schlürfft. Die Guitarre an der Wand, wiewohl icon recht alt und von Tabaksrauch geschwärzt, sagt dir, daß von Zeit zu Zeit frohe Menschen hier ihre Lieder fingen. Um blauen himmel gligern die beschneiten Bergeshäupter, unten wiegen sich die Ranken Sahrhunderte alter Rebstöcke und umziehen die Fenster mit einem grüngoldenen Gitter, die ernste Enpresse bewegt ihren ichlanken Gipfel, und üppiges Schlingkraut klettert an den grauen Mauern hinauf. Geben wir später in die Weingarten, um die Abendfühle zu genießen, da finden wir auch uns fremd, wenngleich wir aus einem Weinland kommen. Die Reben sind in Pergeln — pergola, Laubgang — hoch hinaufgezogen, und wenn wir durch dieselben wandeln, so hängt die kostbare Frucht uns fast in den Mund; zu unsern Füßen murmelt ein schnell dahineilender erfrischender Bach, der seine Wasser nach allen Richtungen hin vertheilt. Sind die Trauben reif, so bringt man sie zum Torkeln — torcolo, Kelter. Auch andere Ausdrücke können wir da im Munde der Winzer hören, die auf romanischen Ursprung hinweisen, wie Stalein — stelone — Praschlet u. s. f. Das Weinmaß bisdet die Nre — urna.

Auf den Hügeln und an den buschigen Berghalden stehen noch so viele Burgen, und alle bringen sie Kunde, welch ein reiches Leben einst hier geblüht; aber die meisten sind halb zerfallen, nur ein Pächter, häufig ein Bauer, wohnt darin. Um geringes Geld hat er diesen Ansitz erhandelt, der einst berühmten Geschlechtern gehörte. Der neue Besitzer hat nur dafür Sorge, für sich und sein Gesinde die nothwendigsten Kammern in stand zu halten; das übrige, wo Eulen hausen und im sonnigen Gestein Schlangen und allerlei Gethier, mag zerfallen. In dem einstigen Pruntsaale, den nur ein nothsdürftig in stand gehaltenes Dach deckt, hat er seine Früchte ausbewahrt; an den Wänden, die ehedem edles Wassengeräthe schmückte, hat er seine Sensen und Dreschslegel ausgehängt.

Es ist noch nicht sehr lange her, da führte mich der Weg an einem solchen ehedem adeligen Ansitz vorüber. Der ganze Bau stammte aus der besten Zeit der Renaissance, das Gitterwerk an den Fenstern war von kunstsertiger Hand geschmiedet, die Thürmchen, welche an den Ecken aussprangen, zeigten so edle Formen. Daneben floß vom nahen Thal heraus ein klarer, munterer Bach, und eine Gruppe alter Kastanienbäume stand davor. Entzückt blieb ich stehen bei diesem Anblick, und als ich hörte, daß der Bauer, deffen Eigenthum dieser Ansig war, ihn nicht ungern verkaufen würde, frug ich nach dem Preis. Dieser war in der That ungemein niedrig. Was wäre das für ein herrliches Tusculum, wo es sich so köstlich ruhen ließe nach dem Bücher= und Actenstaub und der drückenden Atmosphäre unserer großen Städte! Wenige Jahre darauf war ich wieder dort; der alte Bau stand noch da, aber ein wenig ausgebessert. Ein speculativer Gastwirt aus der Nach= barschaft hatte ihn an sich gebracht, einen leicht von Holz gezimmerten Unbau hinzugesügt mit Speisesaal und Villard und all den Dingen, wie sie die Fremden lieben, und so eine sehr besuchte und beliebte Sommersrische daraus gemacht.

Wer einmal im Neberetsch war, in St. Pauls, St. Michel, der steht bewundernd vor den großen, fast monumentalen Bauten daselbst. Die edel geschwungenen Bogen über den Fenstern, die Arkaden mit geschmackvoll gestellten Säulchen erinnern lebhaft an Benedig. Von Benedig gingen ja die Handelszüge aus und hier vorüber, und mit ihnen Reichthum und Kunstsinn; jest wohnt vielfach nur armes Volk da, wo einst der Adel Tirols seine glänzenden Feste gab. Auf 400 Köpfe in Tirol kommt ein Abeliger; wir begreifen, daß gerade seinen Stand der gänzliche Umschwung in Handel und Verkehr am empfindlichsten berühren mußte.

Was wir fast überall in Nordtirol sehen, was uns immer aufs Neue anmuthet, sinden wir in den Bauernhäusern dort unten nicht. Da wird das Haus nicht, wie in Nordtirol und im bahrischen Hochgebirge, fast alljährlich "herabgeputt", da sind nicht die vielen hellglänzenden freundlichen Tenster, überall nur altes Mauerwerk, graubraun von Alter und Staub. Da ist auch nicht der mächtige grüne Kachelosen der nordtiroler Stube, von drei Seiten von Bänken umgeben und mit einem hölzernen Kopspolster, wo du die langen Winterabende liegen und lungern magst wie ein "Murmente". Der Südtiroler,

namentlich der Wälsche, warmt fich lieber an der Sonne, Die ja doch nur auf kurze Zeit Abschied nimmt; und wenn er auch es ebenso haben wollte, wie seine Landsleute im Norden, so verbieten ihm dies seine Finangen, denn ein solches Un= gethum von Dfen frift zu viel Holz, das der Sudlander pfund= weise wie das liebe Brod kaufen muß. Wo Fenfter find und die Scheiben nicht zerbrochen, da haben Fliegen, Staub und Wetter ihre Spuren seit Jahren darauf zuruckgelaffen, so daß dem Rachbarn jeder Einblick verwehrt ift. Frauen, die da reisen, möchte ich darum rathen, ihren eigenen Spiegel mitzubringen; denn in dem Gafthause eines sehr wohlstehenden Besitzers fah ich einen großen, schönen Spiegel an der Wand, aber über und über von Fliegenschmut bedeckt. An Blumen denkt der arme Wälsche überhaupt nicht, sie sind ein Lugus für die Signori, seine Bunsche sind vollständig befriedigt, wenn er nur Polenta genug hat, hie und da ein Viertel vin piccolo und an Besttagen ein Stud Salami dazu. Besser sieht es allerdings im deutschen Theile von Südtirol aus, wenn= gleich auch hier seit mehreren Jahren Mißwachs, besonders in Wein und Obst, eingetreten ift. Man hat uns gesagt, daß das Land, das ichone Land zwischen Rlaufen und Bozen fteigender Berarmung entgegengehe. Gott bewahre dieses herrliche, echt deutsche Volk vor dem Schicksale der wälschen Bauern!

## III.

Wenn der Wanderer im ebenen Lande fern von Fels und Gebirg auf mächtige Steinblöcke stößt, so bleibt er verwundert stehen und fragt sich auch wohl, wie diese hierher gekommen sind. Die Leute aus der Umgebung wissen wohl Antwort; aber was sie sagen, klingt so märchenhaft, daß er zwar die stets geschäftige Sagenpoesie des Bolkes daran erkennen mag, aber einen sichern Aufschluß sindet er nicht. Diesen gibt ihm die Wissenschaft, welche die Entstehung der erratischen Blöcke

bespricht und dabei auf die großen Beränderungen in der Urwelt hinweift, die Wirkungen der Eiszeit und Gletscher= bildungen. Alehnlich ergeht es uns, freilich auf einem viel höhern Gebiete, wenn wir bei Waidbruck am Juke des Schloffes Troftberg, wo ehedem Oswald von Wolkenftein faß, das Gifacthal verlaffen und durch ein enges Gitterthor ein= treten in eine Schlucht, die der Grondnerbach durchströmt, die allmählich sich erweitert und auf ziemlich guter Straße nach Gröden (Gardena) führt mit feinem Hauptorte Ortifeit oder St. Ulrich. Bu verschiedenen Malen habe ich diesen Weg gemacht, mittags bei hellem Sonnenschein und wieder spät am Abend, wo dann die gewaltigen Felstrümmer rechts und links am Wege im fahlen Mondlicht mir immer unheimlicher wurden und mich zu neden schienen, da ich öfters ein gaft= liches Saus hier zu erblicken wähnte. Desto schöner und er= quidender mar dann der Unblid des Thales am Morgen. Schon die Kirche, zu welcher zuerst mein Weg ging, über= raicht durch ihre Größe und durch ihren reichen Schmud; Glieder der Gemeinde, die in der Fremde reich geworden, haben ihrer gedacht und nicht spärlich für ihre Zierde geforgt. Mehr noch werden wir überrascht, wenn wir von dem Plate vor der Kirche aus das Thal übersehen. Wie bei einem Weihnachtstrippchen liegen da die reinlichen Säufer ringsum auf den grünen Matten und an den Berghängen zerftreut; ihr freundlicher Unftrich, die grünen Läden, die weißen Borhänge hinter den spiegelhellen Fenstern, alles das macht den Eindruck von Wohlhabenheit, Ordnungs= und Schönheitssinn. Boren wir die Leute untereinander reden, fo glauben wir anfänglich, sie sprächen italienisch; bald enttäuscht, klingt es uns zuweilen wie spanisch; aber es ist beides nicht, es ift eben grödnerisch, das mit beiden Sprachen, aber auch mit dem Frangofischen und Portugiesischen Bermandtschaft zeigt. Co sehen wir denn hier mitten in deutschem Lande eine romanische

Sprachinsel, wo aber das Idiom im Laufe der Jahrhunderte verschiedene Wandlungen erfahren hat. Währenddem die Gin= wanderungen der Germanen wie eine gewaltige Fluth über die romanische Erde sich hinwälzten und die Urbewohner theils hinwegschwemmten, theils in sich aufsogen, so daß nur die Namen der Feldmarken noch an das Bolk erinnern, das einft auf ihnen faß, hat fich hier eine festgefügte Bolts= und Sprach= bildung noch erhalten, die auf eine untergegangene Welt hin= weist. Man nennt dieses Idiom jett die ladinische Sprache, etwas verschieden von jener, die weiter gegen Westen in Enneberg gesprochen wird. Doch herrscht das italienische Element mit Germanismen gemischt vor, weswegen der Grödner die in italienischer Sprache gehaltene Predigt unschwer versteht. Manche nehmen an, es stamme die heutige Sprache der Grödner ursprünglich aus dem Rhätischen und sie sei erst durch den Einfluß der römischen Herrschaft romanisirt worden. Wenn wir die Lage des ganzen drei Stunden langen Thales überblicken, das vor Anlegung der neuen Straße im Jahre 1856, durch hohe Gebirge eingeschlossen, schwer zugänglich war, so begreifen wir, daß diese wenige Tausende betragenden Einwohner vor den nördlichen Bölkern, die durch das Thal des Gifack herabftürmten, ziemlich sicher waren, und daß so die romanische Sprache ihnen erhalten blieb. Die meisten Männer, die der Handel herausführt aus dem Thale, sprechen deutsch, lieber aber italienisch; nicht so die Frauen. In St. Kriftina im hinter= grunde des Thales konnte ich mich mit einer Frau, dem einzigen menschlichen Wefen im Gafthaus, durchaus nicht berftändigen, was aber in St. Ulrich auch mit Frauen nicht schwer wird.

Erst im Jahre 1864 unternahm es der wackere Curat von St. Ulrich, eine Grammatik und ein Wörterbuch dieser Sprache zu schreiben. Er selbst erklärte, ein schwieriges Stück Arbeit vor sich zu haben, wenn er eine uncultivirte Umgangssprache ohne die mindesten Hilfsquellen schreiben wolle, wobei

erst eine Teseregel sestgesetzt und die Fügung der Wörter erst entzissert werden mußte, um sie unter die grammatikalische Regel zu bringen, zudem da manche Vocale einen eigenen Laut haben und die Sprache selbst auch eigene Consonanten. Die josephinische Zeit, die alles germanisiren wollte, gab durch die Beamten den Grödnern deutsche Namen, mit sehr willkürlicher und geistloser Umgestaltung der ursprünglichen Benennungen. So machte man aus Indz Vinaher, aus Balpun Walponer, aus Peratogn Perathoner, aus Zanon Sanoner, aus dal Dos Aldvisser, aus Rungaudia Rungaldier, aus Buschier versbeutscht, aus Cuenz Kuenzer, aus Sotria Sotrisser u. s. s., lauter Namen, die auch in Deutschland jeht bekannt sind.

Die Armut des Thales, wo wegen des rauhen Klimas wenig Getreide gebaut wird, der Fleiß und angeborene Runft= finn dieses Völkchens hat seit zwei Jahrhunderten hier eine Industrie geschaffen, welche den Namen der Grödner in die ganze Welt hinausgetragen hat. Es find dies die Schnigarbeiten von dem geringsten Kinderspielzeug an bis zu den größten Standbildern, welche wohl die Salfte der Bevölkerung beschäftigen und viel Geld unter die Leute gebracht haben. Da die Geiftlichkeit von St. Ulrich mir mit liebevollfter Aufmerksamkeit entgegenkam, so hatte ich Gelegenheit, mich ziemlich genau zu unterrichten; man verschaffte mir Zutritt zu den Häusern, wo ich mit voller Muße zusehen konnte, wie aus dem roben Klot von Zirbel- oder, da dieses selten geworden, aus Linden-, Fichten- und Kiefernholz zwar nicht ein Mercurius, aber ein hl. Alogius, ein Chriftus oder ein Mutter= gottesbild wird. Auch die Frauen wiffen mit dem Schnigeisen gut umzugehen und verschaffen sich so einen guten Neben= verdienst. Der hochverehrte Curat des Ortes, der hochwürdige Berr Bian, der Berausgeber der erften grödnerischen Grammatik, stand deshalb nicht an, heiratsluftigen jungen Leuten eine folche geübte Schnigerin besonders anzurathen. Geht man

durch die Gaffen und schaut in die Häuser, so sieht man fast überall nur Schnigwerfstätten; felbst die Kinder, kaum von der Schule nach Hause gekommen, nehmen das Schnitzmeffer zur Hand. Gin Bild aus jenen Tagen, da ich hier weilte, fteht mir immer unaustilgbar noch vor der Seele, nicht ein Bild von Holz geschnist, sondern der Schniger selbst. In einem Saufe fah ich ein Crucifix, das foeben feiner Bollendung entgegenging; der Körper hatte Lebensgröße und war mit großem Fleiße ausgearbeitet, besonders aber das Angesicht mit dem Ausdruck von Sanftmuth und Ergebung. Während mir nun der Schniger, ein Mann in den mittlern Jahren, Die Erklärung seiner Arbeit gab, fiel unwillkürlich mein Blick auf ihn felbst. Auf seinen edlen Zügen lag ein Ausdruck von Melancholie und mühevoller Arbeit, die Noth des Lebens hatte sich in sie eingegraben; dabei aber doch dieser sinnige Blick, dieses große, dunkle Auge voll Seele und Phantafie, diese Ruhe und Gelaffenheit in seinem ganzen Wesen. Trop aller Kunft und des größten Fleißes vom frühen Morgen bis in die tiefe Nacht ist sein Berdienst doch gering und beträgt höchstens einen Gulden im Tag. Es gehen eben die fertigen Arbeiten durch zu viele Sande; Sändler und Verleger haben den meiften Gewinn davon.

Früher trugen die Leute ihre Ware, namentlich Spielzeug für Kinder, selbst hausirend ins Land hinaus und kehrten so mit dem vollen, ungeschmälerten Erlös in die Heimat zurück. Jett aber haben sich die Verhältnisse geändert. Nach und nach entstanden mehrere Verleger, auch hier im Thale selbst, kleinere und größere, welche den Betrieb der Schnitzwerke in die ganze Welt vermitteln. Sie sind reich geworden, und so sinden sich Händler in allen großen Städten und Ländern, in Frankreich, in Spanien, in Italien, in Portugal, in den Niederlanden, in Amerika u. s. f. Die aber, welche das Werkgeschafsen, die Schnitzer selbst, blieben und bleiben arm.

Doch auch jene Grödner, welche im Auslande zu Bermögen gekommen, vergeffen ihr armes Thal nicht. Viele kehren später als wohlhabende Männer wieder nach Saufe zurud und erbauen fich da die schönen freundlichen Häuser; andere, welche auswärts bleiben, senden häufig nicht unbeträchtliche Summen in die Beimat für Kranke, Arme, gur Berschönerung der Rirchen u. f. f., und selten ift einer, der in seinem Testament nicht derselben gedächte. Allerdings winkt nicht jedem, der sein stilles Thal verläßt, ein so günstiges Geschick. Als ich nach meiner Wohnung zurückfehrte, kam mir heiter und auf= geräumt ein ichon bejahrter Mann in der Wirtsftube entgegen. Er hatte gehört, ich sei hier, und den ganzen Morgen auf mich gewartet. Höchst lebhaft erkundigte er sich nach Würzburg, nach den Professoren daselbst, die längst gestorben sind. Bald follte ich den Grund feiner Fragen erfahren. Er hatte an der dortigen Universität Medicin studirt, sich aber mahr= scheinlich so sehr in diese Wiffenschaft hinein vertieft, daß er nicht dazu tam, feine Studien zu vollenden. Mit größtem Interesse fragte er nach so manchen Bäusern und Bäuschen, wo es zu seiner Zeit — Anfang der dreißiger Jahre — ein fräftiges Bier gab und man kühlen "Schorlemorle" trank. Dabei leuchteten seine Augen, der Mann wurde jugendlich munter und der alte Student regte sich wieder gewaltig. Ich hatte Mitleid mit ihm und beantwortete alle feine Fragen, so gut ich konnte. Er war natürlich nicht Arzt, auch nicht Schniger; mas feine Beschäftigung mar, habe ich nicht erfahren.

In neuerer Zeit ist auch eine Schnitzschule hier errichtet worden, welche durch gute Muster, Unterricht im Zeichnen u. s. f. für die Hebung der Industrie Sorge trägt. Ich habe sehr vollendete Arbeiten hier gesehen und kann nur wünschen, daß auch anderwärts, wo man solche Schulen errichtet hat, sie ebenso gute Früchte tragen. Allerdings sollte man dabei nicht verzessen, daß ein angeborener Kunstsinn im Volke leben, daß

dieser Generationen hindurch entwickelt werden muß, wie dies auch bei andern Industrien, der Uhrenindustrie im Schwarzwald und in der Schweiz, dem Spigenklöppeln in Appenzell, der Puppenfabrikation in Thüringen der Fall ift. Künstlerisches Schaffen läßt sich eben nicht lehren; den Sinn für schöne Formen kann man corrigiren und läutern, machen aber läßt er sich mit allen Mitteln nicht.

#### IV.

So tritt vor dem Fremdling, wenn er Tirol durchwandert, alsbald der Unterschied, ja Gegensat zwischen Nord= und Gud= tirol hervor. Aber auch in diesen beiden Hauptgebieten, die das Land umfaßt, zeigt sich eine überraschende Mannigfaltig= feit. Der erste Eindruck zwar, wenn wir in Nordtirol durch die Thäler gehen, ist so ziemlich derselbe; rechts und links fteigen mehr oder weniger hohe Berge auf, das Thal ift bald breiter, bald enger, der Bach, der es gebildet und durchströmt, fließt bald ruhiger in seinem Rinnsal dahin, bald stürzt er wild und reißend hinab. Doch wie verschieden ift nicht der Charafter dieser Thäler, jest lieblich und anmuthig, jest von überwältigender Größe; dort erblickst du fette, blumige Wiesen, Mais, Korn und reiche Frucht, anderswo ist es eng, steinig, verheert und von Muränen überschüttet. Rechts und links sind an den fonnigen Halden des Unterinnthales, Brigenthales, Wippthales behaglich hingelagert die Wohnungen, aus Holz erbaut, große und kleine, mit weit vorspringenden Dachern, deren oberfte Balken häufig in phantaftisch geformte Pferdeföpfe auslaufen, mit zierlich geschnitten Umgängen, glänzend weiß angestrichen; sinnige Spruche zieren sie, mit frommen Beiligenbildern find fie bemalt. Und felbst boch im Gebirge niden an den fäuberlich gescheuerten Venstern diebuschige, dunkelrothe Melken herab, prangen Rosen und Geranien zwi= schen üppigem Rosmarin; denn "nackte Fenster sind schiech". fagte mir da eine Bauersfrau, als ich ihre Blumen bewunderte, mit denen alle Fenster des Hauses bestellt waren. Anderswo, wie im obern Vintschgau, im hohen Oberinnthale, sind die Häuser von Stein und eng zusammengedrängt, kaum unterscheiden sie sich von den nahen Felsen, die sie täglich bedrohen; kleiner, dürftiger, ohne Schmuck, erzählen sie uns von der harten Noth ihrer Bewohner, die vielsach ihr Brod in der Fremde suchen müssen. Nicht über den grünen Anger sind site ausgestreut, sondern nahe aneinander gerückt, denn das Ihal ist eng und bietet an fruchtbarem Erdreich wenig.

Auch in der Bevölkerung tritt der Unterschied auffallend uns entgegen, wenn du das Achenthal, das Zillerthal durch= wanderst oder an der Rosanna, der Drau, der Sill, den Gijad entlang gehft; eine mehr als tausendjährige Geschichte hat die Stammeseigenthümlichkeit nicht verwischen können. Da ist der lebensfrohe, von ausgiebiger Speije genährte Unterinnthaler, der mit seinem bajuwarischen Rundschädel seine Ber= wandtschaft mit den Brüdern an der Donau nicht verläugnen fann; da ift der mehr weltgewandte Zillerthaler, unter denen manche mit der alten, längst vergessenen Raivetät des Aelplers bor dem Fremden sich einführen und schier daran sind, ihr Land zu einer Theaterbühne zu machen, auf der sie gegen gute Bezahlung figuriren. Da ift der verftändige, klug in die Welt hinausschauende Oberinnthaler, deffen Sprache an bas Schwäbische anklingt. Mit saurem Schweiße und selbst mit Lebensgefahr muß er seine steilen, unfruchtbaren Brund= ftücke bebauen; Kartoffel, Milch, schweres schwarzes Brod, wozu ein Gerstenmus kommt, bildet seine Nahrung. Da ist das Wippthal mit dem einst goldreichen Sterzing (Vipitenum); aber die Zeit hat ihm keine Rosen gebracht. Ueberschwem= mungen, Murbrüche und besonders die Eisenbahn haben feinen Wohlstand stark geschädigt. Güter, zu deren Fortschaffung einst Hunderte von Pferden nothwendig waren, führt diefe

jett wie im Fluge vorüber, und die vielen Gafthäuser, die heute noch an der Strafe stehen, sagen uns, daß die Fuhr= leute, die hier vorüberzogen, nicht allein ihre Pferde zur Tränke führten, sondern auch den eigenen Durft dabei nicht vergaßen und für ihre Leibesnothdurft fattsam gesorgt hatten. Der Bergbau mit seiner einst reichen Ausbeute ift fast gang dahin, und von dem in Tirol sprichwörtlich gewordenen Ueber= muthe der Knappen kann man nur noch in alten Büchern und Urkunden lesen. Dagegen für das Pufterthal, das längste Seitenthal Tirols, schien eine neue Zeit angebrochen zu fein, als die Eisenbahn es durchzog, sein Holzreichthum nun leichter von den Wälschen fortgebracht werden konnte, und auch der Buzug der Touristen immer stärker wurde. Aber man hatte da des Guten zu viel gethan; die Sage der Speculanten raffte ben Schmuck der Berge, ihre Wälder, dahin, wie einst das Schwert des tapfern Bapernherzogs die Horden der heidnischen Wenden; immer kahler werden seine Gebirge, immer häufiger die lleberschwemmungen, immer trostloser ragen die nackten Kalkfelsen empor. ,Das Volk ist souberan,' sagt man und schreibt es in so vielen Büchern, und darum soll es sich selbst regieren, und darum soll jeder mit seinem Walde wirt= schaften dürfen, wie er selbst es für das Beste halt.' Aller= bings ift das Bolk souveran, sagt in diefer Beziehung mit Recht Schopenhauer, aber ,ein ewig unmundiger Souberan', ber daher unter bleibender Vormundschaft stehen muß, damit er nicht so leicht das Spiel hinterliftiger Gauner wird, die man Volksfreunde heißt. Auch hat das unmündige Kind immer nur seinen nächsten Vortheil im Auge und denkt nicht an die Bukunft; darum thut ihm ein bigchen Direction und felbit Zwang recht noth, mag es auch darüber murren und klagen.

Schön ist es aber immer unten in der weiten Thalebene um Lienz, oder dort bei Bruneck, wo drei Thäler einmünden, schön in dem weiten Thale von Kufstein über Innsbruck hinaus nach der Martinswand, nur nicht, wenn der bahrische oder Scharnizer Wind darüber hinbraust; schön in dem herrlich gelegenen Imst, dem romantischen Landeck mit der hochragenden Burg, die den Eingang zum Innthale wehrt, wo drei Thäler zusammenkommen und in der Vorzeit drei Volksstämme sich berührten; schön ist es, wenn wir im schattenkühlen Walde gehen und am tosenden Vach hinwandern, wo auf smaragdgrüner Fluth silberhelle "Kaperln" aufspringen.

Von den Hügeln herab winken hellleuchtend die Kirchen und Kirchlein mit ihren weißen Mauern, grünen und rothen Dächern und schlank aufragenden Thürmen, und die Kapellen auf steilem Fels wenden unsern Blick aus der Niederung zu den heiligen Höhen. Selbst hoch oben im dunkeln Wald begegnen wir auf einmal einem Kirchlein; die Hirten haben es gebaut, und alle Samstage brennt darin ein Licht, der Gebenedeiten zu Ehren.

Da broben an Berges Halbe, Auf moofigem Felsgestein, Steht die Kapelle im Walde Und schaut in das Land hinein.

Bon armen hirten gezimmert, Trohet sie Wetter und Wind; So fromm das Lämpchen flimmert Der Jungfrau und ihrem Kind.

Und Blumen und rothe Beeren Sie welken nicht auf bem Altar, Es bringen ber Mutter zu Ehren Die hirten im Frühlicht fie bar.

Sie knieen auf thauiger Erbe Und flehen ben Segen herab Für sich und die weidende Herbe Beim Steigen bergauf, thalab.

Und hat sich ein Lämmlein vergangen, Sie klagen's der Jungfrau nur,

Und gnädig hört fie ihr Bangen Und führt zur verlornen Spur.

Die du in Tempeln thronest, O himmlische Königin, Bei armen Hirten auch wohnest Als helsende Schügerin:

Begleite mit beinem Segen Auch mich burch die weite Welt Und führe auf gnädigen Wegen Auch mich einft zum Himmelszelt.

Da stehen im ärmsten Törschen so rein gehaltene, sorgfältig gepslegte, würdig geschmückte Kirchen, viele sind mit
alten und neuen Malereien geziert, welche Tiroler Meister um
geringes Entgelt geschaffen haben. Da können wir unter bem
rauhen Habit eines armen Franziskaners oder Kapuziners
zu unserer Verwunderung einen hochgebildeten Natursorscher,
Germanisten, Latinisten entdecken, der, geachtet und im ganzen
Lande verehrt, um Gottes Lohn eine Prosessur bekleidet. Da
ist das Gasthaus, wenn wir nur ein wenig von der großen
Heerstraße abbiegen, noch immer so wie vordem, mit seiner
wohnlich getäselten Stube, dem mächtigen Crucisix im Eck
derselben, und wir können, wenn der Abend dämmert, schon
von der Straße aus das Rosenkranzgebet vernehmen, das die
darinnen verrichten.

Bist du allein und fürchtest du Langweile, so magst du auch bei dem Kaplan vorsprechen. Sein Häuschen ist klein, die Treppe zu seiner Wohnung fast lebensgefährlich; aber doch ist es schon von außen einladend; an allen Fenstern stehen Blumen, und der Kirschbaum breitet seine Aeste wie zum Schuze über das Dach aus. Bist du oben bei ihm in der blank gescheuerten Stube, da wird es dir recht heimlich. Nicht immer siehst du da ein Sopha stehen, aber einen Schreibtisch und darüber eine kleine Handbibliothek, zuweilen ein Klavier

oder eine Bioline, auch Malutensilien, und in den Fenster= nischen einige Räfige, in denen eine Blauamsel oder ein Edwarzplättchen zwitschert. In dem Ed liegt sein treuer Begleiter auf den Gangen in die Berge, der Sund, aber nicht fo groß und zottig wie jener im Gasthaus. Es braucht nun feiner langen Ginleitung, um mit ihm ins Gespräch zu kommen; er ift, wie so viele seines Standes in Tirol, ein einfacher, frommer, aber bei allem Ernst lebensfrischer Mann. Gerne erzählt er von seiner Kirche, wann sie erbaut ward, wie sie in neuester Zeit und durch wen ,ausgemalen' wurde, und wie mühielig es für ihn war, das Geld hierfür zu ,derlottern', da die Leute da herum arm seien. Doch fügt er anerkennend bei, sie hatten fast über ihre Kräfte gegeben, denn eine schöne Rirche sei der Stotz des Tirolers. Darum hat er auch feinen Ministrantenknaben Filzschuhe gekauft, die zum Inventar der Safriftei gehören; an Festtagen, wenn der Teppich aufgelegt wird, der schweres Geld gefostet, muffen sie diese Filgschuhe anziehen, damit sie ihn mit ihren genagelten Schuhen nicht verderben.

Er selbst hat nur 300 Gulden Einfommen; der Wachtmeister der Gendarmerie, der hier mit drei Mann stationirt
ist, bezieht mehr als das Doppelte, täglich zwei Gulden. Aber
der arme Kaplan lebt, und sein Aussehen zeigt nicht auf
Hunger und Noth. Wie er das nun zuwege bringt, das war
sein Geheimniß, das er troß meines vielsachen Fragens nicht
offenbaren wollte, sondern, wie einst die Könige von Spanien
die ihren, in der Tiefe seiner Brust beschlossen hielt. Etwas
verrieth er sich doch, indem er von seinem Viehstande sprach;
während andere seines Standes nur eine Ziege ernähren
können, kann er eine Kuh halten, der er eine beträchtliche Aussessenung seines Einkommens verdankt. Indem ich diesen
Mann so reden hörte, dachte ich an ein Wort von Kenan:
Mariez le prêtre, spricht er in seinen Souvenirs, et vous
détruirez un des éléments les plus nécessaires, une des nuances les plus délicates de notre société. Der arme Kaplan ist ein Stück Poesie; gib ihm ein Weib und Kinder dazu, dann wohnen nur noch Noth und Sorge in seinem Hause.

Im weitern Gefpräche weiß er uns die Namen der Berge zu nennen, erzählt auch wohl die Geschichte der gebrochenen Burg, die drüben auf dem Bühel steht. Er felbst war vor= bem ein guter Schütze, aber nicht auf hölzerne Scheiben, wie er uns fagt, sondern auf lebendiges Gethier; was an Wild es gibt weitum, darüber kann er genau berichten. Auch jest ift er noch ein ruftiger Bergsteiger, fennt Wege und Stege, aber hüte dich, von ihm dich führen zu laffen. Es fällt ihm gar nicht ein, daß du des Bergsteigens nicht gewöhnt bist; so geht er denn ,ftat' voraus, ohne viel fich nach dir umzusehen, auf schmalem Baumstamm über den reißenden Wildbach, und fann es gar nicht begreifen, daß du da nicht hinüberwillst, und wird fast ungehalten, daß du lieber einen weiten Umweg suchst, um ihn zu umgehen. Bielleicht begleitet er dich auf einen hohen Berg; mit einemmal stehst du mit ihm vor einem schmalen Steig; links der Abgrund, wo tief unten der Gisack wirbelt und raufcht, rechts eine fteile, nachte Felswand. Du zagst, du zauderst, das begreift er nicht. Es ist ,nur ein kleines Steigerl', tröftet er dich, ,und keine Gefahr, schauen's, mit zwei Füßen kann man ja stehen; nur keinen Schwindel dürfen's haben, wiffen's, nachher ift's gefehlt'. Und wie zum weitern Troft erzählt er dir, daß der und jener schon hier abgefallen ift, und erft unlängst der Megner vor Schrecken die Laterne in den Abgrund habe fallen laffen. Aber die Nacht bricht ein, zurückkehren ist nicht mehr möglich, du mußt hinüber; so gilt es denn, auf allen Bieren zu friechen.

# V.

Ich habe von dem Priester in Tirol gesprochen; ich mußte von ihm sprechen, wenn ich den Charakter des Tiroler Bolkes

schildern wollte. Denn mehr als irgendwo gehören hier beibe zusammen, Priester und Volk, und gilt das Wort des Propheten: Sicut populus, sic sacerdos 1. Der Priester ist aus dem Volke hervorgegangen, lebt mit dem Volke, arbeitet und duldet für das Bolk.

Es soll ja nicht geläugnet werden: ein aristokratischer Name schmückt den Bischofsstuhl, wenn alle übrigen Bedingungen vorhanden sind, wie dies bei einem Schwarzenberg, Drofte= Bijchering, Riario Sforza, de Bonald der Fall mar. Er= ziehung und Gesellschaft haben ihnen feinere Umgangsformen gegeben, durch ihre Geburt stehen fie mit den edlen und ein= flugreichen Geschlechtern des Landes in mehr oder weniger enger Beziehung; wir erwarten von ihnen, daß sie mit dem Adel der Geburt Adel der Gesinnung verbinden, und auch das Volt gesteht ihnen, trok aller demokratischen Gelüste der Gegenwart, einen gewiffen Borrang zu. Solchen Männern ziemt es gang befonders, unbilligen Forderungen der Regierungen gegenüber die Antwort des hl. Bafilius an den arianischen Raiser zu wiederholen: Nondum in Episcopum incidisti2. Clemens August von Köln hatte es gethan. Ebenso und vielleicht noch mehr ist der Name eines Gelehrten eine Zierde des bischöflichen Stuhles oder des Pfarrhaufes. Auch er begründet Beziehungen in der Aristokratie des Geistes, ju den Männern der Wiffenschaft, die seinem Umte zur Ehre und zum Segen gereichen, und er gibt seinem Träger eine Autorität, welche die Bedeutung seiner Predigt zwar nicht in ihrem innern Wesen erhöht — benn das Wort Gottes ift immer dasselbe, ob von Ginfältigen im Geiste verkündet oder von Gelehrten —, wohl aber in ihrer Bedeutung und Wirkung auf Gläubige wie Ungläubige. Denn diese, wie St. Bona-

<sup>1</sup> Wie das Volk, so der Priester.

<sup>2</sup> Du haft noch teinen Bischof tennen gelernt.

ventura einmal sagt, vermag er leichter zu widerlegen, jene aber werden erfreut, da sie sehen, auf welch starken und unserschütterlichen Grundlagen ihr Glaube ruht; so aber einer von Zweiseln beunruhigt ist, sindet er in ihr Lösung, Licht, Stärkung, Befestigung. Ein Petrus Lombardus auf dem bischöflichen Stuhle zu Paris, ein Albertus der Große auf dem von Regensburg, später ein Melchior Canus, ein Bospuet, ein Fenelon, ein Huet, ein Hossius und in neuerer und neuester Zeit Sailer in Regensburg, Rauscher in Wien, Hesele in Rottenburg, Greith in St. Gallen, Feßler in St. Pölten, Wiseman und Manning in London, Capecelatro in Capua, Cecconi in Florenz haben durch ihre persönlichen Berdienste ihrer Stellung einen neuen Glanz versiehen.

Dasselbe, was von der aristokratischen Geburt gesagt wurde, mag auch von den Söhnen höherer Beamten gelten; nur ist hier zu fürchten, daß gewisse Ansichten von der Machtsphäre des Staates und seiner Stellung der Kirche gegenüber als Familientradition sich forterben, und daß namentlich bei jenen, welche aus den niedern und niedersten Kategorien der Bediensteten hervorgegangen sind, ein bedenklicher Mangel an Selbständigkeit, dagegen viel Unterthänigkeit und Hofdienerschaft sich geltend macht.

Auch in Tirol hatte ich Gelegenheit, in dieser Beziehung Erfahrungen zu sammeln, und ich danke Gott, daß es der Bauernstand ist, welcher der Kirche seine meisten Diener gibt. "Unser Landvolf", sagt einmal Goethe, und dies gilt von Tirol ganz besonders, "hat sich in guter Kraft erhalten und wird hoffentlich noch lange im stande sein, uns vor gänzlichem Berfall und Berderben zu sichern. Aber gehen Sie einmal in unsere großen Städte, und es wird Ihnen anders zu Muthe werden." Im alten Frankreich war es Brauch, jeden Abeligen und jeden Priester zu grüßen. Denn es galt der Sat: Im Abeligen ehrt man den König, im Priester Gott. In Bezug

auf den letztern gilt er noch in Tirol. In dem Sohne des Bauern, der in den Bergen auf seinem Sofe wohnt, erbt fich ein gewiffes Freiheitägefühl fort. Treu feiner Kirche, boll Ehrfurcht gegen den Priefter, solange Diefer feine Pflicht würdig und gewiffenhaft erfüllt, zeigt der Tiroler Bauer gerade feinen übergroßen Servilismus den "herren' gegen= über, und er weiß jeder ungerechten Anforderung Rede zu ftehen. Man schilt ihn deswegen als hartnäckig und ftarr= finnig; daß diese Festigkeit im ererbten Glauben und in der salten Sitte Hand in Hand geht mit ftrenger Gewiffenhaftig= feit und Chriftenpflicht, dafür hat Peter Maier, der Wirt von der Mahr, ein so erhabenes Beispiel gegeben. So oft ich von Briren die Heerstraße nach Rlausen hinabgehe und zu meiner Rechten das mäßig große Haus mit breitem Thor= eingange sehe, das er einst bewohnte, muß ich an diesen herr= lichen Mann denken, diesen Mann von heroischer Tapferkeit, aber noch heroischer in der Tugend. Von den Franzosen gefangen, wurde er jum Tode verurtheilt, weil er nach Ber= fündigung des Friedensschlusses zwischen Desterreich und Frantreich die Waffen nicht niedergelegt, sondern mit Andreas Hofer fortgekämpft hatte. Der französische General wollte ihn retten; er solle nur aussagen, drang er in ihn, er habe von der Proclamation feine Kunde gehabt; nur dieses eine Wort koftete es ihn, und er war gerettet, Weib und Kindern blieb der Gatte und Bater erhalten. Doch ruhig und entschlossen ant= wortete der Wirt von der Mahr: "Ich will mein Leben nicht mit einer Lüge erkaufen.' Schmerzlich bewegt mußte ber General dem Befehle des Raifers Napoleon Folge geben. Maier ward erschoffen.

Und Sonntags, als die Beter der Gottesdienst vereint, Da sielen am Platze sechs Schüsse, sie waren dem Maier gemeint, Da sank zum Tod getroffen ein Heldenherz dahin, Dem eitler Preis das Leben für eine Lüge schien. Aus diesem Volke ist der Tiroler Clerus in seiner Mehreheit hervorgegangen, und wer es näher kennt, kennt auch seine unbeugsame Widerstandskraft, seinen starken Glauben, sest wie seine Berge, seine treue Anhänglichkeit an Kaiser und Keich. Kaiserlich und katholisch, das ist tirolisch', so lautet sein Wahlspruch. Unter diesem Volke lebt der Priester, er kennt seine Sitten, seine Bedürsnisse, auch seine Schwächen. Es sieht ihn nicht bloß in der Kirche, es sieht ihn in seiner Mitte, wo er vielen ein Berather ist, mit allen Leid und Freud theilt. Und auch die Flinte, mit der er nicht ungeschickt umzugehen weiß, thut seinem Ansehen keinen Eintrag, gibt ihm vielmehr Gelegenheit, über vielerlei mit den Jägern und Schützen in seiner Gemeinde sich zu unterhalten.

Der Tiroler Priefter lebt für fein Bolt. Es ift unglaublich, was das Volk hier zu Lande seinem Curaten zumuthet. Richt weit von dem Innerweidhof bei Lagen, wo man die Geburts= stätte Walthers gefunden zu haben glaubt, steht auf hohem Berge eine Rapelle; dorthin wallt der Priefter zu bestimmten Beiten mit dem Bolte, betend und die Monftrang in den Banden tragend. Oft ist fold ein Weg drei bis vier Stunden lang, und der Priefter muß ihn gehen in nüchternem Zuftand, weil erst oben die heilige Messe gelesen wird. Uns Flachländern dünkt dies eine Sache der Unmöglichkeit, und es bedurfte der ernsten Bersicherung meines geiftlichen Begleiters, daß dem wirklich so sei. Freilich muß auch mancher solchen Anstrengungen erliegen. Der Curat von St. Jakob, eine halbe Stunde bom Arlberg entfernt, erzählte mir, daß einer feiner Borganger, der eine Wallfahrt nach der St. Chriftophs= kapelle auf dem Gipfel diefes Berges führte, vom Schlage ge= troffen, todt niederstürzte. Gin Denkstein bezeichnet die Stätte seines plöglichen Todes.

Die wissenschaftliche Bildung des Clerus konnte ich dies= mal beobachten bei Gelegenheit einer Pastoralconferenz, die

hier zu Lande öfter als anderswo abgehalten wird, und zu der man mich aufs freundlichste eingeladen hatte. 21 Priester waren zugegen; trotz strömenden Regens und einiger nicht ungefährlicher Wege durch das Paznaunthal waren sie zusammengekommen, alte und junge. Der Decan präsidirte, der es verstand, mit Klarheit, Sicherheit, Präcision das Ganze zu leiten. Die Vorträge erstreckten sich über drei Hauptsthemate aus dem Gebiete der Moral und der Pastoral und wurden von bejahrten, in der Seelsorge ergrauten Männern gehalten, nach deren Veendigung jedesmal die Debatte erössenet ward. Es zeigte sich viel Interesse für wissenschaftliche Fragen, und ich empfing den Eindruck, daß jeder sich gründslich in denselben zu orientiren gesucht hatte.

# VI.

Wenn man so durch die Tiroler Thäler wandert, die Etsch entlang bis nach Meran und Mals hinauf, oder am Gifact hin und über den Ritten nach Eppan, über die Seiferalpe nach Gröden, Enneberg und die Badia, bei Untervintl nach Terenten hinauf und auf dem Mittelgebirge fort bis hinab ins Thal bei Bruned, wo rechts die wundersam geformten Dolomiten purpurroth in der Abendsonne glüben, vorüber an den alten Schlöffern von Welsberg und Toblach nach Ampezzo, wo so vieles an Kaiser Max erinnert, wo die alten Rirchen stehen, die aus frühester Zeit stammen, oft noch mit halb verblichenen Fresten bemalt, und die romanischen Bild= stöcke mit altehrwürdigen Schildereien in den drei rundbogigen Nischen, wenn man von Hoheneppan oder von Schloß Tirol oder von jenem der Maultasch über das Land hinschaut, findet man sich in eine eigenthümliche Stimmung versett. Es ift deutsches Volk, unter dem wir da leben, und doch ist die Umgebung, himmel, Berge, Schlöffer, Baume, uns fo fremd= artig. Mehr als beim Ausblick vom Campanile im Campo Santo zu Pisa oder von dem Afinelli zu Vologna fühle ich mich da in die Vergangenheit versetzt; uns ift's, als könnten wir den geschichtlichen Proces mit den Augen verfolgen.

Zwei Bölfer, zwei Sprachen, zwei Civilisationen find bier aufeinandergestoßen, Germanen und Romanen, und noch fluthen die Bölferwogen hinüber und herüber. Und wie hie und da aus den Wellen ein Eiland auftaucht, so finden wir roma= nische Sprachinseln mitten im germanischen Lande, germanische im romanischen. Zu lettern gehört Luferna im Afticothale, und hoch oben im Nonsberg haben sich drei Gemeinden deutsch erhalten: Proveis, Laurein und Unsere liebe Frau im Walbe, italienisch Senale. Der Curat von Proveis hat hier aus Almosen, die er mit unermüdeter Geduld gesammelt, eine herr= liche Kirche erbaut und eine Spitenklöppelei errichtet, wodurch dem armen Orte eine namhafte Erhöhung feines Nahrungs= ftandes zufließt. Alls ihn einmal ein Freund fragte, wie er denn dies alles zu ftande gebracht habe und doch fortwährend in tiefftem Frieden mit seiner Gemeinde lebe, gab er ihm zur Antwort: "Ich habe nie auf das Wort eines Weibes hin etwas gethan oder geredet.' Diese Ortschaften nun halten an ihrer deutschen Muttersprache fest; Luserna dagegen scheint dem Baterlande verloren zu gehen, da in neuester Zeit von den Italienern hier eine Schule errichtet wurde. Auch in Balsugana, bei den Sette Comuni ist die deutsche Sprache im Aussterben. Und trot alledem muffen wir es erleben, daß selbst Deutsche lebhaft Bartei nehmen für die Plane der Wälschen, welche eine administrative Trennung des italieni= schen Tirol von Deutsch-Tirol anstreben. Was das Ende hiervon sein wird, kann jeder Freund Desterreichs jetzt schon voraussagen. Man sucht unsere Befürchtungen dadurch zu beschwichtigen, daß man auf die geringen Sympathien der Landbevölkerung für Italien hinweift, auf die offenbaren Nachtheile, welche eine engere Verbindung mit dem Königreich

Italien in wirtschaftlicher Beziehung mit sich bringen würde, namentlich die Schmälerung der Weinausfuhr nach den deutsschen Gebieten u. s. f. Wenn man solches liest, muß man unwillfürlich an das Wort des Dichters denken:

Quid dignum tanto feret hic promissor hiatu? 1

Wer die Thäler der Sarca, der Etsch, das Nonsthal, das Fleimserthal nicht nur einmal und nicht bloß flüchtig durchwandert hat, wer da mit Leuten aus allen Ständen zusammengekommen ist, und ohne jede Voreingenommenheit gehört und gesehen hat, und darum Land und Leute beurtheilen kann, der darf wohl auch ein Wort über derartige Pläne reden.

Es mag sein, daß die Landbevölkerung gerade nicht besonders begeistert ist für König Umberto und die Italia una; allein was thut dies zur Sache? Der wälsche Colono ift so blutarm, daß er nur daran denkt, seinen Sunger zu stillen und ein Obdach zu haben, das ihn gegen Regen und Ralte ichütt. Biele find zufrieden, wenn fie nur in einem Stalle bei dem Bieh sich wärmen können. Ich fenne einen Gutsbesitzer in Wälschtirol, der wollte seinen Pächtern geheizte Zimmer einrichten; sie zogen es aber vor, im Stalle zu wohnen; fie hatten es von Jugend auf nicht beffer gehabt. Was füm= mert diese armen Menschen die Politik, die kaum Polenta genug haben für ihre Lebensnothdurft? Uebrigens ift diefe Behauptung, so allgemein ausgesprochen, nicht einmal wahr. Huch der Colono hat sich gemerkt, was fein Signore ihm oft genug vorgesagt von der Herrlichteit, ein italienischer Bürger zu fein. In Dro, einem Dörfchen zwischen Arco und Bezzano, hatte ich einmal Gelegenheit, in dieser Beziehung Erfahrungen zu sammeln, und in Cortina, als ich mit einem Freunde auf offenem Markte mich deutsch unterhielt, trat mir frech

<sup>1</sup> Was wird er thun, das seiner großsprecherischen Verheißung werth wäre?

hettinger, Aus Welt u. Rirche. II. 4. Aufl.

einer entgegen mit den Worten: Qui si parla italiano, siamo in Italia 1. Aber auch angenommen, es ware so, so ändert dies doch die Lage durchaus nicht. Grund und Boden gehört ja jum größten Theil den Signori, die in den Städten, vielfach auch in italienischen Städten, wohnen. Bon diesen ift der arme Colono vollständig abhängig, ihnen ift er hörig faft wie ein Leibeigener, nicht einmal das Dach über ihm ift fein. Wie follte der eine andere politische Meinung haben durfen als sein herr? Die Strömung aber in den Städten ift bei den Mittelflassen für Italien; der mezzo ceto2, die Rauf= leute, Advocaten, mit einem Wort die Signori, haben ein auß= gesprochenes Bewußtsein als Italiener. Man muß diese Dinge nur nehmen, wie sie einmal find. Sie haben sich ja alle an der italienischen Literatur gebildet, viele haben Freunde und Berwandte in Italien, und gar mancher vaterländische Geschichtschreiber des Trentino wies nach, daß dieses Land bis jum Brenner hinauf eigentlich ju Italien gehört, und die deutschen Südtiroler nur barbarische Eindringlinge seien, die man daher so bald als möglich italianifiren muffe. Allerdings halfen ihm dabei die echt romanischen Benennungen so vieler Ortschaften, und der patriotische Trentiner kennt weder ein Brixen noch ein Bozen, sondern nur ein Bressanone und ein Bolzano.

Dazu kommt ein anderes. Der italienische Tiroler mit seiner klingenden, vocalreichen, vollkönenden Sprache dünkt sich geistig hoch stehend über dem Tiroler mit seinem harten Deutsch; selten wird man auch einen Beamten aus Wälschtirol treffen, der schön und sließend deutsch spricht, wenn er auch noch so lange in Deutschtirol war. Auch ist in manchen der alte Haß gegen Oesterreich nicht ausgestorben. Alls ich einmal an der

<sup>1</sup> hier wird italienisch gesprochen, hier sind wir in Italien.

<sup>2</sup> Mittelstand.

Mauer des Castells zu Trient stand und in den Graben hinabsah, erzählte mir einer in höchster Leidenschaft, was für ein Trauertag es war, als man hier einige Patrioten erschossen wegen Theilnahme an der Erhebung vom Jahre 1848. Auf meiner Fahrt durch das Land sprach ich meinem Bezgleiter, einem recht unterrichteten Advocaten, meine Bewunderung aus über die vortrefflichen Kunststraßen, welche Oesterreich in diesem Bergland angelegt hat. Das ließ er nicht gelten; diese haben nicht die Oesterreicher gebaut, meinte er, sondern Napoleon, und Oesterreich habe nur das Begonnene fortgeführt.

Leider sind auch manche Geistliche nicht frei von dieser Nationalitätsmanie. Dafür empfing ich erst vor kurzem einen Beweiß. Ich war einen Abend mit einem Curato aus der Gegend von Trient zusammen, einem lebhaften, nicht ungebil= deten Manne. Er war in Begleitung seiner Tante und Nichte, die mit gespannter Aufmertsamteit unserem Gespräche folgten. Zuerst bewegte sich die Unterhaltung um allgemeine Fragen; doch bald, wie dies eben nicht anders gehen konnte, kamen wir auch auf Italien. Ich beklagte die traurige Lage dieses Landes, namentlich seine Finanznoth, die doch nur eine Folge fei feiner Sucht, eine Großmacht zu werben. Dafür, ant= wortete der Curato, haben wir auch ein vortreffliches heer in Italien, so gut wie die Austria und die Prussia. Bei diesen Worten wurde das Tempo rascher; die Augen der Nichte, die fich weniger Zurüchaltung auflegte, funkelten, und bedeutsam fahen sie einander an; ich wußte genug. Nach einigen turzen Gegenbemerkungen gab ich dem Gespräche eine andere Wendung. Dasselbe hatte ich ja so oft in frühern Jahren in der Lombardei, in Benedig, selbst im Römischen erfahren; alle vernünftigen Gründe find umfonft, nur die harte Wirklichkeit, die bittere Roth fann diese so leicht entzündbaren Menschen wieder nüchtern machen.

Noch auf ein anderes möchte ich hierbei die Aufmerksam= feit lenken. Wenn die Majorität in dem gegenwärtigen Tiroler Landtag ihren Willen durchsett, dann fällt das lette und das wichtigste Bollwert für das Deutschthum im wälschen Gebiet. Denn der administrativen Trennung zwischen Deutsch= und Wälschtirol wird die kirchliche früher oder später nachfolgen. Nun bilden aber die deutschen Priefter im Bisthum Trient, das bis vor die Thore von Brigen reicht, ein gutes Drittheil des Clerus; auch in Wälschtirol find viele derselben an den Schulen, den Gymnasien, in den Seminarien, im Ordinariat beschäftigt; sie haben dort einen sehr wohlthätigen Einfluß auf ihre Landsleute, und auch die Italiener kommen in der Regel ihnen mit Vertrauen entgegen. Gine Trennung des deutschen Theils vom Bisthum Trient kame einer Auswanderung des Deutschthums gleich, und die wälsche Administration würde ficherlich am weniasten sich beeilen, deutsche Schulen und deut= sches Wesen unter ihre Obhut zu nehmen.

Dieses Hinüber- und Herüberstuthen der Bölker an den deutschen Grenzmarken konnte nicht stattsinden, ohne daß es auch auf die Anschauungen beider Nationen seinen Einsluß übt. Der Deutschtiroler verkehrt nicht gern mit dem Wälschen und traut ihm nicht viel Gutes zu; der Kriegszug gegen die Wälschen war daher trot allem, was die Begeisterung abfühlen konnte, immer in Deutschtirol populär. Der Wälsche dagegen verachtet den Deutschen als roh und unbeholsen, fühlt sich gerade auch durch seine Mäßigkeit ihm überlegen. Nun, wir wollen es ihm nicht so schwer anrechnen. Spricht ja doch selbst Dante vom lurco Tedesco<sup>1</sup>.

So ift und bleibt noch durch Jahrhunderte hindurch dieses Tirol ein Land, wo Resigion und Kunst, diese edelsten Blüthen des menschlichen Geistes, die herrlichsten Werke geschaffen, dieses

<sup>1</sup> gefräßigen Deutschen.

Land voll wunderbarer Romantik, mit seiner uralten Landes= geschichte, seinen hochpoetischen Sagen von Dietrich von Bern, von König Laurin und dem Rosengarten, von den Lindwürmern und Zwergen, von den Riefentochtern und dem Nörglein, von den Römern und den Goten, von der hl. Nothburga und der Ronne von Sonnenburg — doch wer kann sie alle nennen, die um so viele verwitterte Burgen schweben und die einsam ragenden Thürme durchgeiftern und im Bolte in mehr oder b weniger greifbarer Geftalt fortergahlt werden? Darum muffen wir den jungen Schriftstellern in Tirol Dant wiffen, wenn fie mit Liebe in die reiche Geschichte ihres Landes sich vertiefen und ihre großen Männer aus neuer und alter Zeit vom Lichte der Poesie verklärt vor uns hintreten laffen. Auch braucht man kein Archivar und Archäologe von Fach zu sein und kann boch feine Freude an den munderbar ichonen alten Schlöffern und Kirchen haben, und mit Liebe alten Fresten, wundersamen Sculpturen, werthvollen Geräthen, Bildern und Getäfel, wich= tigen Inschriften nachforschen. Gewiß ist noch viel Schönes unter der Arbeit der Tüncherquaste und dem Mörtel verborgen in einem Lande wie Tirol, das eine fo alte Gultur hat. Roch ift der Sinn für die so ftilvollen Schreiner= und Schloffer= arbeiten der vorigen Jahrhunderte nicht überall rege, und gar mancher selbst unter benen, die man für gebildet halten sollte, hat noch in neuester Zeit solch altes , Gelump', wie er es nannte, d. i. herrliche Schnigereien aus Gichenholz und ehr= würdige Tafeln, an denen viele Generationen geseffen, gegen überfirniste Käften aus Tannenholz und dunnbeinige, wackelige Tische verkauft. Darum fehlt es nicht an Arbeit.

Wir wollen darum es auch nicht, wie ein neuerer Schrift= fteller gethan, der Tiroler Jugend verargen, wenn so viele aus ihr fröhlich ihre Lieder fingen. So ziemt es ja der Jugend; ihr Sinn müßte zu, ihr Herz müßte todt sein, wenn da, wo das ganze Land wie eine große wundersame Dichtung vor ihr liegt, nicht ein Lied, hell und frisch wie der Quell, der aus dem Felsen springt, aus der Tiefe des Gemüthes ausströmte. Es beweist dies ja, daß der Materialismus noch nicht den idealen Sinn in ihr getödtet hat, Zweisel und Pessimismus noch nicht an ihrem Herzen frißt. Und wenn einer und der andere auch in spätern Jahren und mitten in der Prosa des Lebens noch ein Blümchen der Poesie pflückt, so werden wir ihn darob auch nicht schelken. Blüht doch Edelweiß am Saume des Gletschers, und die Schrosenseder wiegt sich hoch oben in eisiger Höhe, und ist der Winter gekommen, so leuchtet am geschützten Fenster auch dann noch manche Blume und erfreut das Auge.

Aber das sollen sie nicht thun, wie manchmal geschehen ift, daß sie jene bosen, zürnenden Worte, welche einer oder der andere unter den Protoplasten der neuern Tiroler Boesie zur Zeit einer topflosen Reaction, unter der die Kirche felbft am meisten gelitten, ausgesprochen haben, auch ihrerseits nachreden. Auch follen sie nicht vergessen, daß Spott über das, was dem Tiroler Volke heilig ift, nur halberzogene Jungen fich erlauben, die solche Reden in ihrem Unverstande als einen Beweis besonders geistreichen Wesens betrachten. Nichts ist ja leichter, als auf Hohes und Beiliges zu wigeln; man darf nur Er= habenes mit Riedrigem zusammenstellen, und alsbald ist der Wit fertig, freilich wohlfeil genug. Wer die Bedeutung der religiöfen Gefinnung eines Mannes und eines ganzen Volkes nicht zu würdigen weiß, der follte sich wenigstens von dem Weltkind Goethe belehren laffen. ,Wahrhaft hochachten', schreibt er an Schlosser, ,kann man nur benjenigen, welcher nicht sich felber sucht. Ich muß gestehen, solche selbstsuchtlose Charaktere in meinem ganzen Leben nur da gefunden zu haben, wo ich ein festgegründetes religiofes Leben fand, ein Glaubensbekenntniß, das einen unwandelbaren Grund hatte. aleichsam auf fich felber ruhte und nicht abhing von der Zeit, ihrem Geifte und ihrer Wiffenschaft.

Erhebt doch eure Säupter, möchte ich diesen zurufen, und schaut über die Berge. Sort ihr denn nicht den dräuenden Schritt der zum Kampf gerüfteten Arbeiterbataillone, die bald auch durch eure Thaler ziehen und über eure höchsten Berge steigen? Denn Ideen laffen fich nicht absperren, und gegen den Geift, der verneint, der haßt, der zerftort, gibt es feine andere Macht, als wieder der Beift, jener Beift, der aufbaut, der erhebt, der verföhnt. Glaubt ihr denn wirklich, wenn diese Scharen einmal an euern Thuren klopfen, daß fie fich beschwichtigen lassen, wenn ihr mit ihnen ein paar Wige macht auf Kirche und Priefter? Die heutige Welt ist furchtbar ernst und braucht Männer: aus allen Ständen muß fie fammeln ihr Heer, um eine Invafion abzuwehren, die gefährlicher und furchtbarer sein wird, als je eine war. Alle erhaltenden Gle= mente muffen darum zusammenstehen, alles muß hand anlegen wie bei verheerender Hochfluth, wo alles kleinliche Gezänk schweigen muß. Besonders aber jene, welche die Erziehung und Bildung der Jugend zu leiten haben, mögen bedenken, daß die berechtigte Autorität, Religion und Chriftenthum für die Gesellschaft unermeßliche, nicht hoch genug zu schätzende Güter find; denn diese ruht ja auf ihnen, und nur auf ihnen, wie auf einem ftarten Fundament. Nichts aber zerftort das= felbe mehr als Ironie und Spott; fie unterwühlen es wie die Wildwaffer den ftartften Damm. Ift es gefallen, wer mag es wieder aufrichten? Sabt doch Mitleid mit dem armen Bolk! ,Der Glaube', fagt einmal Goethe, ,ift ein häuslich, heimlich Kapital, wie es öffentliche Spar- und Silfskaffen gibt. Der Gläubige nimmt fich seine Zinsen im stillen felbst.' Sabt Mitleid mit dem Volke, dessen innerstes Leben von diesem Kapital zehrt!

Am widerlichsten aber werden uns jene, welche an der Heldenzeit von Anno 9 und ihren großen Männern zu nörgeln und zu kritteln sich unterfangen. Bahern und Franzosen,

fagen sie uns, waren die wohlwollendsten und unschuldigften Menschen von der Welt, die gar nichts anderes wollten als Licht bringen in die Tiroler Finsterniß, um das schwere Joch der Hierarchic und des Obscurantismus von ihnen zu nehmen, wonach die wenigen Intelligenten im Lande schon längst sich gesehnt hätten. Un die Stelle der Rosenkranzandachten, der Flurgange u. f. f. follte nun Bilbung und humanität treten. Wir muffen dieses glauben, denn ein Geschichtschreiber von Tirol hat es ja so drucken laffen. Ich habe noch die Erzählungen eines banrischen Beamten gehört, der in jener Schreckenszeit zu Schwaz Landrichter war; was er zu berichten wußte von entweihten Rirchen, von umgefturzten Biloftoden, von Gewaltthaten gegen Priefter und Frauen, spottet jeder Beschreibung. Das also war der Kampf für Geistesfreiheit! Uebrigens wissen wir es ja durch tausend und tausend Augen= zeugen, wie es in unserem eigenen Baperland zu jener Zeit beim Kirchen= und Klosterfturme zuging, wie die Heiligthumer beraubt, entweißt, zerschlagen, was Goldwerth hatte, von den Juden unter Spott und Sohn fortgeschleppt wurde. Dazu kam, daß nachweisbar nicht wenige Beamte in Tirol aus lauter Wohldienerei und Servilismus, wie dies immer so geht und wir noch in neuester Zeit erfahren haben, viel härter und gewaltthätiger vorgingen, als es im Willen der Regierung lag, und gar mancher aus Weishaupts Schule hier Gelegenheit fand, seinem wahren Kirchenhasse Luft zu machen.

Daß Andreas Hofer ein und das andere Mal schwankend ward in seinen Entschlüssen, darüber soll doch niemand sich wundern; Größere als er, von Cäsar an bis Napoleon, waren es in entscheidenden Augenblicken auch, und nicht umsonst läßt der Dichter jenem durch seine Freunde zurusen: Tolle moras! Daß er aber zeitweilig irrsinnig gewesen, das wird dieser

<sup>1</sup> Fort mit dem Schwanken!

Geschichtschreiber Tirols schwerlich beweisen können; die Worte, die Hoser unmittelbar vor seinem Tode sprach, weisen auf eine ganz andere Gemüthsversassung hin. Schmach über einen so entarteten Tiroler, der die Ehre seiner Väter also preiszeben kann! Da waren es ganz andere Männer, welche des Sandwirts Gebeine in Mantua erhoben und nach Innsbruck brachten, ganz andere Männer, die ihm in der Hosstirche ein herrliches Denkmal errichteten, und ganz anders dachte der, der gesungen:

Großer Raifer,

D Maximilian, bu Helb und Weiser, Den ich im Geist hier wehn und walten sehe, Du fühlst geehrt dich durch des Bauern Nähe Und reichst aus deinem festen Eisengitter Die Hand zum Druck dem ebenbürt'gen Ritter.

Wenn gegen das Ende auch unreine Elemente dem Kampfe der Tiroler sich angeschlossen haben, wer will darum die glorzeiche Erhebung schelten? Keine Sache war gerechter als der Aufstand der Spanier gegen Napoleon, der Griechen gegen das Joch der Türken; und wie viele unreine Elemente hatten sich demselben beigemischt! So geschieht es ja immer, wo große Bewegungen stattsinden und das Volk in seinen Tiefen aufzgewühlt wird.

## VII.

Bei aller Berschiedenheit der Abstammung ist eines doch dem Tiroler Bolke gemeinsam: sein zähes Festhalten an der Sitte und dem Glauben seiner Bäter. Und dies muß uns trösten, wenn wir der vielen Stürme gedenken, die gerade in unserem Jahrhundert über Tirol dahingegangen, der vielen Stlen, die nun die Erde deckt. Es trat mir dies recht lebendig vor die Seele, als ich hoch im Gebirge am Feste Mariä Geburt die Leute aus der Kirche kommen sah; mit einemmal war der ganze Kirchhof voll betender Menschen. Es war fast

Die ganze Gemeinde, die hier ihren zweiten Gottesdienst hielt. Un jedem Grabe stand wenigstens einer, oft waren es zwei und mehrere, die da der hingeschiedenen gedachten. Da tritt dann die Idee der Gemeinschaft der Heiligen recht anschaulich in ihrer gangen Erhabenheit bor uns bin. Drinnen in der Rirche thront Chriftus, unser Erlöser und Richter, um ihn der Himmel und seine Beiligen; auf dem Gottesader, gang nahe bei ihm, liegen die Heimgegangenen, die in Glauben und Liebe geschieden, die leidende Kirche. Darum steht auf ihren Gräbern das Zeichen des Kreuzes, das sie mit fterbender Hand umfaßt, das ihre Hoffnung war im Leben und im Tode. Und innen und außen die ganze Gemeinde der streitenden Rirche, die noch auf Erden wallet. Beim Weggeben besprengen fie die Gräber mit Weihwaffer; ift ja doch jeder Tropfen, weil von der Kirche, weil in Chrifti Namen und in Kraft seiner Verdienste geweiht, gewiffermaßen ein Tropfen seines heiligen Blutes, das er für uns vergoffen, das er mit bem ganzen Schatz seiner Onaden, dem unendlichen Preis seines bittern Leidens und Sterbens der Kirche zu unserem Heile übergeben hat. Und wie Thau fließt es dahin über die Seelen, über unfere Seelen und über die Seelen der Singeschiedenen, und eint uns so unter uns in Liebe durch die Liebe zu ihm. Darum zage ich nicht für dieses Bolk, wenn ich in die Zukunft blicke. Vieles hat sich wohl in Tirol ge= ändert, seit ich in den dreißiger Jahren zum erstenmal dieses Land betrat; viel Waffer ift den Inn und die Etsch hinab= geflossen, mehr als eine Generation ist vorübergegangen, und die Menschen, welche jetzt am Juße des Brenner oder des Arlberg oder des Ortler wohnen, find andere geworden, und auch im Denken und Reden in mancher Beziehung andere. Aber doch fürchte ich nicht für dieses Bolk.

So viele Tiroler Freunde von hervorragender Bedeutung, hochgeachtet im Lande und tief in seine Geschicke eingreifend

durch Wort und That, sind nicht mehr. Beda Weber ift dahingegangen, sein Umtsgenosse Rufinatscha ift auch längst gestorben; der findlich heitere Bius Zingerle hat fie beide über= febt, aber zulett hat auch er der Sterblichkeit den Tribut ge= gahlt. Der gelehrte, würdevolle und hochverehrte Bifchof Gaffer, fein Nachfolger J. v. Leis, Dompropft Gagner, Männer, die mir so viele Liebe erwiesen hatten, sind ins Grab gesunken. Professor Geissemann, den behenden Bergsteiger, hat ein plöglicher Tod überrascht; ebenso den vortrefflichen P. Augustin Scherer aus dem Benediktinerstift zu Fiecht, den Beraus= geber eines auch in Deutschland geschätten homiletischen Wertes; von den Professoren der theologischen Facultät in Innsbruck find P. Wenig, Jungmann, Wiefer bor der Zeit ins Grab gestiegen. Bom Juge des Patscher Rofels, den Brenner hinauf und bis Brigen hinab ist taum noch ein Widdum, das seinen Bewohner in den letten Sahrzehnten nicht gewechselt hat, ebenso von der Mühlbacher Klause bis hinauf zum Ursprung der Rienz und nach Ampezzo hinein. Und erft in den Mendicanten= klöstern, bei den edeln, unterrichteten und doch so bescheidenen Franziskanern und Kapuzinern, wie hat da der Tod reiche Ernte gehalten! P. Marcus zu Bozen, der Orientalist und Kenner von mehr als zwanzig Sprachen, P. Josue, der feurige Prediger in Bozen, P. Max, f. f. Schulrath und Director des Enmnasiums ju Sall, P. Thomas, der fein= finnige Lector und Provincial der Kapuziner zu Meran: alle find fie in der Emigfeit. Professor Moriggl ift todt, den zur Zeit des Bürgerminifteriums die Regierung als Agitator ohne jede Penfion seines Amtes entsetzt hatte; ihm gegenüber wurde von den amtlichen Stellen nicht einmal mehr das Briefgeheinniß beobachtet. Professor Greuter, der viel verehrte und viel gehaßte, durch lange Jahre Bertheidiger der Rechte des Landes im Reichsrathe, ist nach längerem Siechthum ge= fforben. Die wahrhaft adeligen Männer di Pauli in Kaltern, Giovanelli in Innsbrud find gleichfalls dahingegangen. Auch die Kämpfer von Anno 9, der ehrwürdige Decan Dunle von Schwag, der ehemalige Landrichter v. Peter in Innsbrud, dieses Mufter eines treuen, Raifer und Land ergebenen Beamten, find eingegangen in die ewige Ruhe. Tirols beste Maler liegen im Grabe: der findlich fromme Flat, deffen Studio ich schon in Rom und später in Bregenz besucht hatte, auf deffen Marienbildern ein Hauch von Frömmigkeit liegt, was an Fiesole erinnert, Plattner mit seinen muskelkräftigen Gestalten, Bellmeger, der die Rirche zu Bruned, Mader, der jene von Steinach ausgeschmückt — doch wer zählt die Todten alle? Bei alledem fürchte ich für die Zukunft Tirols nicht; denn ein Bolk, das so seiner Todten gedenkt, kann nicht leicht von ihrem Brauch und Glauben abfallen. Die Menschen gehen vorüber und die hohen Fichten brechen, aber der Wald bleibt, und neue Bäume wachsen auf dem alten Boden heran; die Nachkommen mögen fortsetzen, was ihre Bäter geschaffen.

Wenn ich so bei meinen einsamen Wanderungen durch die Thäler Tirols Todtenschau hielt, da ward es mir, als wanderte ich zwischen Gräbern. Da konnte ich Walthers Worte auf mich anwenden:

O weh! wohin verschwunden sind alle meine Jahre? Hab' ich verträumt mein Leben, oder ist es wahr?
Was ich je wähnte, daß es was wäre, war das nicht?
Ich habe wohl geschlasen, und nun weiß ich's nicht.
Nun bin ich aufgewachet, und mir ist unbekannt,
Was mir zuvor war kundig als wie die Hand der Hand.
Wenn nicht das Wasser stösse, so glaubete ich wahrlich, mein Trauern wäre groß.
Wie denk' ich doch an manchen gar wonniglichen Tag,
Das ist mir all zerronnen wie in das Meer der Schlag.
Immerdar, o weh!

### VIII.

Das Denkmal dieses Dichters haben sie in diesen Tagen unter großen Geierlichkeiten und vor vielen Gaften, Die aus allen Theilen Deutschlands und Tirols herbeigeströmt waren, in Bogen aufgerichtet. Wir Würzburger, in deren Stadt er nach allgemeiner Annahme fein Grab hat, wollen feine Ge= burtsstätte gerne den Tirolern gonnen, wiewohl andere feine Tiroler Abstammung bestreiten. In der Culturkampfperiode fonnten wir es in Deutschland häufig erleben, daß in populär= wissenschaftlichen Vorträgen und Reden des Dichters scharfe Strophen gegen den Papft besonders betont murden. Daß er in seinen jungen Jahren als Unbänger der Hohenstaufen — hatte er doch von ihnen ein kleines Lehen erhalten unbillig und von einseitigem Patriotismus befangen hart über den Papst urtheilte, kann uns nicht wundernehmen. ,O weh, der Papst ift zu jung; hilf, Herre, deiner Christenheit!' sprach er; und doch war dieser zu junge Papst kein anderer als der große Innocenz III. Der Widerstreit zwischen Papst und Raiser hatte manche Gemüther verwirrt und ihnen den klaren Blick getrübt; dem Dichter mit seiner reichen Phantasie wollen wir es am wenigsten boch anrechnen, zumal da ein tief reli= giöfer Sinn und ein fefter katholischer Glaube den Grundton seiner Lieder bildet. Alle Grundlehren des Chriftenthums', fagt Wilhelm Wilmanns, ,tommen bei Walther vor. Er bekennt die Dreieinigkeit des hoben, heiligen, ewigen Gottes. . . . Neben dem dreieinigen Gott thront im himmel die Jungfrau Maria, "diu reine, sueze Maget", "diu Künegin ob allen Frouwen", die Gott felbst sich zur Mutter erkoren hat. Ihre jungfräuliche Geburt wird als das größte der Wunder ge= priesen, sie ist "Maget und Muoter". . . . Nachdem er der Gefellschaft 40 Jahre und noch länger mit seinem Gesange gedient hatte, sang er sich selbst sein Requiem. Die Unschauung

des Mittelasters: Alles ist eitel! bisdet den Grundaccord. Die irdische Lust ist der Seele Leid, der Geist sehnt sich, aus seinem Kerker besreit zu werden; die Mahnung an das schreckliche Dies irae, dies illa, solvet saeclum in favilla schließt das Lied:

Din jamertac wil schiere komen Und brennet dich darumbe jedoch.

Noch erinnere ich mich wehmüthig an einen hellen, sonnigen Herbstnachmittag, da ich mit einem nun schon gestorbenen Freunde an der Bogelweide bei Lagen vorüberwanderte. Noch hatte man dem , Alosenäre' keine Denktafel dort angebracht; erft Frang Pfeiffer fprach in seiner Borrede zu Balthers Gedichten sich für Tirol als deffen Heimat aus, nahm aber einen ganz unrichtigen Ort dafür an (bei Telfes in der Gemeinde Sterzing). Im Pfarrhofe zu Lagen wurde Pfeiffers Vorrede besprochen. Der damalige Pfarrer Saller, jest Weihbischof in Salzburg, und seine Hilfspriester mußten unschwer auf die ganz nahen Vogelweiderhöfe im Lapener Ried verfallen; da fanden sie alles noch viel zutreffender als das, was Pfeiffer bewogen hatte, sich für Tirol auszusprechen. Schon im Jahre 1867 hatte ein Artikel im "Tiroler Bolksblatt' auf alle diese Punkte aufmerksam gemacht 1. Noch waren damals von den Festgenossen aus Nord und Gud keine Reden gehalten worden, aber die Bäche rauschten, die Sonne warf ihr goldenes Licht auf das Häuschen im Lavener Ried, die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. P. Patriz Anzoletti, Walther von der Vogelweide und der Innervogelweiderhof oberhalb Klausen in Tirol (Programm des Oberghmnasiums der Franziskaner zu Bozen vom Jahre 1889). Schon im Jahre 1879 hatte derselbe bescheidene Ordensmann eine Arbeit veröffentlicht mit der Ueberschrift: "Ift Walther ein Tiroler?" Wir constatiren mit besonderer Bestriedigung, daß die zur Feier dieses Jahres (1889) ausgegebene Festschrift dieser Arbeit besonders gedacht und sie "bahnbrechend" genannt hat.

Lüfte waren so rein, der Himmel so klar. Es ist eben kaum ein Ort fo geeignet, uns in das Mittelalter gurudgubersetzen, als diefer hier, wo ringsum Schlöffer und gebrochene Burgen stehen und wir auf der Heerstraße wandern, auf welcher die Kreuzfahrer nach Italien und dem Beiligen Lande ge= zogen sind.

Um 3. October 1874 wurde daselbst in Gegenwart einer großen Versammlung eine Gedenktafel angebracht mit der Ueberichrift:

> Dem Andenken Walthers von der Vogelweide, ,Swer des vergaeze, der taet mir leide." Sugo von Trimberg.

Das Brunnenmonument, das am 15. September 1889 zu feinem Gedächtniß in Bogen errichtet wurde, trägt das Stand= bild des Dichters aus weißem Tiroler Marmor, 3,3 m hoch. In der linken Sand halt er die Fiedel, auf ihr ruht die rechte; an der Seite trägt er das Schwert; ein reicher Mantel

wallt über feine Gestalt, ein Birett deckt das lockige Haupt. Viele Reden wurden dabei gehalten, gute und minder gute, wie dies eben bei solchen Gelegenheiten zu gehen pflegt.

#### IX.

In demselben Monat September hat auch der deutsch= öfterreichische Albenverein in Bozen seine zwölfte General= versammlung abgehalten. Ich erinnere mich recht gut, wie der größte Theil des Clerus in Tirol demfelben nichts weni= ger als freundlich gegenüberstand, und diesen der wachsende Buzug seiner Mitglieder mit ichweren Beforgniffen erfüllte. 124 Sectionen gehören ihm jett an, die zusammen 25 000 Mit= glieder zählen. Es ist dies eine Thatsache, die dem Alpen= freunde Grund zu großer Befriedigung bietet; ignoriren laffen sich diese Dinge nicht mehr; wie soll nun der wahre Freund Tirols fie auffassen?

Tirol läßt fich nun einmal nicht mehr in der Weise abidließen, wie es vor 50 und mehr Jahren war. Es find viele Eingangsthore, durch welche die Fremden von Nord, Oft und West einströmen, die Berge scheiden das Land nicht mehr von den Fremden, sie sind eher Anziehungspunkte für viele Taufende geworden. Dank den verbefferten Wegen, besonders den Eisenbahnen, die das Reisen so wohlfeil und bequem machen, der bon Jahr zu Sahr sich steigernden Reiseluft, vielleicht auch der Mode, mit Eintritt des Sommers leeren fich die Städte, und durch alle Thäler und über alle Berge Tirols fluthet eine Bölkerwanderung dahin. Mit Schmerz fieht der Alttiroler von Jahr zu Jahr immer größere Touriften= schwärme in das Land einfallen, bedenklich faben wir viele das Haupt schütteln. Wir können ihnen nicht gang Unrecht geben, da befonders zu Anfang gar mancher aus diefer Schar durch Rede und That dem frommen Bolfe Aergerniß gab. Doch das ist jest um vieles besser geworden. Man kam nach und nach jur Ginficht, daß es noch etwas Söheres gibt, wofür ein Bolk sich begeistern kann, als Industrie, Spinnereien und Eisenhämmer. Bereits fängt man an, nicht bloß die religiösen Gefühle des Bolkes zu schonen, man hat sich vielerorts mit ben Prieftern, an denen der Bergfer zuweilen seinen Wit zu üben sich erlaubte, ins Einvernehmen gesetzt, da der Berein in ihnen einen sehr wichtigen Factor erkannte, mit dem er nothwendig zu rechnen hat. Auch dies hat der Sache eine beffere Wendung gegeben, daß die Bergfahrten nicht mehr bloß als Sport für Raufmannslehrlinge, Studenten und emancipirte Weiber betrachtet werden, sondern höhere Aufgaben sich gesetzt haben. Wie ein Blick in die von den Bereinen ausgegebenen Zeitschriften und in die alpinistische Literatur überhaupt dar= thut, haben sie eine wissenschaftliche Bedeutung gewonnen, so daß confessionelle Hetereien und politische Tendenzen dem Zwede gemäß hier keinen Raum haben.

Go ift es denn gefommen, daß die Tiroler dem Bereine jett mehr sympathisch gegenüberstehen. Priefter find felbst Mitglieder dessetben geworden, fordern seine Unternehmungen durch Rath und That und bieten dem Wanderer im einsamen Gebirge eine gastliche Stätte. So bilden fie ein freundliches Band zwischen den Bergfahrern und dem Bolke, das ihnen vertrauensvoller entgegenkommt, wenn es feine roben, un= gläubigen Spötter in ihnen zu fürchten hat. Ja im eigenen Interesse wird der Alpinist den religiösen Sinn des Voltes nicht bloß schonen, sondern als ein kostbares Gut hochhalten. Denn dieser ,bigotte' Tiroler wird nach altem Brauch berglich den Fremden aufnehmen und ihn nicht als ein Object betrachten, das man, wie es eben anderswo zugeht, soviel als möglich auszubeuten sucht. Dem Tiroler von altem Schrot und Korn tann der Reisende auf gefährlicher Wanderung durch einsame Thäler, auf schwindelndem Steg seine Habe und sein Leben ohne Besorgniß anvertrauen.

Was den Alpenverein außerdem beim Clerus empfahl, war seine Fürsorge zunächst für seine eigenen Zwecke, die aber doch zum Wohle des Landes gereichten. Er hat bedeutende Summen gespendet zur Aufforstung entwaldeter Flächen, zum Bau von Thalsperren und Dämmen an Wildbächen, zu Hüttenbauten, zur Herstellung von Wegen u. s. f.; er ist bei großen Landescalamitäten, namentlich bei lleberschwemmungen, hilfreich beigesprungen. Es ist ein schönes Wort, das gelegentlich der heurigen Generalversammlung des Vereins der "Burggräfler" seinen Landsleuten zurief:

"An euch, Wirte im Lande, richten wir ein Freundeswort: Sorget für den guten Ruf der Biederkeit und Gastlichkeit, den eure Vorfahren gegründet haben; empfanget auch ihr wie die Vorfahren alle Fremden nicht allein in Aussicht auf Verdienst, sondern mit jener natürlichen Freude der Gastlichkeit, von der Touristen und Schriftsteller oft so Rührendes zu erzählen

wußten. Erinnert euch an eure berühmten Standesgenoffen, an Andreas Hofer, Sisensteden, Aschbacher, Straubinger, Peter Maier, Siegmair und so viele andere kernkatholische Patrioten, wie sie kaum ein anderes Land aufzuweisen hat. Entehrt euch nicht dadurch, daß ihr als katholische Tiroler jede christliche Zeitung aus purer grundloser Furcht von demfelben Hause fernhaltet, in welchem eure Vorsahren seit Jahrzhunderten christlichen Geist und Sitte so eifrig pflegten. Ihr Bauern, begegnet den Fremden, besonders den Alpenvereinszmitgliedern, mit echt tirolerischer Geradheit, Herzlichsteit, Ehrlichsteit. Zeiget euch aber auch immer als überzeugungstreue Katholiken, nicht aufdringlich, aber auch nicht eure Keligion verrätherisch preisgebend. Nie soll der Fremde bei dem Tiroler durch schnöden Eigennut oder gar durch Beutelschneiderei enttäuscht werden.

Einen dunkeln Punkt mitten in diefer freundlichen Ausficht bildet das Führerwesen. Auch diesmal habe ich mich mit einem betagten Curaten eingehend darüber unterhalten. Die Geistlichen am Fuße des Rigi und Vilatus in der Schweiz haben darum die dort gebauten Zahnradbahnen freudig begrüßt. Wohl fließt nun weniger Verdienft in die umliegenden Ortschaften, aber die vielen Führer, Träger u. f. f. mußten nun nach einem andern Erwerb sich umsehen und konnten nicht mehr die langen Tage in den Wirtshäufern berumlungern. Sie suchten und fanden auch einen beffern. Aehnlich war es ja auch in Deutschland vor einem Menschenalter er= gangen, als die Eisenbahn von München nach Frankfurt durch den Speffart eröffnet wurde. Anfangs verloren viele dabei, da der Berdienst für Wirte, Fuhrleute, Rutscher wegfiel; doch es war dies nur eine Krifis, die längst überstanden ift. Die Leute bringen nicht mehr einen großen Theil des Jahres auswärts zu, fie bauen ihre Felder beffer, leben regelmäßiger und nüchterner. und so hat sich der Wohlstand eher gehoben als gemindert.

Das Führerwesen in Tirol und in der Schweiz hat für den Einzelnen drei große Gefahren. Oft sind nämlich die Anstrengungen des Führers ganz außerordentlich groß, zumal wenn er auch das Gepäck der Bergfahrer, manchmal mit Nebergewicht, über die "Föcher" zu tragen hat. Ermüdet, erschöpft nach Hause zurückgekehrt, thut er leicht im Trunk des Guten zu viel; er pflegt der Ruhe, was allmählich in Müßiggang ausartet, wenn ihn nicht ein anderer Tourist zu erneuter Thätigkeit auffordert. Die Bezahlung ist gut und darum lockend, und so gewinnt der Führerberuf für ihn einen besondern Reiz. Er entwöhnt sich mehr und mehr der geordeneten Arbeit, die ihm einen augenblicklich geringen, aber sichern Gewinn bringt, während das wohl nicht leicht, aber schnell an den Touristen verdiente Geld häusig ebenso schnell wieder verlebt wird.

Die zweite Gefahr ist die allmähliche Erkaltung des kirche sichen Lebens. Manche Touristen wählen gerade die Sonnund Festtage zu ihren Unternehmungen; der arme Führer hat nicht den Muth, darauf hinzuweisen, daß die Kirche den Ihrigen das Anhören der heiligen Messe zur Pflicht macht; ja man hat sogar in manchen siberalen Blättern einige derselben getadelt, weil sie nicht am Sonntag in den Bergen bleiben wollten ohne Gottesdienst. Außerdem sockt ihn das Geld; im Winter, deukt er, kann er ja das Verssäumte wieder einbringen. So wird er nach und nach sau im Gottesdienst und Gebet, und der religiöse Sinn erstirbt mehr und mehr.

Die dritte und größte Gefahr für den armen Führer bilden die Beispiele und Gespräche so mancher Bergfahrer. Das Fremde hat ohnehin eigenen Reiz für Menschen, die nie über ihre Berge hinausgekommen sind, und was sie reden, dünkt manchem besser als die Predigt seines Curaten, auch wenn sie ihn überdies nicht noch mahnen, dem "Pfassen" kein

Sehör zu geben. Menschen von Halbbildung gibt es ja in jedem Stande, gemeine und irreligiöse Naturen lieben es, überall ihre Gemeinheit anzubringen, und sie suchen gerne die Gelegenheit auf, durch allerlei Anekdoten das kirchliche Leben und den Glauben überhaupt lächerlich zu machen. So träuselt das Gift des Unglaubens und Zweisels tropsenweise in die Seele des Führers, und diese ist bereits angefressen, ehe nur der Seelsorger Kunde davon empfängt.

So sah ich vor einigen Jahren im Gebirge den Grabftein des Borstandes eines ehemaligen Stiftes; zu seinen Füßen saß eine Gestalt, die eine Schriftrolle hielt. Es war diese Darstellung offenbar eine Erinnerung an das Liber scriptus proferetur. Der Führer aber, der in seinem Buche übersließendes Lob von hoch und niedrig ausweisen konnte, belehrte mich, dieses sei der Hofnarr des Prälaten, dessen Bild man zugleich mit dem seines Herrn hier, in Stein gemeißelt, dargestellt habe! Offenbar hatte er diese geistzreiche Deutung von einem unwissenden und boshaften Touzristen gehört.

Einmal ging ich hoch im Gebirge, es war Sonntag mittags, an einem Bauernhause vorüber; mein Begleiter trat einen Augenblick ein, um die schönen Blumen an den Fenstern näher anzusehen, ich war außen stehen geblieben. Der Bauer saß gerade am Tisch bei Knödeln und Geselchtem; als der Freund wieder heraustrat, ging er ein Stückhen mit ihm und fragte dann, wer der sei, der draußen warte. Als er meinen Namen hörte, antwortete er: "Den kenne ich, von dem habe ich ein Buch gelesen." Wie kam denn der Bauer dazu, 4000 Fuß (1200 m) über dem Meere solche Bücher zu lesen? Sein Berkehr mit Fremden hatte ihn mehr als gut war "aufgeklärt"; geweckten Geistes, wie er

<sup>1 ,</sup>Und das Buch wird aufgeschlagen.

war, hatte er selbst über die deutschen Klassiker sich herzgemacht. Der würdige Seelforger sah die Gefahr und wies ihn auch auf andere Bücher hin, zur Belehrung und Befeftigung im Glauben.

Wer fann aber behaupten, alle Curaten seien so besorgt, wie dieser war, und wären sie es auch, alle Bauern seien so eifrig im Lesen belehrender Bücher? Leicht sindet der Zweisel Eingang in die Seele, denn er hat an den menschlichen Leidenschaften einen mächtigen Bundesgenossen; aber um die Wahrsheit zu erkennen, dazu braucht es ernstes Nachdenken, ein unbefangenes Gemüth und vor allem guten Willen. Goethe und Fichte haben recht, wenn sie sagen, daß die Ueberzeugung nicht sowohl von der Einsicht als vom Willen abhängt. Im Wissen wie im Handeln entscheidet, was unserer Natur entspricht oder ihr widerspricht.

Ich habe eben von den Gefahren gesprochen, die dem Führer in feinem Berufe drohen; jener für Leben und Besundheit habe ich nicht gedacht, da der Alpenverein felbst immer entschiedener sich dem ungesunden Sport der Bergfteiger entgegenstellt, der bei manchen zu Manie geworden ist. Er warnt vor Unternehmungen bei zweifelhaftem Wetter; auf lebensgefährlichen Touren soll überhaupt kein Führer den Tollfühnen begleiten dürfen. Werden ja doch derartige Bra= vourstücke oft von solchen unternommen, welche den nöthigen Unstrengungen nicht gewachsen sind, was zur Folge hat, daß der hilfeleistende Führer selbst den größten Gefahren sich auß= feten muß. In lettern Jahren find dieje tollfühnen Bergbesteigungen immer häufiger geworden, wodurch eben auch nothwendig die Unglücksfälle sich gemehrt haben. Es ist so oft nicht der verzeihliche Wiffensdrang, der auf gefährliche Berg= wege führt, sondern nur die Eitelkeit und Prahlsucht. Die schönste Aussicht lockt sie nicht, wenn sie nicht mit Gefahr verbunden ift; den steilsten Ramm auf ausgehauenen Stufen

hinaufzuklettern, durch Kamine sich auswärts zu winden, auf dem schmalsten Grat über Abgründe zu gehen, so und nur so wollen sie Triumphe seiern. Auch Frauen suchen jetzt ihren Ruhm darin, die höchsten Berge zu besteigen — unter 6000 Fuß (1800 m), sagte mir eine, thun sie es nicht —, um dann, wie ein nüchterner reformirter Prediger in Bern ganz richtig mir bemerkte, den ganzen Winter in den Salons damit sich rühmen zu können. Ein Schriststeller hat die vielen Unglücke, die in neuerer Zeit auch die Führer getrossen haben, einen Tod auf dem Felde der Ehre genannt. Wir denken anders. Es ist viel eher die Pssicht des Führers, den Touristen zu besehlen, als ihnen zu gehorchen und ihrem waghalsigen und eigensinnigen Vorhaben nachzugeben. Denn ihre Gesundheit und ihr Leben ist ihnen anvertraut.

Bur Verhütung aller Gefahren des Leibes und der Seele für Führer, Bolk und Bergfahrer theilte mir ein betagter Seelforger feine Gedanken mit. Es folle das Gebirg in Rapons eingetheilt, für jeden derfelben bestimmte Bergfahrten von der Landschaft selbst organisirt werden; der mit einer Karte ber= sehene Fremde finde dann überall die bestimmten Routen bor= gezeichnet, Wohnung und Berpflegung und die sichersten Führer. Dabei würde auf die Sonn= und Festtage Rudsicht genommen, und durch die amtlich festgesetzten Taxen stellten sich die Aus= lagen für die Reisenden beträchtlich geringer. Ob seine Blane ausführbar find, darüber steht mir kein Urtheil zu. Go viel ift jedenfalls gewiß: der Fremdenftrom, der von Jahr zu Jahr immer mehr Tirol überfluthet, bildet eine Frage von der größten Wichtigkeit nicht bloß für das religios-fittliche Leben, fondern auch für die socialen Zustände des Landes. Db nicht die Sucht, schnell sich zu bereichern, dadurch geweckt und ge= nährt wird? Ob nicht Lugus und Genugsucht mit all ihren Folgen einkehren in das ehedem einfache Hans, und deffen Bewohner das schnell Gewonnene ebenso schnell wieder vergeuden? Ob die alte Ehrlichkeit und Biederkeit nicht endlich doch der Gewinnsucht weichen muß, Tiroler Sitte und Tiroler Tracht nicht zum Scheine wird, vielleicht sogar, um den Fremden desto leichter zu übervortheilen? Ob alle wirklich von diesen Fremdenzügen einen Bortheil haben, und nicht bloß die Besitzer der großen Gasthöse und Sommersrischen, während das eigentliche Volk nichts, gar nichts dabei gewinnt, vielemehr verarmt? In der Schweiz, namentlich im Berner Obersland, ist diese Frage bereits beantwortet. Man hat dort außgerechnet, wie viele Millionen alljährlich durch die Fremden ins Land kommen. Über man hat uns nicht gesagt, in wessen Säckel sie fließen; Thatsache aber ist, daß das Berner Oberland, dieser Sammelplatz der Fremden auß der ganzen Welt, mehr und mehr verarmt.

Freudig bewegt ging ich durch deine Thäler, Ging ich, Tirol, auf beinen Höh'n umher, Und überall erblickt' ich Siegesmäler, Und überall gabst beinem Gott du Ehr'.

Du edles Bolk, bewahre beinen Segen, Er bleibe dir durch Gottes Huld stets neu. Er bleibt bei dir auf allen beinen Wegen, Bleibst du bei ihm in Glaube, Muth und Treu'.

## 10. Ad montes.

Engelbert von Abmont und Dante; die Steiermark. — Eindruck von Abmont; Frauenberg, Röthelstein, Kaiserau. — Wissenschaftliches Leben in der Abtei. — Kirche und Bibliothek; Doppelklöster und Frauenbildung. — Die Reliquienschreine in der Ausstellung zu Graz; Maria Trost.

T.

De ortu et fine Imperii Romani 1 heißt die Schrift. welche der große Abt Engelbert von Admont, den die Geschichte sanctitate et scientia clarus 2 nennt, por 600 Jahren aeschrieben hat. Er war es, der wohl zum erstenmal in Deutsch= land die Idee und Bedeutung des Heiligen Römischen Reiches zum Gegenstande eingehender Betrachtung gemacht und die Geschichte seiner Entstehung, die verschiedenen Factoren seines Wachsthums, seinen Einfluß auf die Sittigung und die Macht= ftellung Deutschlands, auf die Geschicke Italiens, auf den Gang der Creignisse in Europa, seine Beziehung der Kirche gegen= über darzulegen versucht hat. Er war es auch, dessen klarem Blide der Niedergang dieser großen, eminent historischen In= stitution nicht mehr verborgen bleiben konnte und eben darum auch die drohende Erschütterung aller Verhältnisse des öffent= lichen Lebens in dem großen Bölferbunde der Chriftenheit. Die Urfache dieser für Kirche und Welt gleich verhängnifvollen Thatsache hatte sein forschender Geift richtig erkannt und mit edlem Freimuthe dargelegt. Der Gedanke der Respublica

<sup>1</sup> Ursprung und Ende bes Römischen Reiches.

<sup>2</sup> berühmt durch Beiligkeit und Wiffenschaft.

christiana, der Gemeinschaft aller fundamentalen Ideen und Beziehungen der driftlichen Bölfer, welcher diese in der Welt= monardie des römischen Kaiserthums zusammenschloß und über alle Sonderintereffen erhaben ftand, wie fie in Sprache, Sitte, Abkunft, Stammeseigenthumlichkeit gegeben find, hatte feine Wurzeln im Leben der Menschen des 14. Jahrhunderts ver= loren. Die Nationalitäten, vordem durch das Raiserthum mehr oder weniger enge mit dem Ganzen verbunden, löften fich mehr und mehr von diesem und beschritten ihre eigenen Bahnen, Frankreich unter Philipp dem Schönen voran, fetten sich ihre eigenen Ziele außer und felbst gegen jene des Kaiserthums und der Mirche, wie denn ja auch in unsern Tagen von Frankreich aus das Nationalitätsprincip von neuem proclamirt wurde. zu dem besondern Zwecke, um die Einheit der öfterreichischen Monarchie zu sprengen, die in ihren verschiedenen Völkerschaften ein Nachbild des alten Kaiserthums ift. Die babylonische Ge= fangenschaft der Kirche warf bereits ihre Schatten voraus.

Den wesentlichen Inhalt seiner Schrift sinden wir bei dem unsterblichen Dichter des Kaiserthums wieder. Sowohl in den begeisterten Bersen seiner Göttlichen Komödie wie in den scholaftischen Deductionen und dem harten Latein seiner Zeit, in dem sein Buch De Monarchia geschrieben ist, hat Dante das Kaiserthum als den Hort des Friedens, die Mettung Deutschlands und Italiens, die von Gott von Anfang an bestimmte und gewollte Weltordnung geseiert und den bereits begonnenen Abfall von dieser ihm einem Dogma gleich heiligen Idee als eine Aussehnung gegen Gottes Willen und Vorsehung gesbrandmarkt.

Sollten beide Schriftsteller einander gekannt und persönliche Beziehungen zwischen ihnen obgewaltet haben? Sicher ist es, daß der Admonter († 1327), wie er selbst erzählt, längere Zeit in Padua zugebracht hat; auch Dante war dort, wo sein Freund Giotto die Fresten in der Kirche der Madonna

bell' Arena malte. Wenn jene Meinung der Danteforscher die richtigere ift, welche die Abfaffung des Buches De Monarchia in die spätere Lebenszeit des Dichters fest, vielleicht in die Zeit der Romfahrt Raifer Heinrichs des Lügelburgers, fo dürften die auffallenden Berührungspunkte beider Werke ihre Erklärung finden. Uebrigens non nostrum tantas componere lites 1. Es gibt Ideen, die in einer Weltperiode wie in der Luft schweben, und das ift eben das Privilegium großer, genialer Naturen, daß in ihnen der Geift der Zeit mächtig pulfirt, Ausdruck und Gestalt gewinnt. So steben sie denn da, der eine einsam wie der Obelist in der Bufte, der an eine ganze Welt erinnert, die längst entschwunden ist, dem alttestamentlichen Propheten gleich, der über den Trümmern der heiligen Stadt die vergangene Herrlichkeit des Volkes Gottes beklagt; so war Dante, der unter den Ruinen des gefallenen Kaiserthums sitzt und trauert. Andere find die Berkörperung der neuen Ideen und Kräfte, welche in den Tiefen des Ge= schlechtes garen und schaffen, und sprechen das Wort aus, in welchem die neue Zeit sich selbst, ihr Wollen und Streben und ganzes Wefen erkennt und wiederfindet; fo war Petrarca, der Bater der Renaissance, der mit begeisterter Liebe die klasfifche Welt wieder ins Leben rief. Jener ift darum unglücklich, ein großer Mann in einer nicht großen Zeit; sein Wort wedte nimmer die Todten auf; dieser war glücklich, denn die Bukunft gehörte ihm. So stirbt der eine in der Berbannung, der andere wird auf dem Capitol gekrönt, und doch stand er, was geniale Kraft, Großheit der Weltanschauung und Mannes= muth betrifft, weit unter jenem. Beide gehörten zu dem genus irritabile vatum 2, doch nur auf jenen läßt fich un= bestritten das Wort des Dichters anwenden:

<sup>1</sup> Es kommt uns nicht zu, diesen Streit zu schlichten.

<sup>2</sup> reizbaren Geschlecht der Dichter.

Er war ein Mann, nehmt alles nur in allem, Ihr werdet nimmer seinesgleichen sehen.

Weil er vor Gott sich beugte, war er keines Menschen Knecht, ganz im Gegensatz zu so manchem der modernen Poeten, der jetzt den Fürsten, jetzt den Völkern schmeichelt.

Seit den Tagen, da ich mit den beiden großen Schriftsftellern über das Kaiserthum mich beschäftigt hatte, heimelte mich Admont an.

Die neuere Zeit hat mit Sorgfalt alle Städte und Oertlichkeiten bezeichnet, denen der Florentiner Dichter die Spuren seiner Gegenwart ausgedrückt hat. Ueberall dahin zu wallen, war mir nun allerdings nicht beschieden; doch in Florenz, Padua, Verona, Venedig und besonders zu Ravenna, wo in der Kirche der Mindern Brüder der Leichnam des großen Mannes ruht, hatte ich das Andenken an ihn aufgesucht und geehrt. So wollte ich denn diesmal nach Admont, der Heimat des heiligen und gelehrten' Engelbert.

"Ein Billet nach Admont' verlangte ich an einer Station der öfterreichischen Bahnen. — "Nach Admont?" antwortete der Beamte, "ja, nach Admont haben wir keine Fahrkarte." — — "Aber ich möchte doch nach Admont." — "Da muß ich Ihnen erst eine schreiben." — "Ich bitte recht schön darum." — "Da müssen Sie sich aber gedulden, bis ich die Menge erpedirt habe." — "Ich gedulde mich recht gerne." — So geduldete ich mich denn, erhielt die geschriebene Fahrkarte, bedankte mich höslich bei dem freundlichen Bahnbeamten und stieg seelenvergnügt in den Wagen.

Nach langer Fahrt ging es in die "grüne Steiermart". Schon vor Jahren hatte mir ein Universitätsprofessor zu Graz geschrieben: "Introite, et heic Dii sunt; kommen Sie doch einmal, ich werde Ihnen unsere schöne Steiermark zeigen." Aber ich war für die Ferienzeit aus Tirol nicht herauszubringen und kam nicht. Jener, der in so freundschaftlicher

Weise sich mir zum Führer angeboten hatte, ist schon lange als Domherr in Wien gestorben. Multis ille bonis flebilis occidit, riesen gewiß alle, die den geistreichen, anregenden Mann kannten, bei der Rachricht von seinem Hinscheiden. Doch darum sollte ich nicht allein in fremdem Lande sein. Viele und herzliche Freunde fand ich da; von Angesicht hatte ich sie vorher nicht gekannt, aber die Gemeinsamkeit der Ideen und Bestrebungen hatte mich ihnen schon vorher zum Freunde gemacht.

Es find eigenthümliche, manchmal recht schmerzliche Ge= fühle, die uns bewegen bei einer Reise durch die österreichischen Länder. Ueberall, felbst in dieser äußersten Oftmark, an den Grenzen von Ungarn und Kroatien, findest du echte deutsche Art und Sitte; erft an der untern Drau dringen durch den fernigen banrisch-österreichischen Dialekt slovenische Laute. In Diefer Stunde, wenn ich die Feder niederlege, schweift mein Blick von Maiftatt, dem schönsten Bade Tirols, wie es Staffler in seiner Beschreibung dieses Landes mit Recht nennt, durch die dunkeln Tannenwälder der Vorberge des Sarlkogels bin= aus und hinüber auf das sonnenbeglänzte Toblach; hier, auf dem Toblacherfeld, dem Quellgebiet der Drau und Rienz, der Wafferscheide zwischen dem Adriatischen und Schwarzen Meere, war es, wo die tapfern Bahernherzoge nach schweren Kämpfen die anstürmenden Wenden und Hunnen siegreich zurückgeschlagen hatten,

bie mit fräftiger Sand gebrochen den flavischen Scepter,

wie Engelbert von dem Siege Audolfs von Habsburg über Ottokar von Böhmen singt. Um christlicher und zugleich deutscher Eultur einen starken bleibenden Mittelpunkt zu sichern, stiftete Thassilo III. zu Innichen (Intichniga), dem römischen

<sup>1</sup> Er ift geftorben, von vielen Guten beweint.

Aguntum, im Sahre 770 eine Benediktinerabtei, die gleich den römischen Kolonien vom Mutterlande, von dem Mutter= floster Scharnity (Skaranzia) in Bauern, ihre Unfiedler empfing; fie ftand darum bis in die letten Zeiten unter ber geistlichen, früher auch unter der weltlichen Gerichtsbarkeit bes hochstiftes Freifing und besteht zur Stunde noch fort unter allem Wechsel der Zeiten und nach verschiedenen Wandlungen als Collegiatstift mit einem Propst an der Spike. Wie hier war es auch in der Steiermark, wo deutsche und besonders banrische Mönche sich ansiedelten in der Wildniß, da die deutschen Raiser nicht müde wurden, durch zahlreiche Schenfungen ihnen immer neue Aufgaben jum Zwecke ber Gultivirung des Bodens, Christianifirung des Volkes und der mit ihr in engstem Zusammenhange stehenden Sittigung und Bildung desfelben zu ftellen. Wie Franken feinen Walther von der Bogelweide, Konrad von Würzburg, Bapern seinen Wolfram von Eichenbach, "Pfaffen Wernher" von Tegernfee, Tirol seinen Oswald von Wolkenstein hat, so hatte auch Steiermart feine Sänger ,tiefempfundener Gottes= und Frauen= liebe' 1. Tropdem aber, daß dieses Land deutsch ift, kern= deutsch, ebenso deutsch und deutscher als die germanisirten Preußen, Sorben, Wenden, Kaffuben und Obotriten im Norden, haben fie es aus Deutschland ausgestoßen, indem fie einen Augenblick mähnten, mit Aruppichen Ranonen Guropa Gesetze vorschreiben zu können. Die gegenwärtigen Beziehungen des Deutschen Reiches zu Defterreich beweisen nun freilich zur Genüge, daß man einen schweren Irrthum begangen hat, und Deutschland ohne die deutsch-öfterreichischen Länder feinen stärtsten Rüchalt entbehrt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Krones, Festrede auf die sechshundertjährige Habsburg-Feier der Steiermark. Graz 1883.

II.

Es war ein herrlicher Herbsttag, als ich in die Nähe von Aldmont fam. Schon eine gute Stunde vorher grußte freund= lich von einem Sügel berab die Wallfahrtstirche Frauen= berg, dem Stifte incorporirt. Ich hatte fpater Gelegenheit, dieselbe in der Nähe zu sehen. Selbst von außen macht fie einen nicht unschönen Eindruck, der bon ferne an die bunte Marmorverkleidung mancher Florentiner Kirchen erinnert, da in den Maueranwurf der Thurme und äußern Wände in regelmäßigen Quadraten Schlackenstücke aus einem Rupfer= bergwerke eingefügt find. Das Innere bietet ein klaffisches Muster der Spätrenaissance mit seiner, was die technische Durchführung betrifft, vollendeten Stuccaturarbeit und über= reichen Bergoldung an Kapitälen, Gesimsen und Figuren. Bald darauf erschien am Abhange des Gebirges, von Tannenwald umschattet, das Schloß Röthelstein, in edler Renaissance gebaut, gleichfalls Eigenthum der Abtei. Die Grundformen ber Gotif, Ringmauern und Thurme blieben, aber das Ganze ift durch Unwendung der antiken Bogen und Säulenstellung freier, weiter, luftiger, wohnlicher gestaltet. Die dort befindliche Gemäldesammlung bewahrt unter verschiedenen Curiositäten auch das Bild eines Fräuleins Anna von Strechau — auch das weitläufige Schloß dieses Namens bei Rottenmann ift Eigenthum des Stiftes —, welches der Sage nach, um der Budringlichkeit seiner Bewerber ju entgehen, von Gott die Enade erflehte, daß sein jugendliches Antlit die Gestalt eines Todtenkopfes annahm. Trägt ja doch auch das schönste Menschenangesicht den Todtenkopf in sich! Er ift schon da, längst da, von der Geburt an schon da, und von Tag zu Tag treten seine Züge sichtbarer, deutlicher, schärfer hervor. Für den darum, der denkt und tiefer blickt, bedarf es ein solches Wunder nicht; er sieht ja immer den Todtenkopf, den

nur auf wenige Tage die Frische des Lebens verbirgt — verbirgt, aber nicht umwandelt.

Le vostre cose tutte hanno lor morte Sì come voi; ma celasi in alcuna, Che dura molto, e le vite son corte <sup>1</sup>.

Majestätisch stiegen die zwei hohen Thurme der gotischen Abteifirche empor, und ihr weißes, leuchtendes Gestein hob sich wunderbar ab von der reinen, tiefen Bläue des himmels, an dem kein Wölfchen sichtbar war. Ueberall, wohin der Blick reicht, frisches, faftiges Grün auf Fluren und in den Wäldern: das ganze weite Thal, übergoffen vom vollen, goldigen Sonnen= licht, lag so ruhig, so warm und friedlich da. Dabei wehten von den hoben Gebirgen herab frische, erquickende Alpenlüfte, und geheimnisvoll rauschten in dem ausgedehnten Kloftergarten Die dichtbelaubten Wipfel uralter, mächtiger Bäume. Ehe ich noch Zeit gefunden, mich recht umzusehen, war schon mein Herz gewonnen. ,3a,' fagten ich und mein Begleiter fast zu gleicher Zeit, ,das ift wirklich die schöne, grune Steiermart." Vollständig wahr hat der Dichter (Dirnbod) die Steiermark in seinem Liede geschildert, das in dem officiellen Lesebuche für die öfterreichischen Volksschulen enthalten ift, deffen Gefang die fteirischen Regimenter felbft bei den größten Strapagen mit neuem, frischem Muthe erfüllt.

> Hoch vom Dachstein an, wo der Aar noch hauft, Bis zum Wendenland am Bett der Sau, Und vom Alpthal an, das die Mürz durchbraust, Bis ins Rebenland im Thal der Drau: Dieses schöne Land ist der Steirer Land, Ist mein liebes, theures Heimatland.

<sup>1</sup> Dante 1. c. Parad. XVI, 79: All euren Dingen ift der Tod bestimmt, So wie euch selbst; doch birgt er sich bei manchem, Das lange währt, weil kurz ist euer Leben.

Wo die Gemse keck von der Felswand springt Und der Jäger kühn sein Leben wagt, Wo die Sennerin frohe Jodler singt Auf der Alp, die hoch in Wolken ragt: Dieses schöne Land ist der Steirer Land, Ist mein liebes, theures Heimatland.

Wo durch Kohlengluth und des Hammers Kraft Starker Hände Fleiß das Eisen zeugt, Wo noch Eichen stehn, voll von Grün und Sast, Die kein Sturmwind je noch hat gebeugt: Dieses schöne Land ist der Steirer Land, Ist mein liebes, theures Heimatland.

Nun galt es, ein Gafthaus aufzusuchen. Dieselben führen hier nicht Sonne, Mondschein und Sterne in ihrem Schilde, noch schmücken sie sich mit rother oder weißer Rose. Auch der schwarze und rothe Adler scheint für sie einen zu hoben Flug genommen zu haben; sogar der Hirsch, das Rog und selbst die goldene Gans find den biedern Infassen des Marttes Aldmont zu vornehm. So nennen sie sich denn schlecht und recht nach den Gewerben, die der eine oder andere Gastwirt zufällig noch nebenher betreibt. Der Metger hat einen Ochsen über seiner Thure gemalt, ein anderer heißt , Zum Buchbinder', ein dritter "Zum Huterer" u. f. f. Da mein hut, deffen breiter Rand mich vortrefflich gegen Sonne und Regen schützte, noch hinlänglich feldbiensttauglich war, so hatte ich mich nicht lange zu befinnen und kehrte beim Buchbinder' ein. Gehört ja doch der Buchbinder einigermaßen zu unserer Zunft, und gewiß ift sein Geschäft ebenso ehrenwerth und sicher viel nüt= licher als das Handwerk so mancher "Schriftsteller", welche wenig gedacht und nicht viel gelernt haben und bennoch Bücher machen. Bei dem Buchbinder fand ich zugleich auch eine Miniaturbuchhandlung, welche die nach Bildung dürften= den Bürger des Marktes mit Intelligenz, Wiffenschaft, Runft und Literatur versorgt. Nun bin ich zwar durchaus kein Berächter aller dieser Dinge und habe schon als Knabe den weisen Spruch Senecas mir gemerkt: Vita sine literis mors est et vivorum sepultura 1; aber ein anderes schug ich für heute nicht minder hoch an, das ich in diesem Hause fand: außerordentliche Reinlichkeit, freundliches, ausmertsames Wesen, sorgfältig zubereitete Speisen und feurigen Steirer-Wein aus dem Stiftskeller, den das Kloster auf seinen eigenen Gütern, besonders zu Luttenberg an der ungarischen Grenze, daut und im traulichen "Kellerstiübl" ausschenkt unter der Aufslicht des "Kellerpeters". Dieser Kellerpeter steht schon seit 30 Jahren im Dienste der Abtei, ein Mann von imponirender Ruhe, aber gewaltiger Musculatur, so recht geschaffen, jedem Versuch zu rumoren alsbald ein gründliches Ende zu machen.

So ward es mir denn doppelt wohl in Admont und bei dem bescheidenen Buchbinder. Bon ihm könnte vieles, sehr vieles selbst so mancher "Hotelbesitzer" lernen, der seinen Livreez Bedienten mit Omnibus an die Bahnstation schickt, dessen Name über dem Thore seines Gasthoses mit großen goldenen Buchstaben prangt, während ein Portier es bewacht, reich uniformirt und mit goldenen Tressen ausstafsirt, so daß man glauben sollte, mindestens einen General oder wirklichen Geheimrath vor sich zu haben. So bereuten es auch Universitätsprosessoren von Wien und Graz, hohe Beamte aus Desterreich und Rusmänien und aristokratische Familien nicht, in diesem gastlichen Hause Wohnung genommen zu haben.

Admont liegt hingelagert in einem breiten Thale, das die Enns durchströmt, ringsum eingeschlossen von gewaltigen, zum Himmel hochragenden Felsmauern. Diese sind nach oben nacht und zerklüftet wie die Gebirge in Tirol, nach unten hin und namentlich auf dem Mittelgebirge reich bewaldet und bieten so dem Auge ein großartiges und zugleich freundliches

<sup>&#</sup>x27; Ein Leben ohne Wiffenschaft ift Tod und Lebendig-begraben-fein.

Bild; die mannigfachen Schattirungen des Grün der Wiefen, des Laub= und Nadelholzes mildern durch ihre dunkeln Tinten die grellen Lichter, welche die fraftigen Strahlen der Sonne auf die blendenden Kalkfelsen werfen. Rach Nordwesten er= heben sich die "Hallermauern", wie ein von Riesen aufgerichteter Wall, welcher Steiermark von Oberösterreich trennt, deren Zinnen und Zaden in phantaftischen Formen fich viele Stunden weit hinziehen. Gegen Südosten stehen um das gewaltig auf= strebende "Hochthor" kleinere Felspyramiden, nach verschiedenen Richtungen bin geneigt, wie Trabanten um ihren Gebieter. Bu jeder Stunde des Tages andert fich bei wechselnder Be= leuchtung das Bild der Gegend: bald glänzen die Bergeshäupter hell und feurig herab und geben der Landschaft einen freudigen, freundlichen Ton; bald sind sie von blauem Duft wie von einem weichen, leichten Schleier umzogen, und alles ift wie mit einer sußen, träumerischen Wehmuth erfüllt; bald dect fie dunkles, mächtiges Gewölk, tiefer, majestätischer Ernst liegt dann über dem Thale. In Admont erscheint die ganze Berr= lichkeit einer Alpenlandschaft, großartig und gewaltig, aber das reiche, mannigfache Grun und die Kraft der Sonne geben ihr eine eigenthümliche Stimmung, die fast an den Süden erinnert, milde und lieblich.

Eines Abends kam ich von der "Kaiserau" herab; so heißt eine ungefähr zwei gute Stunden von Admont entsernte Alpe, welche dem Stift gehört, das hier eine großartige Milchwirtsschaft hat, wobei ein Mühlrad, von einem starken Wasserstrome getrieben, in mächtigen Fässern die Milch zu Butter rührt, wohl eine für unsere Bäuerinnen ebenso staunens= und beneidenswerthe Ersindung, als jene der Wassermühlen für den römischen Stlaven, der an die Handmühle gesesselt war. Wonniges Sonnenlicht spielte mittags auf den Matten, welche die Felsen wie ein Amphitheater einschlossen; jenseits glänzten die Gletscher des Dachsteins herüber und sandten von Zeit zu Zeit



Admont. (Phot. Berd. Benfterten.)



einen eisigen Gruß. Tiefer, süßer Friede lag auf der Aue, nur unterbrochen durch das Glockengeläute der Herde, die gegen Abend von den Bergen herabkam. Hammer=Purgstall hat ihr auch einige Verse gewidmet:

Heil dir, Kaiserin der Auen Und der Alpen Königin; Dich im Sonnenglanz zu schauen, Ist fürs Leben Hochgewinn.

Felsenwände find die Mauern, Schirmen beine fetten Auen. Doch sie wehren nicht den Tauern, Ueber sie hereinzuschauen.

Nun war die Sonne am Horizont hinabgesunken, und ihre scheidenden Strahlen fielen auf die hohe Wand des "Kalbslings"; da leuchtete diese auf in jäher, dunkelrother Gluth, als hätten die Berggeister an ihrem Fuße eine Esse errichtet, deren mächtige Flammen ihren hellen Schein in die beginnende Nacht hinauswarfen und an der Felswand hinauflectten. Langsam stieg dann der Abend auch an dem Felsen empor, höher und immer höher kamen die Schatten der Nacht. Noch ein Aufsleuchten an seiner Spiße — es war wie ein Mensch, der stirbt —, und nun ist auch diese in Dunkel gehüllt und alles erloschen.

Der Anblick der Kirche und Abtei ist geradezu überraschend und großartig. Noch führt das Hauptthor durch Kingmauern mit Zinnen und Schießscharten, die, einst zu Schutz und Trutz errichtet, nun nicht wenig dazu beitragen, dem in edlem Stille nach dem großen Brande vom Jahre 1865 wieder aufgebauten Münster und Stiste den Charakter von Ernst und ruhiger, sicherer Würde zu verleihen; die Weihe von acht Jahrhunderten ruht auf dieser Stätte, darum erscheint sie uns so ehrwürdig, und können wir da nicht ohne tiese innere Bewegung eintreten. Wir erinnern uns an die Stürme, welche über diese Institu-

tion feit den acht Jahrhunderten ihres Bestandes dahin ge= gangen find und mehr als einmal ihre Existenz bedroht haben; es waren nicht bloß Elementarereignisse, wie Feuersbrunft, Best, Hungeranoth: nicht bloß die Ueberfälle raubgieriger, übermüthi= ger Dynasten, wie des Berthold von Moosburg, denen es nach den Klostergütern gelüstete; nicht bloß die Uebergriffe der Raiser, wie Friedrichs III., welche dem Stifte Fremde und Ausländer aufnöthigten, die kein Berftändniß und keine Liebe zu demfelben hatten. Auch jene religiös-socialistische Bewegung, die, unter dem Namen der Reformation und mit Bibelftellen gleich untrüglichen Autoritäten ausgerüftet, die Geifter ver= wirrte und die religiosen Gefühle migbrauchte, schlug mächtig an die Pforte des Stiftes Admont und brachte ihm vorüber= gebend eine nicht geringe Gefahr. Hatte fie doch den Geist der Demuth, des Gehorsams, der Reuschheit, dieser eminent driftlichen Tugenden, und die Grundbedingungen der Ordens= disciplin unter dem Vorwande der ebangelischen Freiheit ver= worfen, verspottet und verhöhnt und ebendadurch die ethischen Grundlagen erschüttert, auf denen jede monastische Institution ruht. St. Benedikt und seine Junger wollten zum Dienste des herrn eine Schule gründen und sich nicht zurüchschrecken laffen vom Wege des Heils, wenn wegen Befferung der Fehler oder zur Bewahrung der Liebe irgend etwas vorkommt, das allzu ftreng scheint, sondern im Glauben fortschreiten, die Bahn der Gebote Gottes mit unaussprechlich sufer Liebe durchlaufen und des Leidens Chrifti durch Geduld fich theilhaftig machen'1. mit Verläugnung des eigenen Willens und in Gehorfam gegen den Obern, der fie bewahrt, daß fie nicht ftraucheln auf dem schmalen Wege zum Beile. Die Männer der Reformation da= gegen machten die Gelüfte ihres eigenen, fündhaften Bergens ju ihrem Lehrmeifter. Jene wollten ihre Sünden beweinen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. Regula S. P. Benedicti, Prol.

die Gebote Gottes erfüllen und so auf seine Barmherzigkeit hoffen 1; diese wollten ,kräftig sündigen' und dann ,noch kräftiger' auf Gottes Gnade vertrauen 2. —

Tiefe Stille herrschte in dem großen, weiten Hofraume, wo noch die Spuren des verheerenden Brandes sichtbar find. In den Klöftern, von der Abtei an bis zu dem armsten Rapu= ginerconvent, besitzen wir noch die Bauformen des römischen Hauses. Wie dort, zieht fich ein Säulengang, mehr oder minder reich und mit Malereien geschmückt, um den innern Raum, der mit Blumen bepflanzt ift und in feiner Mitte einen Brunnen hat. Diefen Kreuzgang mit dem Kreuzgarten nennen die Italiener geradezu il chiostro 3. Alles, was dem gemeinsamen Leben dient, Speifefaal, Porticus, Bibliothet, ift weit, reich, oft mit Pracht aufgebaut; am meisten Kirche und Chor. Die Wohnungen der Einzelnen dagegen sind, wie auch bei den Alten, flein und enge. Lange Zeit begegnete mir niemand, bis ein Mensch lachend, gutmüthig grüßend und lebhaft gesticulirend auf mich zukam. Es war ein Gack, wie man sie hier zu Lande heißt (anderswo, z. B. im Salzburger Land, nennt man sie Trottel, Fere, und wenn manche sich hochdeutsch ausdrücken wollen, sagen sie "Cretins"). Auf Grund einer alten Stiftung ernährt die Abtei zwölf folder Unglücklichen, die nach dem Mage ihrer Fähigkeiten zur Arbeit, wie Holz= und Waffertragen u. f. f., verwendet werden. Unter allem Wechsel der Zeiten und Schicksale, die über das Rloster gekommen, ift diese Stiftung unangetaftet geblieben, ihr Ilr= sprung ift vom Dunkel der Sage umhüllt. Alls nämlich, fo wird erzählt, die Gräfin hemma von Friefach und Zeltschach in Kärnthen dem Erzbijchof von Salzburg, Gebhard von Selfen=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Regula S. P. Benedicti c. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ep. Luther. ed de Wette II, 36. 37.

<sup>3</sup> das Kloster.

ftein, dem Freunde des Bischofs Abalbero von Bürzburg, der das Klofter Lambach gestiftet hatte, zu gleichem Zwecke viele ihrer Güter zur Berfügung gestellt, wollte diefer, dem Buniche der Stifterin entsprechend, am linken Ufer der Enns in der Gegend von Sall die neue Abtei erbauen. Bereits war man daran gegangen, die Fundamente zu legen, da rief ein taub= ftummer Gack ihm in ber Sprache bes Bolkes zu: "Ummi baß vom Donibaß' (heute noch heißt diese Gegend Danibaß), ,baß ummi übers Waffer.' Der Erzbischof erkannte in diesen Worten einen göttlichen Wint und gründete die Abtei am rechten Ufer des Fluffes in dem Gehöfte Adamunta (Namund, Aahmund), wahrscheinlich von der Einmündung des Efling und Schwarzbaches in die Enns fo genannt, beren wilde Gewäffer längft das Stift überfluthet hätten, wäre es an dem anfangs beftimmten Plate gestanden. Zwölf Mönche aus dem Kloster St. Peter in Salzburg waren die ersten Bewohner der neuen Stiftung. In den spätern Urkunden erscheint der Rame ad montes, von den gewaltigen, über 7000 Fuß (2100 m) hohen, wundersam geformten Beraftöcken so genannt, deren Häupter, nicht selten noch im Sommer mit Schnee bedeckt, ernst und groß auf das stille Kloster herabsehen, so recht ein Bild der unbewegten Ewigkeit mitten in dem Wechsel der Zeiten.

## III.

"Wer die Geschichte Deutschlands schreiben will, muß die Geschichte seiner Alöster schreiben", hat einmal Böhmer gesagt. Dies gilt ganz besonders von Steiermark. Hier waren es die Abteien, denen fast allein die Aufgabe zusiel, die Pioniere christlicher und deutscher Civilisation zu werden. Durch die Botschaft des Evangeliums brachten sie Erleuchtung dem Geiste, der dis dahin mit unklaren, verworrenen Phantasiebildern, nebelhaften, häßlichen und zum Theil gräßlichen Mythen ersfüllt war; Sitte und Zucht verbreiteten sie unter die Völker,

ebenso wie sie die Moore trodneten, das Dickicht lichteten und den Pflug führten über den Boden, der bordem nur wirres Gestrüpp getragen hatte. So haben fie die Steiermark, Deutsch= land, Europa civilifirt. Das Wort Civilifation findet sich zuerst in den Schriften Diefer Monche; driftlicher Glaube und Liebe, flaffifche Bildung und die Pflege der deutschen Sprache - man denke nur an die Evangelienharmonie des Mönches Otfried -, Wiffenschaft und Kunft, Architektur und Malerei, Poefie und Geschichtschreibung, Mustik und Scholaftik, Armenpflege und Krankendienst, die Principien des geiftlichen und weltlichen Rechtes, sowie eine geordnete Rechtspflege, die ganze Summe beffen, was wir unter Civilifation begreifen, hatten fie zu ihrem Arbeitsfelde fich erforen, in dem Latein des Mittelalters ausgesprochen und ins Werk gesett, soweit die Zeiten und ihre Mittel es gestatteten und das Gesetz des Fortschrittes, das nur eine allmähliche Ausbildung zuläßt, falls diefe nicht überftürzt und eben darum ungefund fein foll. Wenn je bon einer Institution, gilt darum von jener des hl. Benedikt das Wort des Dichters: Crescit occulto velut arbor aevo 1. Es ist vollständig mahr: die 1400jährige Eiche, die aus dem Reime herausgewachsen, den der unsterbliche Patriarch der Mönche des Abendlandes, von Gottes Geift getrieben, gelegt hat, war nicht jelten in manchen ihrer Aleste dürr geworden und unfruchtbar; dies ift ja das Schickfal jeder Schöpfung von Menschenhand. Aber der Stamm blieb fraftig und die Wurzel gefund; viele Zweige brachen, und die Stürme haben fie herabgeworfen, wie der Herbstwind die durren Blatter von den Bäumen schüttelt - aber neue und immer neue sind an ihrer Statt hervorgesprossen. Wer Admont gegeben und die Wirksamkeit der Mitglieder dieser Abtei in alter wie in neuer und neuester Zeit kennt, der wird mit Freuden sich sagen, daß

<sup>1</sup> Sie wächst wie der Baum in der Stille heran.

auch heute noch der Spruch des großen Stifters der Benediktiner: Ora et labora 1, eine Wahrheit ist und Segen schafft um und um.

Die meisten haben gar keine Ahnung von den Verdiensten der Ordenskeute und wollen auch nichts von ihnen wissen; ist es ja doch zu beschämend für sie. Virtutis et gloriae comes invidia<sup>2</sup>, hat schon Sallustiuß gesagt. Admont hatte schon in den ersten Jahrhunderten seines Bestehens die Wahrheit dieses Wortes ersahren. Die rohen Fürsten beneideten die Mönche um ihre Habe, die sie zum großen Theile durch die Arbeit ihrer Hände mit ihrem sauren Schweiße errungen, durch Ordnung und Sparsamkeit gemehrt hatten; die moderne Welt, namentlich so manche aus dem leichten Volk der "Schriftsteller", die sich selbst unter dem Titel der "Ritter vom Geist" aufsühren, aber keine Vorstellung und noch weniger Anlage haben zu jenem, was die Alten "Benediktinersleiß" nannten, beanspruchen sür sich allein das Monopol, Vildner des Volkes und Träger der Intelligenz zu sein.

Was diese wohl unter Intelligenz verstehen? Als ich auf dieser Reise durch Toblach und Innichen kam und hier den uralten, wie es scheint, für eine Ewigkeit gebauten Thurm der ehemaligen Benediktinerabtei sah und nicht weit davon das neue, elegante Hotel der Südbahn, kamen mir beide vor wie Then der zweisachen Weltanschauung, in die heute unser Geschlecht getheilt ist. Die eine ist tief und fest auf den christlichen Glauben gegründet, und ihre Fundamente ruhen in der unveränderlichen, stets sich selbst gleich bleibenden Wesenheit Gottes; die andere gleicht diesen modernen, leicht und luftig gebauten Lufthäusern, in denen an sonnigen Tagen es sich gut wohnen läßt, die aber den Stürmen und Wettern nicht

<sup>1</sup> Bete und arbeite.

<sup>2</sup> Die Tugend und der Ruhm erregen Neid.

lange widerstehen, in Bälde einstürzen, um andern Platz zu machen. Dort schwere Folianten, deren Blätter die Weisheit von Jahrtausenden ausbewahren; hier die bunte, flüchtige, obersstäckliche Tagesliteratur, die, kaum gedruckt, schon werthlose Maculatur geworden ist. Die zu den Füßen jener alken Thürme und in den Hallen um sie her sich gesammelt und gebetet, haben seit Jahrtausenden Triede, Trost, Kraft, Hossenung gesunden im Leben und Sterben; ebenso hochstrebend wie diese Thürme war dadurch ihr Sinn geworden, ebenso sicher und unerschüttert wie sie waren sie im Glauben gegründet; die dagegen in diesen eleganten Häusern wohnen, sind größtentheils in ihren lleberzeugungen ebenso wenig fest, ebenso wandelbar wie diese Wohnungen, deren eiteln Tand die nächsten Jahrzehnte schon zur Ruine gemacht haben. Opinionum commenta delet dies 1.

Es ist geradezu zum Erstaunen, wie viele durch wissen= ichaftliche Leistungen hervorragende Ramen, darunter felbst ersten Ranges, das Stift zu verzeichnen hat. Da ift vor allem, um nur einige aus neuerer und neuester Zeit zu erwähnen, der berühmte Hiftoriograph Steiermarts, Albert von Muchar, Edler von Bied und Rangfeld, deffen Namen in der nichts weniger als ultramontanen Stadt Grag eine Strafe trägt; R. Beinlich, ausgezeichnet durch feine Beitrage zur Geschichte bes Erziehungswesens in Steiermart und zur Replerliteratur; G. Schengl, der berühmte Physiter und Meteorologe. Weiter nennen wir den Theologen J. Sorg, die Raturforscher Th. Wegmahr, E. Prangner, den Botanifer Al. Strobl, die Siftorifer 28. Schmidt, G. Fuchs, Fl. Kinnast, U. Speckmoser, U. Eder, ben Canonisten D. von Grafenstein, die Schriftsteller über tirch= liche Musit D. Berger, L. Kaltenegger, J. Bürftinger, den Schriftsteller über kirchliche Kunft A. Millwisch und last, not

<sup>1</sup> Menschliche Meinungen nimmt ber Tag hinweg.

least, den auch in Deutschland hochgeachteten Archivar und Bibliothekar des Stiftes, J. Wichner, seiner Abstammung nach ein Franke (der Bater von Goßmannsdorf, die Mutter aus Aschaffenburg).

Selbst protestantische Gelehrte haben in neuester Zeit dem wissenschaftlichen Gifer so mancher Abteien in Oesterreich Gerechtigkeit widerfahren lassen. Trotz alledem gibt es nicht wenige in und außer Oesterreich, die eine neue Klosteraussebung herbeisehnen und einen solchen Act brutaler Gewalt als eine civilisatorische That begrüßen würden. Denn ein roher Gewaltact war und ist sie immer gewesen und wird sie auch bleiben, mag sie sich gleich in noch so viele Formen der Gesetzlichkeit kleiden; berief man sich ja zur Zeit der Christenversolgung gleichsalls auf das "Gesetz", und Kaiser Marc Aurel hatte "im Verordnungswege" dieses noch genauer geregelt.

Sag und Reid machen eben blind; fonft müßte man ein= sehen, was selbst August Comte eingesehen hat, daß mit dem Berschwinden der Mönche wieder ein Pfeiler der idealen Welt= ordnung stürzt, in einer Zeit, die ohnehin so arm ift an Idealen; daß dem Bolke mit ihnen ein Kapital von Frömmig= keit und sittlicher Vorbildlichkeit verloren geht, und wenn auch dies für manche nicht viel Werth haben sollte, so doch mit ihnen unermegliche Schätze von Wiffenschaft und Kunftfinn für immer verschwinden wurden; daß der Staat, der zu folcher Rechtsverletung schreitet, nicht bloß die Brunnen verschüttet, aus denen ihm in den Tagen der Noth leibliche und geistige Gefundheit geströmt, sondern daß er auch jene finstern, zum Acufersten entschloffenen Geister ruft, die nur auf den Tag warten, an dem die Besitzlosen mit den obern Zehntausend der Gesellschaft Abrechnung halten wollen. Der Wilde haut den Baum um, der die Früchte trägt, um defto rafcher fie genießen zu können; nicht beffer haben unfere Staatsmänner gehandelt, welche nach dem bekannten Spruche die Henne tödteten, die ihnen die goldenen Eier legte. Wenn man aber zur Rechtfertigung des Raubes und der Gewaltthat auf so manche trübe Perioden in der Geschichte der Klöster hinweist, so möchte ich die Antwort hierauf mit Shakespeare geben:

Der Menschen Tugend schreiben wir in Waffer, Ihr böses Treiben lebt in Erz.

Fehlerlos ift keines Menschen Werk; es verräth daher wenig Gerechtigfeitssinn und kein gutes Berg, nur dem Schlechten nachzuspüren zur Ergötung des Böbels, der immer an Aerger= nissen und Fehlern — namentlich wenn er dieselben an hei= ligen Orten und Personen schaut - fein gemeines, nieder= trächtiges Ergößen hat und eine gewiffe Befriedigung darüber, daß diese vielleicht gerade so schlecht sind wie er. Es geht eben mit großen hiftorischen Gestalten wie mit einem Runft= werte; die Fehler sehen, sagt einmal der Maler Feuerbach, tann jeder Ignorant; aber loben mit Ginsicht ist Sache des Renners. "Je erhabener eine Lehre ist,' bemerkt Schopen= hauer, , desto mehr steht sie der im ganzen niedrig und schlecht gesinnten Menschennatur gegenüber und dem Miß= brauch offen. Darum gibt es im Katholicismus mehr und größere Migbrauche als im Protestantismus, so 3. B. im Mönchthum."

Wie jeder Einzelne, so hat auch jenes firchliche Institut das Bedürfniß, sich fort und fort im Geiste zu erneuern. Auch Admont hatte schon im Jahre 1852 mit 13 andern österreichischen Stiftern die Nothwendigkeit einer Resorm erkannt und sie auch ins Werk gesett. Doch sollte sie nicht überstürzt, sondern mit Umsicht und stusenweise durchgeführt werden (non posse sieri und momento et absque omni discretione), da ein solches Vorgehen, wie die Ersahrung selbst der neuern Zeit bewiesen hat, kein gutes Ende nehmen kann; die Bedürfnisse der Zeit und des Ortes sowie das historische Recht der einzelnen Genossenschaften sollen besonders berücks

sichtigt werden. Sie hatten vollkommen recht, als sie vor Neberstürzung warnten. Ift ja doch jede Reform ein äußerst schwieriges und höchft delicates Unternehmen, das ebenso viele Erfahrung, Umficht, Mäßigung, echte, ungehenchelte Demuth, Frommigfeit und Bescheidenheit als Gifer fordert. Armand Bouthillier de la Rancé wollte die Cistercienser reformiren und glaubte den Grund jum Verfalle der Disciplin in dem Betrieb der Wiffenschaft gefunden zu haben; seinem Irrthum verdanken wir das klaffische Werk Mabillons De studiis monasticis, das vom Regular- und Säcularclerus nicht oft genug gelesen und beherzigt werden kann. Als so manche Abteien und Collegiatstifte in Deutschland weder in der Seelforge noch in Unterricht und Wiffenschaft mehr thätig waren, und der Name Scholasticus, den an manchen Domstiften ein infulirter Dignitar trug, ein leerer Titel geworden, der fast wie Fronie flang, ähnlich wie lucus a non lucendo, da glaubte man allen Nachdruck auf den Chorgesang legen zu sollen, wiewohl schon Gregor der Große, der doch auch etwas vom Klosterwesen verstand, diesen mehr als Aufgabe der niedern Kirchendiener betrachtet wissen wollte und das Werk der Seelenrettung und Jugenderziehung sicherlich, wie schon Johannes Chrysostomus bemerkt, ein opus Dei ist, wenn auch nicht elicitive, wie ein Scholaftiker sich ausdrücken würde, fo doch imperate. Denn es gibt kein Werk der chriftlichen Liebe und Erbarmung, fagt der hl. Thomas von Aguin, das nicht in der Ordensregel mehr oder weniger Gesetz und Motiv fände.

## III.

Während ich mit solchen Gedanken mich trug, war es Abend geworden. Da ich Abt und Convent nicht mehr wohl besuchen konnte, stieg ich den bewaldeten Berg hinan, auf dem Schloß Köthelstein liegt, um einen Totaleindruck zu gewinnen.

Die Strahlen der scheidenden Sonne spielten um die schlanken Abteithürme und goffen ihr rofiges Licht über die grauen Felfen des Hochthors. Großer Friede lag auf der Natur; es war der Borabend vom Schutzengelfest. Da läuteten fie unten den morgigen Tag ein, zuerst mit einer kleinen Glode; wie ein leifes Seufzen, inniges Flehen klang fie hinauf, als wollte fie der todten Natur ihre Stimme leihen; dann war wieder alles still. Jest läutete eine größere, zulett hallte die größte von allen mächtig dröhnend durch das Thal, und die Berge ringsum gaben ihren Widerhall. Und nun läuteten alle zu= sammen; die Tone der acht Glocken flangen ineinander zu einer mächtig ergreifenden Harmonie, ein Meer von Tonen wallte und wogte über das weite Ihal hin wie eine Feft= hymne, die durch die Albenddämmerung zitterte, ein Jubel= gesang, in den die ganze Ratur einstimmte, ein freudiges, dankerfülltes Beten aller Wefen.

Wenige Wochen vorher war ich vor den Gletschern und Eisfeldern der Glodnergruppe geftanden. Der moderne Sport liebt es, die Eisberge zu besteigen: je höher, schauerlicher und gefährlicher, defto lieber. Gewiß, es ift ein großartiges Schau= spiel, dieser gewaltige Kampf der Elemente, der die Berge mächtig aufgethürmt und diese Thäler gegraben hat; aber da ift doch alles jo öde, jo todt, jo todt. Man hat schon oft die Bemerkung gemacht, daß das flaffische Alterthum feinen Sinn hatte für das Erhabene der Alpennatur; nur mit Ent= seken sprechen seine Schriftsteller davon. Die Monche des frühen Mittelalters find in die Wildniß eingedrungen, und Diese ist ihnen zu einer lieben Heimat geworden, und so ift mit ihnen der Sinn für das Romantische erwacht. Aber es war nicht die Natur allein, die todte Natur. Wir lesen in den alten Chroniten, daß das Beulen der Wölfe fich ber= mischte mit dem Gesang der betenden Brüder im Chore, und die Rlänge der Glocke, die zu den Metten rief, drangen bin= durch durch das Brausen des Sturmwindes und schlugen wie eine Freundesstimme an das Ohr des bangen Wanderers. Es ist des Menschen innerstes Leben, das im Glocenklang und Chorgesang wie im Worte seinen Ausdruck sindet, der den Gottessrieden, den er in seiner Brust empfangen, in die Natur hineinträgt, und so auch ihr Frieden, Wärme, Leben einhaucht und die finstere Felsenkluft in eine geliebte Zelle unwandelt.

Ich blickte hinab zur Abtei; von Anfang an war sie wie eine Dafe in der Wildniß; was war diefes Land ohne fie, was ware es jest noch ohne sie, ohne diese Männer, die zur Stunde noch die Fahne der Wiffenschaft hochhalten? Frankreich und felbst Deutschland in der ersten hälfte diefes Jahrhunderts haben die Nothwendigkeit klösterlicher Institute, namentlich auch als Emporien der Wiffenschaft, hinlänglich beurkundet. Dort liegen seit der großen Revolution die theologischen Studien danieder, beim besten Willen fehlt es an Mitteln und an Rräften, die sich ihrer Bflege ungetheilt widmen können; erft in der neuesten Zeit hat man durch Stiftung katholischer Universitäten eine bessere Zukunft inaugurirt. Und wie arm waren wir in Deutschland geworden, als die Abteibibliotheken ber= schleudert, die Mönche hinausgestoßen waren, und der Jude im Hause Gottes seinen Schacher trieb! Die wenigen theo= logischen Schulen, die man hatte bestehen laffen, dienten großen= theils doch nur dem nächsten Bedürfnisse der Borbereitung gur Prazis der Seelsorge, und wenn auch hie und da ein streb= samer Ropf unter den Lehrern sich fand, so mangelte es ihm fast an allem, was zur wissenschaftlichen Thätigkeit gehört, an Anregung, an Mittheilung, an Unterstützung mit Buchern, an Zeit. Werke, welche eine lebenslange hingebende Thätig= feit fordern, waren taum mehr möglich; so mußte der Clerus verflachen und zum Theil verbauern. Es war, als hätte der Geift Julians des Apoftaten gewaltet, der den Bekennern des Christenthums die Quellen der Wissenschaft abzugraben gedachte, um sie ebendadurch als einen Hausen Unwissender verächtlich machen zu können. Wenn seit den letzten Decennien
in Deutschland es allmählich besser geworden ist, so haben
wir es jenen Männern zu danken, welche, wie Möhler, Klee,
Rissel, Hauberg, Alzog, Dieringer, Keithmahr, Phillips,
Walter, Kleutgen, Denzinger, Schegg, Kuhn, Staudenmaier,
der noch lebenden nicht zu gedenken, an den wenigen den Katholiten gebliebenen Universitäten und theologischen Lehranstalten
trot der Ungunst der Verhältnisse durch die Energie ihrer Gessinnung und Kraft ihres Geistes der katholischen Wissenschaft
eine ehrenvolle Stellung errungen haben.

Als ich am andern Morgen in die Abteifirche trat, war Diese, so groß fie auch ift, dicht mit Betern gefüllt. Mit Burde und Erbauung wurde der Gottesdienst gefeiert; der Gesang, bei welchem für die Sopran= und Altstimmen die Chorknaben bes Stiftes thatig find, war außer der Orgel von einigen Biolinen und Clarinetten begleitet und stimmte zur Andacht, wenn er auch vielleicht vor manchem extremen Puristen keine Gnade gefunden hatte. Der Rector Chori im Stifte, ob= gleich felbft Mitglied des Cacilienvereins, ift eben tein ein= seitiger Doctrinar und weiß recht wohl, daß die Menschen des 19. Jahrhunderts, namentlich die Deutschen, anders hören als in frühern Zeiten und als felbst jett noch die Italiener, bei welchen der Choral in den Boltsgefängen noch heute nach= klingt; hat es ja doch auch bezüglich der Malerei ein gleiches Bewandtniß, in welcher wir nach Erfindung der Perspective nicht mehr hinter Cimabue und Giotto, geschweige denn zu den Bygantinern gurudgeben tonnen. Es ift keine Frage, die Cäcilienvereine haben viel, fehr viel Gutes gestiftet; wie ein frischer Luftzug haben fie die musikalische Atmosphäre gereinigt. Möchten fie nun auch unserem firchlichen Volkägesange recht ihre Aufmerksamkeit zuwenden, und namentlich dem lauten, unharmonischen Schreien, wie dies in Franken und am Rhein nicht selten der Fall ist, mit Energie steuern! Wie erbaulich ist dagegen der Volksgesang, mezza voce vorgetragen, wie ich ihn in Bozen, Oberitalien und auch in Steiermark hörte! Freilich muß dann auch der Organist darauf verzichten, sein Instrument mit allen Kräften zu bearbeiten, wo dann Sänger und Orgel wie in einem Wettkampse sich gegenseitig zu überstönen suchen.

Als die Menge sich entfernt hatte, war es mir möglich, das Gotteshaus genauer zu betrachten. Das Münfter, der schönste gotische Bau der Steiermark, steht auf den Funda= menten der alten Kirche, und seine ichlanken Thurme, zwischen benen das reich gegliederte Portal sich öffnet, steigen bis zur Höhe von 70 m empor; an das Langhaus lehnen sich die beiden etwas niedrigern Seitenschiffe an mit je fünf Rapellen. Alles, Altäre, Beichtstühle, Kanzel, ift stilvoll und bei aller Abwechslung in den einzelnen Gliedern nach einem Grund= plane durchgeführt; so wirkt der Bau erhebend und durch die Einheit des Gedankens beruhigend jugleich auf den Beschauer. Nur der Muttergottesaltar, an welchem die Geheimnisse des Rosenkranzes in halberhabener Arbeit, aus dem vorigen Jahr= hundert stammend, dargestellt sind, mit einem gleichfalls ältern Altarbilde, gehören einer fremden Stilgattung an; der Baumeister wollte ihn entfernen, doch der gegenwärtige Prälat P. Zeno Müller behielt ihn in seiner ursprünglichen Form bei. Schon ftand nämlich die Kirche in Flammen, der Schleier vor dem Bild der allerseligsten Jungfrau war bereits an= gebrannt, aber dieses wie der Altar blieben unversehrt. Dieser eine Zug beweift, mit welcher Pietät man bei dem Aufbaue zu Werke ging, wie denn auch der verftorbene Abt P. Karlmann hieber ichon die hand an die Wiedererbauung des Münfters gelegt hatte, ehe man noch an Herstellung der Abtei= wohnung dachte. Auch charafterifirt dieser Entschluß beffer. als ich es vermöchte, den gegenwärtigen Prälaten, dessen strommes, seutseliges, einfaches Wesen uns mit Verehrung und Liebe zu ihm erfüllt. Als wäre er der letzte unter den Brüsdern, so demüthig und auspruchslos ist seine ganze Haltung und Nede. Auch die übrigen Mitglieder des Stistes, besonders jene, mit denen ich am meisten verkehrte, der P. Prior, P. Subprior, P. Marianus, kamen mir mit ungemeiner Freundlichkeit entgegen und verbanden mit den guten Formen des Umganges jenes aufrichtige, herzliche Wohlwolsen, welches man in der Welt so selten sindet.

Weniger freundlich und ziemlich furz wurde ich anfangs von dem Archivar und Bibliothekar P. Jakob Wichner em= pfangen, als ich ihn in seiner Werkstätte aufsuchte, wo ich an der Wand einen Berg von gesammelten Urkunden fah, die noch der Bearbeitung und Ordnung harrten. Ich konnte es ihm nicht verdenken; kommen doch täglich so viele Un= berufene, denen es nur darum zu thun ift, eine Urkunde aus dem Mittelalter fich zeigen zu laffen oder den berühmten Bibliothetsaal zu besichtigen. Doch bald erheiterte sich fein Angeficht; der ernfte, schweigsame Mann, der jahraus jahrein hier waltet und schafft wie der Bergmann in seiner Grube und bon der Welt nichts kennt als seine Codices und Bücher, ward wider Gewohnheit gesprächig, seine Augen glänzten unter den buschigen Brauen, seine ausdrucksvollen Züge wurden belebt, und es war eine Luft, ihm zuzuhören, als er erzählte, wie es ihm gelang, nach dem Brande das Archiv wieder her= auftellen. Es muß eine Riesenarbeit gewesen sein. Das Baupt= archiv hatte sich zur Zeit der Katastrophe in einem gewölbten Locale zu ebener Erde befunden, mit einer eifernen Thure verschloffen; man hatte es für fenerfest gehalten, doch sich getäuscht. Rur jene Urkunden wurden gerettet, welche in der Prälatur untergebracht waren, aber auch von diesen fam bei ber hastigen Uebertragung vieles in Unordnung, und der für

sie neugeschaffene Raum mußte anfangs auch als Kräuter= magazin für die Klosterapotheke dienen.

Hieraus mag man ernessen, welches Chaos P. Jakob zu bewältigen hatte. Seiner Sachkenntniß und rastlosen Thätigfeit aber ist es zu danken, daß Admontt, auch nach dem Brande wieder ein Archiv besitzt, welches durch seinen innern Gehalt und äußern Umfang manches ähnliche Institut übertrisst. Mit Recht konnte daher Wichner am Schlusse seines Berichtes über das Admonter Archiv in seinem gegenwärtigen Zustand sagen: "Wenn wir im Jahre 1865 auf den Kuinen der Abtei in die Klage ausbrechen mußten: Fuimus . . . fuit Ilium et ingens gloria<sup>1</sup>, so kann nun mit stolzem Bewußtsein auf die Pforte des Admonter Archives die Wappendevise des fürstlichen Hauses Hohenlohe geschrieben werden: Ex stammis orior<sup>2</sup>.

Der Bibliotheksaal ist in seiner Art einzig. 70 m lang, 30 breit und 2 Stockwerke hoch, ist er in 3 Abtheilungen gegliedert und empfängt durch 50 Fenster Licht. In der Mitte des Saales tragen 12 korinthische Halbsäulen von rothem Marmor die Rotunde, die mit Standbildern geschmückt ist, welche die vier letzten Dinge darstellen. Rechts und links von hier wölben sich 7 Kuppeln über das Ganze, reich al frescogemalt; der Fußboden ist mit rautenförmigen, abwechselnd rothen, grauen und weißen Marmorplatten belegt. Beim Anblicke dieses reichen und schönen Baues erinnert man sich gerne des alten Mönchsspruches: Claustrum sine armario quasi castrum sine armamentario<sup>3</sup>. Was diese Mönche von der Unwissenheit hielten (ganz im Gegensaß zu so manchen un=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wir find gewesen . . . Ilium ist gewesen und sein gewaltiger Ruhm.

<sup>2</sup> Aus den Flammen erfteh' ich.

<sup>3</sup> Ein Kloster ohne Bibliothek ist wie eine Burg ohne Waffenkammer.

berusenen modernen Schriftstellern über Ascese), beweist ein Frescogemälde in der Bibliothek, welches die Unwissenheit darftellt im Bilde eines Schweines, das Blumen frist, während eine rohe und bäuerische Gestalt, welche von dem Genius sich abwendet, die Berachtung der Bissenschaft sinnbildet. Bezeichnender konnte das Scientia non habet osorem nisi ignorantem i nicht ausgedrückt werden. Leider ist es bei der gegenwärtigen sinanziellen Lage der Abtei nicht möglich, für die erforderlichen Nachschaffungen eine auch nur bescheizdene Summe dem Bibliothekar zur Bersügung zu stellen. Der Erlös der Doubletten bildet für ihn den einzigen Bibliotheksfonds. Die großen Reichthümer der österreichischen Convente gehören gegenwärtig überhaupt in das Reich der Mythe; wenn auch nicht überall der Spruch seine Wahrheit hat:

Presbyterum servi sunt omni tempore pigri, Sudant quando vorant, frigescunt quando laborant<sup>2</sup>,

jo hat doch die Regierung, die äußerst ersinderisch ist im Aufsstinden von neuen Steuern, z. B. der Aequivalents, Religionssfondssteuer u. s. f., dafür gesorgt, daß nur bei größter Sparssamkeit die Jahresbilanz kein Desicit aufweist.

Wohl ist das begeisterte Distichon, in welchem vor 83 Jahren der Stiftsbibliothetar P. Stadelhofer seine freudige Bewunderung der Bibliothet ausprach, eine Hyperbel; aber eine gewisse Berechtigung hat es doch.

> Iactarunt veteres septem miracula mundi, Octavo nostra est bibliotheca loco <sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Nur der Unwiffende haßt die Wiffenschaft.

Seiftliches Gefind Bei der Arbeit ist nicht geschwind. Beim Essen ist es im Schweiß, Bei der Arbeit kalt wie Sis.

<sup>3</sup> Sieben Bunder ber Belt find uns von den Alten gepriefen, Unfere Bibliothet gable als achtes hingu.

## IV.

Ueber 80 000 Bände find hier aufbewahrt, darunter höchst werthvolle Handschriften (gegen tausend, vom 9. Jahrhunderte an) und eine große Angahl von Incunabeln; die für das große Publikum intereffanten Codices und Frühdrucke find in der Rotunde in zwei Reihen von Schaufaften zur Betrachtung ausgestellt. Wattenbach hat jene in seiner ,Reise nach Defterreich' beschrieben. Gerade die schönften derselben find von den Klofterfrauen Irmengard, Regilinde und Diemuth ge= schrieben und gemalt. Nach der alten, auch anderswo vielfach beobachteten Sitte war hier ein Doppelflofter, das unter den Stürmen der Reformation verlaffen wurde; noch zeigt man die Stätte, wo die Frauen wohnten. Erst neulich hat einer im Feuilleton der , Neuen freien Breffe' gelegentlich einer Befprechung des ehemaligen Doppelklosters zu Millstatt in Kärnthen an diesen Instituten seinen frivolen Witz geübt; gemeine Seelen finden eben überall nur Gemeines. Hätte der Mann etwas mehr Geschichte gelernt, so hätte er wissen muffen, daß gerade diese Sitte so recht der Ausdruck der erhabenen Stellung ift, welche das Chriftenthum dem Weibe gegeben hat (übten ja doch in manchen irischen und gallischen Klöstern Aebtissinnen selbst über die männlichen Convente eine gewisse Jurisdiction und wohnten den Reichs= und Diöcesanversammlungen bei), und nicht wenig dazu beitrug, höhere Bildung auch in den Frauen zu fördern.

Es genügt, einen Blick zu werfen in den Briefwechsel gottgeweihter Jungfrauen der angelfächsischen und deutschen Klöster des frühern Mittelalters, um alsbald zu erkennen, wie unter der Zucht des Ordens auf dem tiefen Grund des deutschen Gemüthes klares Denken, reine, warme Empfindung

<sup>1</sup> Vgl. Pert, Archiv X.

und eine seltene Stärke des Charakters fich entwickelt hat. Die oben erwähnte Regilinde hatte fich auch in lateinischen Berjen versucht. Man blidt nicht felten mit Geringschätzung auf jene finftern Zeiten zurud; boch furwahr, im Zusammen= halt mit dem, was unsere modernen "Höhern Töchterschulen" leisten, haben sie sich nicht zu schämen. Schon Fenelon hielt den Unterricht in der lateinischen Sprache, wie er jenen angel= fächsischen und deutschen Frauen geworden, für einen fehr wirksamen Factor echter Frauenbildung; er hat gegenüber dem Wust von "Wissenschaften", welche in den Programmen der= artiger Unstalten prangen, dies voraus, daß er an ein folgerichtiges Denken gewöhnt, die Phantasie zügelt, einen gewissen Ernft in die gesamte Thätigkeit der Schülerin bringt, und wenn denn doch neuere Sprachen gelernt werden sollen, den Schlüffel für ein rasches und gründliches Berftändniß derfelben bietet. Unsere heutige Erziehung bildet gegen die ohnehin zu Eitelkeit, Flatterhaftigkeit und zum Scheine geneigte Natur der jungen Mädchen auch nicht das geringste Gegengewicht, begunstigt vielmehr erft recht durch ihr Vielerlei die Ober= flächlichkeit, nährt durch das geiftlose Plappern einer schlecht verstandenen modernen Sprache nur die Eitelkeit, durch die Phraseologie und hohle Declamation ihrer sogenannten Stilübungen die Unwahrheit und gibt so ftatt echter Geiftes= und Bergensbildung nur einen mehr oder weniger blendenden Firniß zur Augenweide eitler und ebenso unwissender Mütter, welcher jedoch nicht selten den Mangel an gesunder Vernunft und die Gemütheroheit diefer verbildeten Geschöpfe nur schlecht zudeckt. Auch follten die Ratholifen schon deswegen dem Latein eine größere Berücksichtigung schenken, weil durch deffen Renntniß den Laien, auch den Frauen, die Möglichkeit gegeben ift, in den Geift unserer Liturgie einzudringen; erft bann wird sich diese in ihrer ganzen Erhabenheit bor ihnen darftellen, wenn fie den gedankenvollen Gebeten der Rirche

folgen können, welche uns wie Stimmen aus den Katakomben an die ältesten Zeiten der Kirche erinnern und mit den Worten beten laffen, mit denen die Beiligen zu Gott gerufen und auf denen die Beihe von Jahrtausenden liegt. Aber es hatte jene alte Unterrichtsmethode noch einen andern Vorzug. Es wurde dadurch die Bildung der Frauen gleichartiger mit jener der Männer, sie konnten sich in einem ganz andern Sinne als dem der modernen Frauenemancipation dem Manne eben= bürtiger fühlen, und der Verkehr beider Geschlechter empfing, zum Bortheile beider, eine tüchtigere Grundlage. Es dürfte fich daher das Erlernen der lateinischen Sprache (bis zu einem gewiffen Grade), namentlich um die lateinischen Gebete der Kirche zu verstehen, auch für die Frauenklöfter der Gegenwart fehr empfehlen. Der kirchliche Geift der Genoffenschaft mußte dadurch nicht wenig gefördert werden. Auf einer meiner letten Reisen, in dem Kloster der Benediktincrinnen zu Frauen= Chiemfee, war es mir vergönnt, meinen Wunsch erfüllt zu finden. Gar manche dieser würdigen Nonnen konnte nicht bloß lateinische Werke mit Verständniß lesen, sondern unter= hielt sich auch mit mir ohne große Schwierigkeit in lateinischer Sprache; durch die tägliche Uebung des Breviergebetes ift fie ihnen geläufig geworden.

Wenn man diese von Künstlerhand geschriebenen und gemalten Codices betrachtet, die durch die Regelmäßigkeit und Sauberkeit der Schrift, die Schönheit der Initialen, Arabesken und Gestalten unser Auge erfreuen, so begreift man die Männer des 15. Jahrhunderts, welche noch lange nacheher, als die Buchdruckerkunst erfunden und Tausende von Werken schon aus der Presse hervorgegangen waren, jene Vibliotheken rühmten, die ganz aus geschriebenen Büchern bestanden, und mit Berachtung auf die mit unschönen Lettern auf grobes Papier gedruckten Bücher herabsahen. "Er würde sich schämen", sagt Bespasiano, der Biograph des Herzogs

Federigo von Urbino, wenn er in seiner Bibliothek gedruckte Bucher hatte:

Wie durch ein Wunder und durch fast übermenschliche Unstrengung wurde dieser herrliche Schatz inmitten des zerstörenden Brandes gerettet; namentlich trugen die seinen Drahtzgitter vor den Fenstern nicht wenig dazu bei, die Gewalt der Flammen zu brechen.

Da stand ich nun wie ein Tantalus unter allen diesen Wissensschäßen, welche die Hand sleißiger Mönche seit 800 Jahren hier gesammelt hat; denn der Ursprung der Admonter Bibliothek fällt mit der Gründung des Stistes zusammen, da schon der Gründer, Erzbischof Gebhard, demselben eine Bibel in zwei Foliobänden schenkte, welche heute noch gezeigt wird. Das Buch der Bücher bildet den Grundstein der Bibliothek — eine bezeichnende Symbolik der christlichen Wissenschaft.

Besonders um den Abt Gottfried I. (1138—1165) hatte sich ein Kreis gelehrter Männer geschart, die Bibliothekare Wernher, Gottschalk und Günther, die Bückerschreiber Salman, Meinbert, Berthold, Lambert, Ulrich u. s. f. Wie hoch der Werth eines guten Schreibers geschätzt wurde, beweist solgende Erzählung des Cäsarius von Heisterbach: "Im Kloster der Prämonstratenser zu Arnsberg lebte ein Schreiber Namens Nichard, gebürtig aus England, welcher die meisten Bücher, welche dieser Convent besaß, geschrieben hatte. Nachdem er gestorben und an einem Chrenplaze begraben war, wurde 20 Jahre später die Eruft wieder geöffnet; man fand den ganzen Leib in Staub zerfallen, nur die rechte Hand war so unversehrt und frisch, als ob sie eben erst von dem lebenden Leib getrennt worden wäre. So hat Gott an der Hand des Schreibers, als dem Wertzeuge seiner Thätigkeit, zeigen wollen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dialog. XII, c. 47.

wie groß der Lohn dieser Arbeit im Himmel sei. Und als Beweis dieses Wunders wird in jenem Kloster heute noch die Hand aufbewahrt.

Von der obern Galerie aus, welche mich der Bibliothetar aus besonderer Gefälligkeit besteigen ließ und wohin er felbft mich begleitete, schaute ich hinein in diesen Reichthum von Wiffenschaft und Kunft; denn außer den oben erwähnten Standbildern ift der Saal ringsum mit Werken des berühm= ten Bildhauers J. Stammel und Fresten von Altomonte (eigentlich Hochberg) geschmückt; jener hatte seine ganze Er= ziehung und Ausbildung dem Stift zu verdanken; es find theils allegorische Gestalten, theils Buften von Rünftlern und Gelehrten. Mit einem Blide überschaute ich den ganzen Saal, dann richtete fich diefer hinüber nach dem Münfter. Religion, Wissenschaft, Kunft, wie herrlich stehen sie hier im innigsten Bunde, unter der Hut dieser anspruchslosen Mönche! Sie konnten Gott keinen Tempel bauen, ohne auch der Wiffenschaft ein Seiligthum zu errichten; benn unser Gott ift ein , Gott der Wiffenschaften'. Und die Runft, im Beidenthum fo vielfach eine Magd der Sunde, durch sie im Geifte des Chriften= thums wiedergeboren und geweiht, ift nun eine Prophetin Gottes geworden und Führerin auf dem Wege des Schonen zu ihm, der ewigen Schönheit.

Einen recht überzeugenden Beweiß, in welch hohem Grade Admont den Kunstsinn weckte und pflegte, bilden die Paramente, deren Stickereien, die Frucht einer fast lebenßlangen Thätigteit des Laienbruders Daniel aus Kopenhagen im 17. Jahr-hunderte, vollendete Kunstwerke sind. Durch die Gnade des Abteß, der nir selbst sie zeigen wollte, ward es mir vergönnt, das Schönste zu sehen, was je eine kunstfertige Nadel geschaffen hatte, was ich weder in München noch in Wien oder Paris gesehen hatte. Namentlich ein Antependium mit der Darstellung der allerseligsten Jungfrau und des hl. Joseph, das

Jefukind in der Mitte, die hl. Anna und Joachim zur Seite, ift von padender Wirkung; welche Andacht, Demuth, Innigkeit, Liebe liegt auf diesen Gesichtern, spricht namentlich aus dem Aufschlag des Auges beim hl. Joseph, verklärt alle diese Büge! Die Blumengewinde, welche die Gestalten umrahmen, find von überraschender Naturwahrheit. Als ich meine Be= wunderung aussprach, machte der Bruder Silvester mich auf manche Einzelheiten aufmerkfam; fein feinsinniges Berftandniß fiel mir auf, und ich wurde nun auch auf ihn erft aufmerkfam, den ich die Tage vorher für einen recht ftillen, gewöhn= lichen Laienbruder gehalten hatte. Er hat die Construction des Schreines ausgedacht und denfelben gearbeitet, in welchem diefe Runftichäte fehr zwechmäßig aufbewahrt werden; die Antependien sind vertical, die Caseln und Dalmatiken horizontal schichtenweise darin ausgebreitet, so daß jedes Stiick einzeln mit Leichtigkeit herausgezogen werden kann. Später fah ich feine geschmachvollen Schnigarbeiten für die noch fehlenden Altare, die er mir in der anspruchsloseften Beife zeigte. Es ift etwas Rührendes, dieser Reichthum mit Ginfalt gepaart; hier waltet derselbe Geift, der ehedem mit selbstloser Singebung die Miniaturen gemalt und die mächtigen Folianten mit zier= licher Schrift geschrieben hat.

Verschiedene andere Kostbarkeiten der Stickerei=, Goldschmiedeund Juwelierkunft waren zu der in diesem Jahre veranstaleteten culturhistorischen Ausstellung nach Graz gesendet worden, darunter eine Mitra aus dem 12. Jahrhundert mit den einzgestickten Bildnissen der Schutzheiligen der Abtei. Das Beste hatten überhaupt die steiermärkischen Stifte, besonders auch Reun und St. Lambrecht, geliefert, ebenso wie die Domkirche zu Graz.

V.

Letzterer gehören zwei Resiquienschreine, welche den Glanzpunkt der Ausstellung bildeten. Schon zu Wien war vor 13\*\* mehreren Jahren bei einer ähnlichen Gelegenheit ihr hoher Werth derart anerkannt worden, daß die Kathedrale Mühe hatte, wieder zu ihrem Eigenthum zu gelangen. Johann Graus, Docent der driftlichen Kunftgeschichte an der theologischen Facultät zu Graz, hat sie in seiner im Jahre 1882 erschienenen, lehrreichen Abhandlung "Die zwei Reliquien= schreine im Dome zu Grag' eingehend beschrieben. Beide haben Die Form von Truben und sind auf dem Deckel und drei Seiten mit Intarfia und Elfenbeinreliefs verkleidet, welche die trionfi Petrarcas darftellen. Die Sitte, durch glänzende Um= züge kirchliche und profane Teste zu feiern, hatte sich in Italien seit den Triumphzügen der Imperatoren nie ganz verloren. Die feierliche Besitznahme des Lateran durch die neugewählten Papste, die kirchlichen Processionen, die zur Zeit Betrarcas wieder lebendig gewordenen Erinnerungen und Nachahmungen der antiken Triumphe wurden für die Dichter der entsprechende Rahmen und Ausdruck, in dem ihre Gedanken eine erhabene Form und Gestalt gewannen. Jedermann kennt die poetische Berherrlichung der Kirche und ihrer Geschichte in der Schilderung des großen Triumphzuges in den letten Gefängen von Dantes Fegfeuer. Aehnlich schildert Petrarca das menschliche Leben, wo zuerst die sinnliche Liebe triumphirt, über die Liebe dann die Keuschheit, über alles Irdische aber der Tod; den Tod besiegt der Nachruhm — ein bei den Männern der Früh= renaiffance immer wiederkehrender Gedanke, der diefelben eigen= thumlich kennzeichnet —, den Nachruhm besiegt die Zeit, über diese endlich und alles ist Gott Sieger.

Diesen Ideengang stellen die zwei Schreine dar, ein jeder in drei Scenen. Vielleicht die schönste in künstlerischer Beziehung ist die erste. Amor thront auf seinem Siegeswagen, gezogen von seurigen Rossen, eine zahllose Menge Männer und Frauen wandeln zu seinen Seiten auf Blumen, unter ihnen Mars, Benus, Sappho, Virgilius und Ovidius. Das zweite Bild

zeigt gleichfalls Amor, aber entwaffnet von den Seelen, "die dem wilden Anaben Köcher, Bogen und Geschoß zerstört und seine Fittiche entsiedert haben". Auf dem Wagen, der von den mystischen Einhörnern gezogen wird, triumphirt die Keuschheit. Ihr zu Seiten gehen edle Frauen Paar und Paar. Schauerslich ist die dritte Tarstellung. Von Todtengerippen umgeben, steht ein Stelett mit der Sense bewaffnet auf dem Wagen; wilde Büffel ziehen diesen, und seine Käder gehen zermalmend hinweg über die Todten, die lang ausgestreckt auf dem Boden liegen. "Päpste, Könige und Kaiser, alle sterben."

Die zweite Reihe von Bildern eröffnet der Ruhm mit der Posaune in der Hand, die Krone auf dem Haupte; den Siegeswagen, von Elesanten gezogen, umgeben die berühmteften Männer des Alterthums, Krieger, Gelehrte, Dichter; unter letztern erblicken wir neben Homer Dante. In der fünsten Gruppe erscheint ein Greis (Saturn); von flüchtigen Hirschen ist sein Wagen gezogen, Greise begleiten ihn. Den letzten Wagen ziehen Engel; auf ihm ruht der Thron des Heilandes, Scepter und Weltkugel trägt er in seiner Hand; die Apostel bilden ehrfurchtsvoll sein Geleite.

Der Erhabenheit der Gedanken entspricht die künftlerische Ausführung vollständig; die Gruppirung bildet immer ein harmonisches Ganze, die Gestalten, im edelsten Stile gebildet, tragen ganz das Gepräge der besten Werke der Frührenaissance. Infolge der Familienverbindungen zwischen den Gonzagas und dem Hause Habsburg waren diese Truhen nach Deutschland gekommen, wo sie, ursprünglich zur Ausbewahrung von kostsbarem Geräthe bestimmt, als Reliquienschreine verwendet wurden für die heiligen Leiber, die Papst Paul V. Kaiser Ferdinand übersendet hatte. —

Zu derselben Zeit war es mir vergönnt, ein anderes culturhistorisches Bild zu schauen, aber nicht bloß in Elsenbein, Stein und Farbe, sondern in Wirklichkeit und voll Leben. Eine Meile von Graz entfernt steht hoch im Balde die Kirche Maria Troft; ein seit dem 15. Jahrhundert viel besuchter Wallfahrtsort, wo am Tage Maria Geburt das Hauptfest gefeiert wird. Schon mehrere Tage borher zogen Scharen von Bilgern, in ihren Sprachen singend, mit fremden Physiognomien und in fremden Trachten durch die Stragen der Stadt und lagerten auf den Pläten, Slovenen, Ungarn, Kroaten. Allerdings ist auch hier die nationale Kleidung unter der Einwirkung des modernen Verkehrslebens mehr und mehr im Schwinden, aber eines ift diesen Bölkern ungeschwächt geblieben: der alte katholische Glaube. Dieser ist im Grunde doch das ftarkste, vielleicht einzige Band, das diese verschiedenen Bölker= schaften der großen Monarchie zusammenhält und einen festen Wall bildet gegen den Ansturm des griechisch=russischen Slawen= reiches; nicht Intelligenz, nicht Bildung, nicht Schulen, wie man dies täglich in den Blättern rühmt; denn dies alles ift viel eher dazu angethan, die Geifter zu spalten, als zu einen. Auch die Verfassung nicht; denn diese ist ohne den Geift eben doch nur ein beschriebenes Blatt Papier, das die Ereigniffe sowohl wie die Menschenhand so leicht zerreißen. Auch nicht die Liebe zum Kaiser, so groß, so ungeheuchelt sie auch jest ift; denn diese ruht doch nur auf den persönlichen Eigenschaften des gegenwärtigen Monarchen und wurzelt zuletzt selbst wieder in dem religiösen Gefühle des Volkes. Wenn die Landleute, wie dies bei der heurigen Reise des Raisers durch Steiermark der Fall war, fich an den Stragen niederknien, auf denen er vorbeifährt, und mit lauter Stimme und erhobenen Sanden den Segen Gottes auf sein Haupt herabfleben, so muß auch der Rurglichtigste begreifen, daß mit dem Sinken des religiösen Sinnes auch die Liebe zum Kaiserhause mehr und mehr dahin= schwinden wird.

Was Senfft=Pilsach vor vielen Jahren gesprochen, bleibt wahr: "Oesterreich kann sich nur so lange als Großmacht



Wallfahrtskirche Maria Eroft bei Grag. (Phot. Botter.)



behaupten, solange es mit Entschiedenheit seinen katholischen Charakter wahrt; mit dessen Aufgebung wird heilloser Nationalitätenhaß eintreten und jede patriotische, einmüthige Widerstandskraft nach außen erlahmen.

Alls ich am Morgen des Festes, begleitet von dem wur= digen Domkapitular Dr. Joseph Rahn aus Graz 1, der dort Die Seele vieler katholischen Unternehmungen ist, mich nach Maria Troft begab, traten mir lebhaft die Schilderungen vor die Seele, welche die Chronisten, namentlich Giovanni Villani, von dem großen Jubilaum zu Rom unter Bapft Bonifatius VIII. gegeben haben. Es war eine mahre Bölker= wallfahrt, alle Wege bededte die dicht gedrängte, betende und fingende Menge, so daß die Wagen nur langfam borwarts tommen fonnten. Die Rirche selbst ift groß, weit, luftig, ein Nachbild von St. Peter in Rom; nebenan befindet fich ein Franzistanerconvent; Tausende füllten das Gotteshaus; rührend war es zu sehen, wie jene, welche eine Opfergabe in den Raften legten, dieselbe vorher füßten — der beste Ausdruck des Geiftes, in welchem fie opferten. Bei dem ersten Gottesdienste predigte ein Militärkaplan in flovenischer, bei dem zweiten Sauptgottesdienste ein Professor vom Staats= abmnafium zu Graz in deutscher Sprache; sein Vortrag war vorzüglich nach Inhalt und Form, und in lautloser Stille hörte ihn das versammelte Bolk an, bis am Schluffe fie alle riefen : . Gott bergelt's!"

Auf dem freien Plate vor der Kirche hatte sich unterdessen ein wahrer Jahrmarkt gebildet; alles war hier zu kausen und zu sehen, selbst eine Elektricitätsausstellung en miniature, welche die Leute aus dem Süden der Drau und von der Sabe her mit Verwunderung und furchtsamer Neugierde umstanden.

<sup>1</sup> Jest Fürftbischof von Gurt.

Gegen Abend kehrte ich zurück nach Graz. Ich konnte jedoch von dieser geweihten Stätte nicht Abschied nehmen, ohne noch einmal einen Blick auf den Altar zu werfen und, die Enadenmutter grüßend und bittend, mit der Kirche zu sprechen: Iesum benedictum fructum ventris tui nobis post hoc exilium ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria!

<sup>1</sup> Nach diesem Elend zeig uns Jesum, die gebenedeite Frucht deines Leibes, o gütige, o milde, o süße Jungfrau Maria!

# 11. Aus ber Schweiz.

Der Arlberg; Tirol und Schweiz. - Neber Chur nach Einfiedeln. — Der Gesang in der Stiftskirche; kirchliche Tonkunft. — Reform des Kirchengesangs. — Die Stiftskirche. — Die Ginsiedler Wallsahrt. — Der deutsche Volksgesang. — Das Stift Einsiedeln; ein Kloskermaler. — Im Züribiet; modernes Sectenwesen; Neuschwanstein.

#### I.

Der Rückweg von Tirol führte mich nach der Schweiz, diesmal aber nicht über den Arlberg dorthin, sondern durch benfelben. Wer jett durch den Tunnel fährt, mag die Macht ber Wiffenschaft anstaunen, die ein solches Riesenwerk in wenigen Jahren geschaffen hat; wer früher über den Berg fuhr, hatte Gelegenheit, die Macht der driftlichen Menschen= liebe zu bewundern. Wie nämlich auf dem St. Bernhard, dem Simplon, St. Gotthard Religion und Barmbergigkeit ihre Stätten aufgerichtet haben, fo geschah es auch schon in frühen Jahrhunderten auf dem Arlberg. Wie überall, führte bis zu diesem Jahrhundert nur ein Saumweg über diese Söhen. Da mußten denn viele Wanderer verunglücken, wenn plöglich Nebel, Schneegeftöber und harte Ralte eintrat und fie fich ver= irrten oder erschöpft und erftarrt niedersanken. So entstand benn durch fromme Menschen auch hier ein Hospital; und der erste Gedanke hierzu regte sich in der Bruft eines armen Birten. Er felbst erzählt uns in rührend einfältiger Sprache den Hergang:

"Ich Heinrich Findelkind. Mein Vater, der mich fand, hieß der Meier von Kempten, der verdarb wegen Bürgschaft. Der hatte neun Kinder, und ich war das zehnte. Da that er uns aus bem Hause, daß wir gingen und dienen follten. Da kam ich Bein= rich Findelfind zu zweien Prieftern, Die wollten nach Rom; mit denen ging ich über den Arlberg, und wir kamen ju Jäcklein Ueber= rein. Da sprach Jäcklein zu den Herren: Wo wollt ihr mit dem Knaben hin? Da sprachen die Herren: Er ist zu uns kommen auf dem Felde. Da sprach Jäcklein: Wollt ihr ihn hier laffen, daß er uns die Schweine hüte? Da sprachen fie: Was er thut, ift uns lieb. Und er dingte mich und gab mir das erste Jahr zwei Gulden. Da war ich bei dem genannten Jäcklein zehn Jahre, und ging mit ihm zur Kirche in dem Winter und trug ihm das Schwert nach. Da brachte man viele Leute, die waren auf dem Schnee im Arlberg verdorben, denen hatten die Bögel die Augen ausgefreffen und die Rehlen ab. Das erbarmte mich Heinrich Findelkind fo fehr, und ich hatte 15 Gulden verdient mit dem Hirtenstab. Da rufte ich und sprach, ob jemand nehmen wollte die 15 Gulden und einen Anfang erheben auf dem Arlberg zu bauen, daß die Leute nicht fo verdürben. Das wollte niemand thun.

"Da nahm ich den allmächtigen Gott zu Hilfe und den lieben heiligen Christofel, der ein großer Nothhelser ist, und sing an mit den 15 Gulben, die ich mit dem Hirtenstad verdient hatte, und den ersten Winter half ich 7 Menschen mit dem heiligen Almosen. Seitdem haben mir Gott und ehrbare Leute geholsen, daß ich und meine Helser des Lebens gerettet haben 50 Menschen, und den Ansfang hub ich an im Ansange des Jahres 1386 am Tage Johannis des Täusers."

Reichliche Gaben floffen nun aus Deutschland, Polen und Kroatien; überall sammelte Findelkind, und seine Bitte war: "Liebe Kinder, ihr sollt mir Amosen geben auf dem Arlberg zu Weg und Steg und einer Herberg, darin man beherbergt arm und reich, und aus dem ich mit meinen Knechten, jeglicher mit vier Schneereisen, alle Abend ausziehe und rufe, und wen wir im Schnee finden, den tragen wir in die Herberge und geben ihm Amosen."

Heinrich erhielt für seine Stiftung einen päpstlichen Gnadenbrief von Benedikt IX., der dem Henricus Findelkind de



St. Christoph am Arlberg.

Kempten und seinem Freunde Udalricus Nosseck de Sancto Gallo laico, Constantiensis dioecesis 1, mit Hilfe anderer Gläubigen in summitate montis Arlberg 2 ein Haus er= richtet habe, damit die Wanderer ibi refocillationem habere possent 3. Auch der Bau der Kapelle wurde gutgeheißen in honorem et sub vocabulo Beatae Mariae Virginis ac sancti Christophori cum tribus altaribus 4. Der Bifchof Echard von Chiemsee verlieh am 12. Juni 1399 allen, welche diese Rapelle andächtig besuchen, 40 Tage Ablaß. Im Eck derselben steht 3 m hoch das Bild des hl. Christoph von Holz geschnitt; es ift gang zerschnitten, da die ,schwäbischen Kinder', welche im Frühjahr von der Heimat weg nach Ravensburg wandern, um sich für den Sommer da zu verdingen, Splitter von diesem mitnehmen als Heilmittel gegen das Heimweh. Bald bildete fich eine Hofpitalbruderschaft, welcher die Bor= nehmften des Landes angehörten, unter diesen felbst Herzog Leopold. Noch wird das Bruderschaftsbuch, kunftvoll mit vielen Wappen geziert, in Wien aufbewahrt 5.

Jenseits des Arlberges sinden wir alsbald vieles anders im Bau der Häuser, der Mundart und dem Charakter der Bewohner; die Rähe der Schweiz kündet sich an, und nicht mit Unrecht hat man dieses kleine Vorarlberger Ländchen eine Halbrepublik genannt. Noch größer ist der Unterschied, fast Gegensaß, zwischen Tirol und der Schweiz. Diese hat nahezu drei Millionen Einwohner, Tirol nicht eine; die Schweiz ist

<sup>&#</sup>x27; Ulrich Roffect, einem Laien von St. Gallen in der Diöcefe Konftanz.

<sup>2</sup> auf der Höhe des Arlbergs.

<sup>3</sup> fich bort burch die Wärme wieder beleben könnten.

<sup>4</sup> zur Ehre und unter dem Namen der allerseligsten Jungfrau Maria und des hl. Christophorus mit drei Altären.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Näheres bei Tinkhauser, Beschreibung der Diöcese Brigen, fortgesetzt von Ludwig Rapp.

ein Land der Industrie, namentlich Seiden=, Baumwoll=, Uhren=
industrie, Tivol steht erst in den Anfängen derselben. Die
Schweiz hat eben dadurch große Reichthümer gesammelt, Tivol
ist im ganzen ein armes Land. Die Schweiz mit ihren großen
Seen, weiten grünen Thälern und wechselnden Regionen bietet
dem Reisenden einen mannigfaltigern Genuß. Tivol endlich
ist ein fatholisches Land, in der Schweiz überwiegt der Protestantismuß, der selbst aber in die verschiedensten Secten zerfallen ist. In einer und derselben Stadt kann man strengen
Resormirten, Resormirten freierer Nichtung, Methodisten, Bap=
tisten, Irvingianern, Darbhiten, Freigemeindlern u. s. segegnen. Alles das muß den Charafter des Landes eigenthüm=
lich bestimmen.

#### Π.

Wer an die streng gemessene, in bestimmten Formen sich bewegende Art unserer Militär= und Civilbeamten gewöhnt ift, bemerkt schon beim Eintritt über die Schweizergrenze, daß bier republikanische Luft weht. Da sind nicht mehr die geschmad= vollen grünen Uniformen unserer Grenzwächter, in denen sie schier jeden Augenblick am Hofe erscheinen könnten; sie selbst haben ein gehaltenes Wefen, das durch lange Gewohnheit zur zweiten Natur geworden ift. Wo fein Hof, keine Ariftokratie mehr ift, da verliert mehr und mehr die Form an Bedeutung. Das zeigt sich auch in der Volkstracht; in den höhern Ständen ber Schweiz mag zeitweise der Frack seine Geltung haben; für das Volk ist namentlich in einigen Kantonen der blaue Kittel die Uniform des Landes, wie wir dies auch in Frankreich sehen und in den deutschen Grengländern. Der Rittel ift so recht das Gewand der Freiheit und Gleichheit; er nivel= lirt alles, und darum nennt man die Männer der Revolution gang richtig die Bloufenmanner, ohne damit behaupten gu wollen, daß jeglicher, der sich eines Kittels erfreut, auch damit

schon revolutionäre Gesinnungen angezogen habe. In unsern Studentenjahren sind wir auch in Kitteln ausgezogen; aber diese waren von heller Leinwand, mit grünen Schnüren schön ausgeziert. Für uns Deutsche hat der blaue Kittel etwas Unspmpathisches; der ärmste Bauer in seinem Sonntagsrock bildet für uns dem Blousenmann gegenüber eine würdige Erscheinung.

Den uralten Lucius-Dom zu Chur, den älteften Rirchen= bau der Schweiz, den ich gerade vor 30 Jahren zum ersten= mal gesehen, fand ich im ganzen wenig verändert. Den Chor hat man angefangen zu restauriren, nach und nach soll der gange Bau eine ftilgemäße Erneuerung finden; möge die Lei= tung dieser Arbeiten, die so viel Kunftverständniß, Bietät, historische und technische Kenntnisse fordert, in glückliche Hände gelegt werden! Die alten Freunde, auch der neue Bischof Battaglia, waren abwesend; nur einen Bekannten aus frühern Tagen fand ich, den Mesner, einen merkwürdig originellen Mann. Bei meinen frühern wiederholten Besuchen hatte er mich immer wieder erkannt und freundlich begrüßt; diesmal — es liegt allerdings ein Jahrzehnt dazwischen — kannte er mich nicht mehr. Sein Auge, meinte er, und sein Gedachtniß feien schwächer geworden, und ich habe mich feitdem auch nicht verjüngt. Als er mir nun wieder die Schätze des Domes zeigte, die ich schon verschiedene Male gesehen hatte, die kost= baren Monftranzen, uralten Meggewänder von Seidenftoffen aus den Zeiten der Saracenen und Griechen, die kunftvollen, aus alter Zeit stammenden Reliquiarien, die Urkunden aus den Tagen Karls und Ottos des Großen, da wurde er er= regt und erzählte, wie es in den jüngsten Zeiten nabe baran war, daß letztere dem Dome genommen und dem Kantons= museum einverleibt werden sollten. Der Mann, seit 40 Jahren hier Mesner, lebt und webt in seiner Rirche; dabei ift er nicht ohne historische Kenntnisse und recht geeignet, in höchst an= regender, belehrender und dabei freundlicher Weise den Cicerone zu machen.

Bon hier ging es nun nach furzem Aufenthalt über Cargans, am Ballensce vorüber und am Zürichersee bin. Sier hatte ich das Glück, mit einem Rapuzinerobern ein Stück Weges fahren zu können. Ich betone den Ausdrud: Glud. Das gange Wesen dieser Ordensleute, ihr offenes und bescheidenes Ent= gegenkommen, ihr gefunder Verstand, ihr praktischer Sinn hat fie zu Lieblingen des Voltes gemacht felbst unter Protestanten, und immer empfinde ich große Freude, wenn ich einem diefer um das Schweizerland so hoch verdienten Ordensmänner begegne. Im hohen Gebirge und mitten unter den Reformirten und Glaubenslosen haben fie ihre Klöfterchen gebaut; fie haben es verstanden, bei gemissenhafter Beobachtung der Regel den Berhältniffen der Gegenwart sich anzupaffen und ihren Aufgaben gerecht zu werden. So hat die katholische Schweiz es ihnen im hohen Mage zu danken, daß der Glaube ihr er= halten blieb. - Der Blick auf die einsame Insel Ufnau, die Grabstätte Ulrichs von Hutten, wedt gang eigenthümliche Gedanken in uns; doch wir eilen hinauf zu den der Rirche treu gebliebenen Ordensbrüdern, nach Ginfiedeln.

Wer war nicht schon in seinem Leben wenigstens einmal in Einsiedeln? Die Natur in diesem Hochthale ist arm und hat wenig landschaftliche Reize; aber dennoch zieht es uns so mächtig nach dieser alten Stätte des Gebetes, des Friedens und der Wissenschaft. Schon der Anblick der vielen Pilger, die von weither hier zusammenströmen, regt das fromme Gemüth an; wenn wir am Abend in die Kirche treten und da die Menge erblicken, die auf ihren Knieen liegt, wenn nur die hie und da brennenden Kerzen das Dunkel erleuchten und die hohen, mächtigen Wölbungen uns noch höher und mächtiger erscheinen, wenn die halblauten Stimmen der Beter zu einem gemeinsamen Flehen zusammenssließen und wie ein bald leiser

bald stärker raufchender Bach dahinströmen: dann begreifen wir, mit welcher Macht der religiöse Gedanke auf das Herz des Menschen zu wirken vermag. Freilich, es gibt Naturen, denen das Organ für das Hohe und Beilige ganglich ju fehlen scheint. So ist es nun allerdings nicht; es gibt ja keine Menschenseele, von der das Anima naturaliter christiana 1 nicht gilt; aber schon in der Jugend ward es nicht entwickelt, bei der haftigen Jagd nach Erwerb wurde es nicht genährt, und der sengende Gluthwind der Leidenschaften hat es aus= gedorrt. Go find fie verkrüppelte Menschen geblieben, ver= früppelt an der Seele, und von all dem, was den Menschen so recht zum Menschen macht, ist ihnen nur weniges geblieben. Es find bei ihnen, um einen Ausdruck der Anatomie hier zu gebrauchen, nur noch rudimentäre Bildungen borhanden, mah= rend die Organe für das Irdische und Thierische stark ent= wickelt find. So saß am ersten Tage neben mir an der Tafel ein Chepaar; von dem Eindrucke, den dieser heilige Ort, die Scharen frommer Bilger, die majestätische Kirche, die andach= tigen Gefänge auf fie gemacht, wußten diese Menschen kein Wort zu reden; desto mehr von ihren Bergtouren und von dem, was sie gespeist hatten. Da dachte ich an ein Wort von Spinoza: "Rönnten die Thiere reden, sie murden gerade fo reden wie diefe.' Solden Menschen follte man vorlefen, mas einmal selbst der radicale Johannes Scherr in seinen . Gestalten und Geschichten' geschrieben hat: ,Ift es nicht ein mahres Wun= der, diefe gang unbezweifelbare Thatfache, daß Hunderttaufende, ja Millionen von muhseligen und beladenen Menschen auf den Steinfliesen vor der Enadenkapelle zu Ginfiedeln knien, ihre Noth und ihr Leid geklagt haben und erleuchtet, getröftet und gebeffert hinweggegangen find? Stehen Diese Armen im Beifte menschlich und fittlich nicht bergehoch über den halb=

Die Seele ist von Natur chriftlich.

gebildeten und ganz bildungslosen Pöbelhaufen der großen Städte, welche nur noch an das von dünkelhaften Afterweisen gepredigte roh materialistische Dogma "Der Mensch ist auch nur ein Thier" glauben und daraus die Nuhanwendung ziehen, daß sie sich bestialisch aufführen müßten und dürften? Ich meine, wir haben es sattsam schaudernd miterlebt, wie die losgelassene Menschenbestie zu wüsten und zu wüthen vermag. Von dem, was in der Seele des Volkes vorgeht, des wirklichen und wesenhaften Volkes, welches mit dem in der Sudelküche communistisch-anarchistischer Heberei zurechtgemachten Abstractum "Volk" nichts gemein hat, haben die Herren Materialisten nicht die entfernteste Vorstellung."

Ich schämte mich, daß es Deutsche waren, während die Franzosen an der andern Seite der Tasel sich über religiöse Gegenstände unterhielten. Vielleicht, könnte einer sagen, sind diese doch keine so gemeine Naturen, wie du sagst. Sie suchen eben das Große und Erhabene beim Anblick der Gletscher über ihren Häuptern, der Abgründe zu ihren Füßen. Doch das ist eher schauerlich als eigentlich erhaben, und selbst das Thier schauert zurück, wenn es in die Tiese blickt.

Guer Gegenstand ist ber erhabenste freilich im Raume, Aber, Freunde, im Raum wohnt das Erhabene nicht.

Es wohnt im Geiste, und niedrige Seelen, find sie auch auf noch so hohe Berge gestiegen, bleiben niedrig.

### III.

Am ersten Morgen nach meiner Ankunft wohnte ich dem Hochamt bei. Da that es mir wohl, einmal wieder einen Gesang mit Instrumentalbegleitung zu hören; wie würdig, wie seierlich, wie erhebend für das Gemüth wirkte nicht diese gesungene Messe! Freilich nach der Meinung mancher extremen Cäcisianer soll der echt kirchliche Gesang ganz objectiv sein; was sie darunter verstehen, weiß ich nicht. Wolsen sie damit

sagen, daß die Gefühle, die er in uns wecken soll, nicht die subjective Stimmung des Componisten ausdrücken, sondern aus dem Geist der Kirche und ihrer Liturgie quellen sollen, so stimme ich vollständig ihnen bei. Meinen sie aber damit, als solle der Gesang über die Köpfe der Gemeinde hinweggehen, ohne in die Seele zu greisen, dann kennen sie Sinn und Geist der katholischen Liturgie nicht, und es wäre ihnen das Studium der vortresslichen Liturgik von Thalhofer dringend zu empfehlen.

Das fromme Gefühl ist nichts anderes als die Resonanz des Geisteslebens im finnlich = geistigen Menschenwesen. Die Tone, die Melodie, schon der Tact beim Trommelschlag wirkt mit physischer Macht auf den sinnlichen Menschen, selbst auf Thiere. Eine rein sinnliche Musik, in welcher der Tact vor= herrscht, ist aber auch nur die niedrigste Art der Kunstleistung; man kann dies bei den Tänzen im Bauernwirtshaus so gut wie in prunkenden Ballfälen beobachten, befonders bei Kindern und Frauen, in denen das sinnliche Element mehr vorherrscht, die dabei unwillkürlich mit dem Fuß dem Tact folgen; in der Nähe des Brenners habe ich dies auch einmal in einer Kirche gesehen, als am Schlusse der Feier ein luftiger Marsch gespielt wurde. Der Choral hat darum keinen eigentlichen Tact, weil hier das sinnliche Element am meisten zurücktritt. Sat aber Diefes in der kirchlichen Musik darum gar keine Berechtigung? Nichts weniger als dies; es ist ja der Mensch, der die firchliche Kunft übt; die Musik verbannen wollen aus der Kirche, wie es der alte Calvinismus that, ware ein verwerf= licher Purismus; er hat sein Gegenstück in der Bilderstürmerei zu Basel und so vielen andern reformirten Städten. Der Mensch ift eben kein reiner Geift, und darum foll der Ge= danke in und durch die Musik seinen Widerhall im Gefühle finden. Gewinnen doch Geist und Wille, wie schon Thomas von Aquin bemerkt hat, durch Hinzutritt der sinnlichen Affecte

eine höhere Intenfität. De ver. q. 26, a. 10: Secundum naturae ordinem propter colligantiam virium animae in una essentia, et animae et corporis in uno esse compositi, vires superiores et inferiores, et etiam anima et corpus invicem in se effluunt, quod in aliquo eorum superabundat. Et inde est, quod ex viribus superioribus fit abundantia in inferiores, ut quum ad motum voluntatis intensum sequitur passio in sensuali appetitu. Q. 25, a. 4: Appetitus (superior) movet appetitum (inferiorem).... Ratio proponit sensualitati mediante imaginatione rem aliquam sub ratione delectabilis vel tristabilis . . . et sic sensualitas movetur ad gaudium vel ad tristitiam 1. So empfängt der Wille durch die Theilnahme der Gemuths= bewegungen eine höhere Energie, und durch diese, wie Suarez bemerkt, empfängt das Geiftesleben im Menschen Rraft und Stärfe. De anim. passionib. Sect. II, 2: Motus appetitus sensitivi est quodammodo necessarius ad operis perfectionem; tunc enim homo facilius bene operatur, quum uterque appetitus consentit in bono opere; et ideo saepe expedit excitare hos motus, qui sunt veluti igniculi quidam accendentes virtutem; propter quod Plutarchus dixit, non esse sapientis, affectus radicitus evellere, quia non potest neque expedit, sed ordinem

¹ Der natürlichen Ordnung gemäß strömen infolge der Berbindung der Seelenkräfte in einer Wesenheit, sowie von Seele und Leib in einem Wesen, die obern und die niedern Kräfte, und auch Seele und Leib, woran das eine von ihnen Neberfluß hat, gegenseitig ineinander aus. So findet denn aus den höhern Kräften eine Ausftrömung auf die niedern statt, wie wenn auf eine starke Willenserregung ein sinnlicher Affect folgt. — (Ein höherer) Affect erregt (einen niedern) Affect. — Die Bernunft gauselt den Sinnen mittels der Phantasie irgend einen Gegenstand als ergöslich oder betrübend vor, und wird man froh oder traurig gestimmt.

eis praescribere. So bleibt der andächtige Gedanke selbst nicht allein eine That des Geistes: er drückt sich aus schon in Haltung und Stellung des Leibes, und diese selbst wirkt wieder stärkend auf die Stimmung der Seele zurück; sie erscheint im Wort des Gebetes; die Töne werden gedehnt, denn sie sprechen sehnsuchtsvoll die Gemüthszustände aus. Das zwischen den Worten zitternde Gefühl, die Stimmung, schuf jene innigen und weihevollen Melodien, wie sie sich in dem Antiphonar Gregors des Großen sinden.

Gben darum foll die kirchliche Tonkunft nicht zu einer reinen Berftandesthätigkeit ausarten. Bei einem folden Vorherrschen des rein Verständigen wird das Ganze eher das Product feiner Berechnung als Musik, ein mathematisches Kunstwerk nach den Regeln der Composition und Harmonielehre, läßt uns aber auch ebenso kalt wie dieses; wir werden die gekünstelten Fugen bewundern, aber unser Gefühl bleibt von alledem unberührt. Eben darum stimme ich meinem seligen Freunde P. Gall Morel rudhaltlos zu, wenn er in sein Tagebuch schrieb nach Aufführung eines Graduale von Lotti: ,Ich konnte in demselben nichts, gar nichts als Verstandesarbeit entdecken.' Und von einer Baleftrinamesse sagt er: "Sie wurde gut gesungen, aber sie geht beim besten Willen nicht weiter als bis ins Gehör und in den Verstand. Gefühl und Phantasie ruhen aus. Es gleicht ein Stück dem andern so fehr, daß 3. B. in einer Meffe

¹ Die Erregung des sinnlichen Begehrungsvermögens ist gewisser maßen nothwendig zur Vollführung eines Werkes. Denn dann handelt der Mensch leichter gut, wenn Wille und Gemüth bei dem guten Werke im Einklang stehen; daher empfiehlt es sich oft, diese Kräfte zu erregen, gleichsam wie Flämmchen zur Entzündung der Tugend. Darum sagt auch Plutarch: es sei nicht weise gehandelt, die Affecte mit Stumpf und Stil auszureißen, weil das einmal nicht möglich und dann auch nicht ersprießlich ist; man sollte sie vielmehr in die richtigen Schranken weisen.

unter jeden Theil derselben jeder Text gesetzt werden kann, der Eindruck ist immer derselbe. Auch darin halte ich es mit ihm, daß er das vollständige Beseitigen der Instrumentalmusik in der firchlichen Tonkunst als ikonoklastisch und proetestantisch bezeichnet. Wer so thut, verzichtet auf eines der wirksamsten Elemente und Förderungsmittel des katholischen Lebens; wir könnten damit nur die Zwecke unserer Gegner fördern, deren Streben in der Gegenwart sichtlich dahin geht, ihrerseits durch die sorgfältigste Pflege der kirchlichen Musik das Bolk an sich zu ziehen.

Deswegen wollte auch unsere Kirche die Instrumental= musik durchaus nicht aus dem Gottesdienste verbannen, und die eingehenden Bestimmungen Papst Benedikts XIV. wird auch der extremste Cäcilianer nicht umstoßen wollen. Den Palestrinastil ausschließlich nur gelten lassen, ist eine Berzirung ähnlich der archaistischen Manier auf dem Gebiete der kirchlichen Malerei.

In den verzeichneten Geftalten, den unverhältnismäßig langen Leibern, dem geneigten Haupte liegt es nicht, was uns beim Anblick der alten Bilder fo ergreift und rührt. Es ift der Beift, der aus ihnen spricht, der tiefe, seelen= volle Blick, der Ausdruck von überirdischer Schönheit und Liebe, mit einem Worte, es find diese Geftalten verkörperte Gebete; follte diefer weniger auf uns wirten, wenn er aus minder incorrecter Form zu uns spricht? Diesen Geist ihren Werfen einzuhauchen, darin bestand eben das Geheimniß der alten Kunft, während so viele unserer Reuern, wenn auch akademisch gang correct, doch nur füßliche Buppengesichter malen. Wie die Malerei, so darf und soll auch die kirchliche Tonkunft alle Fortschritte der neuern Zeit zum Dienfte des Beiligen verwenden. Gben diefer Zweck gibt Mag und Regel, nicht das Jahrhundert, in dem das eine oder das andere Werk entstanden ift. Ergeht es uns ja ebenso in der kirch= lichen Wissenschaft. Thomas von Aquin ist groß durch seinen Geist, nicht durch seine Latinität oder seine vielen Contra in den kleinern Schriften. Immer wird er unser Meister bleiben durch das, was er gelehrt, nicht durch die Form, in der er gelehrt. Wie würde er und sein Lehrer Albertus Magnus mit Interesse all den Forschungen der Naturwissenschaften unserer Tage solgen, wie würden sie deren Ergebnisse ihren Arbeiten einzuverleiben verstehen!

So meine ich denn: Macht den Componisten fromm, so wird er auch fromm componiren. Es mag einer ein guter Musikus sein, aber ein Componist von Kirchengesängen ist er darum noch lange nicht.

Nicht in bedingungsloser Rückfehr zum Alten, auch nicht im Erfinden einer neuen Wiffenschaft und Kunft liegt das Beil der Kirche, auch nicht im einseitigen Betonen dieser oder jener Methode, dieser oder jener Wiffenschaft. Die Kirche ift weit und groß und hat darum Raum für alle Richtungen und Strebungen, wenn der Geift der Wahrheit, der Ratürlich= feit, der Frömmigkeit sie durchweht und weiht. Richt einer Theorie zulieb wollen wir die Wiffenschaft pflegen, Kirchen bauen und singen, nicht Werke aus alter Zeit stlavisch wieder= geben, sondern stets für unsere Zeit, für unser Bolk, und mit allen Mitteln, wie sie unsere Zeit bietet, die heilige Wiffenschaft und Runft pflegen. Alles aber foll der Geift durchdringen, der in den Männern gewaltet hat, welchen wir die Werke der Wiffenschaft, die Schöpfungen der Runft in den vergangenen Jahrhunderten danken. Und alles muß aus= geschieden werden, mas diesem Geiste widerspricht.

### IV.

Es ist uns mit der Reform des Kirchengesanges ähnlich gegangen wie mit unsern Kirchenrestaurationen. Man ist von mancher Seite von einem Extrem ins andere gefallen. Hier galt einigen nur der romanische, vielen nur der gotische Bau als der architektonische Gedanke des Christenthums; dort hat man nur einen Stil für Rirchenmusik gelten laffen wollen. Es ist ja wahr, unsere Kirchenmusik war vielerorts in tiefem Berfall; als Vorstand eines Seminars beklagte ich nicht wenig den gang weltlichen, aller Andacht und alles Ernstes baren Geift so mancher Compositionen, die in un= ferer Kirche zur Aufführung tamen; aber ich wußte nicht zu helfen, und wenn ich es auch gewußt hätte, so hatte ich nicht die Macht, diese Zuftande zu andern. Darum begrußte ich mit Freuden die Bildung der Cäcilienvereine. Doch nicht wenige - ernste, würdige, verständige, hochkatholische Männer wurden bedenklich, als fie fo manche Enthufiaften eine Richtung einschlagen saben, die man mit Recht als eine extreme bezeichnen muß. Solche Beftrebungen, die bon Män= nern ausgehen, die katholischer sein wollen als der Papst, tonnen nur dazu dienen, besonnene Freunde der Reform mißtrauisch zu machen und dem Volke zum Aergerniß zu werden. Wie die Gotikfanatiker die ehrwürdigsten Altare zer= schlugen und entfernten, an denen Eltern und Großeltern gebetet, viele Generationen ihre Andacht gehalten hatten, fo find auch unsere extremen Cäcilianer ihren Theorien zulieb nicht sehr rücksichtsvoll zugefahren. Beidemal hatte man ber= geffen, daß die Runft im Dienfte der Rirche, der katho= lischen Undacht, des katholischen Bolkes fteht. Aber wiewohl man nur römisch sein wollte, ließen diese vielerorts doch auch Frauen auf dem Kirchenchor zu, was man in Rom felbst dort, wo der Gesang nichts weniger als muster= giltig ift, unerhört finden würde.

Wie im Kirchenbau, so haben die Päpste auch der Musik im Dienste der Kirche eine größere Freiheit gelassen, als so manche dieser Reformatoren zugestehen möchten. Man gehe einmal am St. Peterstage in den St. Peter und höre die

Besper an, die dort in nächster Rähe des Papstes aufgeführt wird. Damit foll der heutigen Kirchenmusit in Stalien keines= weas das Wort geredet werden, aber ich führe dies an als Beweis a maiori ad minus 1. Soll es wirklich, um katholisch zu bleiben, nur eine Art geben, Kirchen zu bauen und zu fingen, soll aller Fortschritt in der Bau= und Tonkunft ge= läugnet, beide Künste auf ein bestimmtes Jahrhundert gebannt bleiben? Das wäre ja byzantinische Erstarrung; aber selbst die griechische Kirche hat an verschiedenen Orten, wie in Betersburg, den monotonen, nafelnden, unferem Ohr unertrag= lichen griechischen Choral aufgegeben; der Choral in der kaifer= lichen Rapelle daselbst foll, wie Renner berichten, von über= wältigender Wirkung sein. So haben es auch die Protestanten gemeint, als sie die spätere Entwicklung der Kirche als einen Albfall von ihr felbst bezeichneten und einen Fortschritt über die Formen des apostolischen Zeitalters hinauf nicht an= erkennen wollten.

Reine Zeit darf sich rühmen, allein im Besitz der katholischen Wissenschaft, der katholischen Kunst zu sein, darf ihren Formen des kirchlichen Lebens alleinige Berechtigung zuschreiben. Gerade das war ja Grund, warum die Gesellschaft Jesu bei ihrer Entstehung Widerspruch fand; weil ihre Mitglieder kein Chorgebet hatten, keine besondere Kleidung u. s. f. trugen, waren so manche bis zu Papst Sixtus V. hinauf ihrer Verfassung nicht wohl gewogen; und doch war es gerade diese Lebensform, die ihrem Institute so große Wirksamkeit ermöglichte.

Der wahre Katholik wird den Geist des Fortschrittes, der die Kirche vor Berknöcherung bewahrt, in ihrer ganzen Geschichte erkennen. "Der wahre Cäcilianer", sagt darum der selige Witt, mit dem ich oftmals über diese und verwandte

<sup>1</sup> vom größern auf das kleinere.

Fragen mich unterhalten habe, ,fchätzt Instrumentalmusik in der Kirche hoch, hoch den Bolksgefang, höher die Bocalmufit, am höchsten den Choral, alles genau in dem Grade, in der Art der Anwendung und Abwechslung, wie die Kirche will. Nach dem Caerimoniale Episcoporum sind drei Gattungen firchlicher Musit zu unterscheiden: der gregorianische Gesang, der polyphone Gefang, welcher durch contrapunktische Motive aus dem gregorianischen Gefang gebildet ift, und die figurirte Messe (Mitterer versteht darunter Kirchengesang mit frei er= fundenen Motiven, mit oder ohne Begleitung). Sonderbare Widersprüche! Die Palestrinamessen find zur selben Zeit und an demfelben Ort, zu Rom, entstanden, als man die St. Beters= firche, dieses Borbild aller Renaiffancefirchen, baute. Diese nun, fagt man uns, follen untirchlich fein, bom Beifte des Beidenthums durchdrungen, jene aber die höchste, einzige Form der firchlichen Tonkunft! Ich habe vor vielen Jahren zu Rom oft Palestrinamessen gehört und mich daran erfreut, und zwar zu einer Zeit, da fast alle der gegenwärtigen Ber= ehrer des Palestrinastils noch in den Kinderschuhen gingen, aber ich habe, wiewohl der Sängerchor in der Sixtina da= mals ausgezeichnet war und unter der Leitung des vortreff= lichen Baini ftand, weder damals noch jest glauben können, daß er der allein berechtigte musikalische Gedanke des Christen= thums fei.

Mit dem eben Gesagten soll den neuern Bestrebungen auf dem Gebiete der kirchlichen Tonkunst nicht im geringsten ihr hohes Berdienst geschmälert werden; nur möge man immer den Sat beachten: Moderata durant. Auch bei der Wiederzgeburt der kirchlichen Baukunst und Malerei sind wie in der Musik Einseitigkeiten an den Tag getreten; bei dem redlichen und selbstlosen Zusammenwirken aller Kräfte werden manche

<sup>1</sup> Das Gemäßigte hat Dauer.

Differenzen sich ausgleichen, manche Schroffheiten sich mäßigen, und so wird eine neue, glückliche Zeit für die kirchliche Ton-kunft anbrechen.

## V.

Alls ich von dem Bau einer Gifenbahn nach Einfiedeln hörte, hatte ich gefürchtet, es möge diefer liebe, ftille Ort feinen heiligen Zauber verlieren. Doch meine Besorgniffe waren um= sonst. Schon bei der Fahrt den Berg hinguf herrschte in ben dichtbesetten Wagen eine große Stille; es war ftill wie in einer Rirche, und nur felten redete einer leife mit feinem Nachbar. Alle waren eben durchdrungen von frommen Ge= danken, voll Sehnsucht nach ber heiligen Stätte; mochte auch einer und der andere darunter verschiedener Gesinnung sein, er mußte sich doch hier in die allgemeine Stimmung schicken. Biele unter den Pilgern beteten halblaut; die Franzosen, welche in größern Gruppen kamen, hatten ein eigenes Gebet= büchlein bei sich: Recueil de Prières et Cantiques pour le pélerinage de Notre-Dame-des-Ermites. Auf dem Wege von der Station Babensweil nach Ginsiedeln fangen fie das Magnificat. Eine andere recht wohlthuende Bemerkung konnte ich hier machen; auch manchen von den Fremden war fie nicht entgangen, und fie theilten fie mir mit. Biele, viele Menschen waren hier versammelt, Deutsche aus allen Län= bern, Franzosen, Tiroler, Romanische u. f. f., und aus allen Ständen konnte man fie feben; alle schienen nur bon einem Geiste durchdrungen, fromm, freudig, höflich und zuvorkom= mend gegeneinander. Kein Wunder — es waren ja eben Blieder aus der einen großen katholischen Familie, die fich hier zusammengefunden hatten, die Kinder ihrer gemeinsamen Mutter Maria, die zu ihr heraufgeflohen unter ihren Schut und Schirm. Echte Frömmigkeit macht ja immer bas Berg mild und gut.

Challeber



Virgo singularis, Inter omnes mitis, Nos culpis solutos Mites fac et castos <sup>1</sup>,

haben sie soeben gebetet.

Die Stiftstirche zu Einsiedeln hat alle Mängel des Rococo; aber dennoch wirft sie so erhebend. Treten wir in dieselbe ein, so überraschen uns alsbald die hohen, weiten Käume. Die mächtigen Hallen, die kühn geschwungenen hohen Bogen üben eine gewaltige Wirkung, besonders am Abend, in der Dämmerung, und am Morgen, wenn der Tag graut. Die gotische Kirche mit ihren aufsteigenden Säulenbündeln strebt voll Sehnsucht zum himmel empor, die Basilika mit den Mosaikbildern des Heilandes und der Apsiel, der Darstellung des himmlischen Jerusalem in der Apsie, die romanische Kirche mit ihrem sest in sich geschlossenen Mauer= und Kuppelbau, und die Renaissancekirche mit dem hoch aufstrebenden Hauptaltar, auf dem der eucharistische Gott thront, stellen so recht den Himmel auf Erden dar, die caelestis urbs Ierusalem<sup>2</sup>.

Die Decoration der Kirche des Stiftes ift allerdings überreich, namentlich an den vier Pfeilern des Mittelschiffs, die Farben der Polychromie sind vielsach zu grell und die Vergoldung ist dis zum Uebermaß angewendet. Um jedoch die Wirkung dieses Stils recht würdigen zu können, müssen wir den Zweck des ganzen Baues ins Auge fassen; vieles wird uns dann verständlicher werden. Man darf diese Kirche nur einmal an den höchsten Festtagen, wie an dem der Engelweihe, von der Galerie aus sehen, die unmittelbar über dem Portal sich besindet, wenn Tausende und Tausende, Kopf an Kopf

Du einzige Jungfrau, fanft unter allen, lös uns von ben Schulben, mach uns fanft und züchtig.

<sup>2</sup> himmlische Stadt Jerusalem.

bicht gedrängt, biefe Räume fullen, wenn mächtig bie Rlänge der Orgel von Posaunenton begleitet über diese Maffen dabin= wogen, die silberhellen Knabenstimmen wie Engelsgefang von den Wölbungen widerhallen und die Sonne ihr goldenes Licht über die Weihrauchwolken wirft, die vom Altare aufsteigen und langsam nach oben schweben. Man muß da diese vielen Menschen beobachten, auf deren Angesicht so viel Seele, Andacht, Wonne, Erhebung liegt, denen man es ansehen kann, wie freudig sie es empfinden, daß dem großen Herrn und Gott eine so herrliche Wohnung hier ist errichtet worden. Wohl ist Gold, Farbe, Marmor verschwenderisch angebracht, vielleicht im Uebermaß; aber der Kunftkritiker hält da seinen Tadel zurück, er denkt nicht mehr an den Verstoß gegen den guten Geschmad: er fällt auf seine Kniee, Andacht, Freude ziehen in seine Seele ein. Auch Maria Magdalena hat ja ihre Salben verschwendet an den Füßen des Herrn; sollen wir, den Pharifäern gleich, es tadeln, wenn diese frommen Mönche, in ihren Zellen fo arm, fo reich als möglich die Stätte deffen schmückten, der seine Wohnung genommen unter den Menschen, wo er wahrhaft, wirklich und wesentlich unter ihnen bleiben will?

Ein Meisterwerk der Technik aber ist das Achteck über der Kapelle. Diese steht im Mittelschiff nicht weit vom Eingang und ist aus schwarzem Marmor gebaut; in ihr besindet sich das Bild der allerseligsten Jungfrau aus Holz gearbeitet, mit kostbarem Geschmeide verziert. Ueber derselben werden aufzwei nur 3 m voneinander abstehenden Mittelpfeilern acht kühne Halbkreisbogen gesprengt; zwischen ihnen sind die Gewöldrippen eingespannt, so daß ein gewaltiges Kreistonnenzgewölde das Heiligthum überragt. Semper erkannte in dessen Gewöldeconstruction. In den weit gesprengten hohen Bogen, den riesigen Linien seierte das Raumgesühl der Renaissance seine höchsten Triumphe.

Einen andern Vorzug der Renaissancekunst konnte ich auch hier bewundern. Das Bild am Hochaltar stellt Mariä Himmelsfahrt dar; von der äußersten Galerie über dem Eingang zur Kirche aus gesehen, trat ihre Gestalt mir deutlich entgegen. So ist es nicht bei den Werken vieler neuern, auch berühmter Maler; so häusig sind ihre Bilder nicht für die Ferne berechnet, sondern nur für den Beschauer, der unmittelbar davor steht. Ein Vergleich zwischen den Vildern in St. Peter zu Rom und den in neuester Zeit im Dom zu Salzburg auszegeführten gibt einen anschausichen Veweis.

#### VI.

Diese große weite Kirche nun war jeden Abend gedrängt voll von betendem Volk. Das war ein erhebender Anblick! Bald wie Windesbrausen bald wie fanftes Wehen wogten diese Tausende und Tausende Stimmen durch die heiligen Räume hin, stiegen Tausende und Tausende Seufzer zum himmel empor. Da ward die wahre, gottverwandte Natur des Menschen so recht offenbar; da war es mir, als könnte ich hinab= und hineinbliden auf den tiefen religiofen Grund der Bolksfeele, die, vom Staube des alltäglichen Lebens mehr oder weniger verdeckt, hier nun in ihrer ganzen mahren Natur hervor= trat. Wie aus tiefer Felstluft der Bergstrom herausbricht und in gewaltigen Fluthen dahinwogt, so hatte an diesen Abenden, an diesem heiligen Orte, in dieser frommen Ber= fammlung eine höhere Beiftesftrömung diefe Bielen erfaßt und über alles Irdische hinweg hinauf in den reinen Aether des Ewigen und Göttlichen gehoben, da Fricde ift, Freude und Seligkeit.

Da trat mir auch der Begriff der Katholicität recht ansichaulich vor die Seele. Katholicität, sagt einmal der hl. Joshannes Chrysoftomus, heißt Gemeinschaft, Gemeinschaft im Höchsten und Hehrsten, was der Mensch nur immer hat.

Außer unserer Kirche ist sie nicht, kann sie nicht sein; denn außer ihr sind nur Bruchtheile der Wahrheit, ist nicht die ganze, volle Wahrheit; darum erscheint auch nicht die ganze, volle Menschheit, sind nur vereinzelte Richtungen des menschesichen Strebens: einseitige Verstandesthätigkeit — Rationalisemus; einseitige Gefühlsrichtung — Pietismus, Mysticismus; einseitige Willensbildung — Moralismus.

Eine eigenthümliche Erscheinung unter den Pilgern bilbeten die vielen Geistlichen, welche in Soutane, mit Rabats und Dreispiß aus Frankreich, Lothringen und Elsaß hierher kamen. Viele von ihnen waren in Begleitung ihrer Pfarz-kinder, Männer und besonders Frauen, erschienen. Da konnte man einen oder den andern derselben sehen, wie er gleich einem Hausvater die Seinen um den runden Tisch im Gast-hause sammelte und jedem die Speisen vorlegte. — Ein Rigorist mag vielleicht dieses Reisen von Priestern mit Frauen tadeln; aber er möge bedenken, daß in der Regel diese Pilger und Pilgerinnen in großen Gruppen reisen, gewissermaßen im Angesichte der Dessentlichkeit. Jedenfalls muß diese Sitte dazu beitragen, den Pilgerfahrten ihren religiösen Charakter zu wahren.

Die Theologen haben viel gedacht und geschrieben über das Berhältniß von Gnade und Freiheit, und ob jene diese nicht beeinträchtige. Diese Frage kam mir in den Sinn, als ich auf diese betende Menge niedersah. Wie Thau und Sonnen-licht auf die Blüthe fällt und diese sich um so rascher entfaltet und entwickelt, ohne daß ihre eigene Lebenskraft und Thätigkeit durch die Einwirkung von Thau und Sonnenstrahl auch nur im mindesten gestört würde, so mag es auch im religiösen Leben sein. Die Gnadensonne, welche die menschliche Seele durchwirkt und durchwaltet, war über diesen Tausenden aufgegangen. Die Seelen haben sich ihr selbstthätig erschlossen, wie die Blüthe ihren Kelch, aber es war doch der Sonnen-

strahl, der sie aufschloß. Agis et ageris 1, sagt darum St. Augustin.

Zuweilen wurden fromme Lieder gesungen, abwechselnd von deutschen und französischen Pilgern; der Charafter beider Nationen sprach sich da auch in ihren Liedern aus. Jene der Franzosen klangen wie der Gesang von Soldaten, welche im Geschwindschritt marschiren; ruhiger, melodischer waren die Muttergotteslieder der Deutschen. Als sie das alte Lied anstimmten:

Meerstern, ich bich grüße, D Maria, hilf! Mutter Gottes süße, D Maria, hilf! 2c.

da erging es mir wie dem hl. Augustinus einst, als er in der Basilika zu Mailand den Gesang hörte: ich konnte nur mit Mühe die Thränen zurückhalten; da tauchten so viele Erinnerungen auf aus den längst dahingeschwundenen Tagen froher, unbesangener Jugend. Eltern und Großeltern hatten ja dieses Lied gesungen, und in der Muttergotteskirche der Heinat war es so ost beim Frühroth wie ein frommer, froher Gruß an die Mutter in die Gassen der Stadt hinausgedrungen.

Zu wiederholten Malen veranstalteten mit Einbruch der Nacht die Pilger Processionen von der Kirche aus den Berg hinauf durch den Wald zum Vilde des hl. Meinrad. Die flimmernden Kerzen, die wie eine hell leuchtende Sternenreihe in der Dunkelheit sich fortbewegten, boten, von ferne gesehen, einen eigenthümtichen Anblick. Ein Alterthumsforscher hätte vielleicht in dieser nächtlichen Lichtprocession eine schwache Erzinnerung an die Eleusinischen Mosterien sinden können.

Zum Schluffe ihrer Abendandacht in der Kirche stimmten die Pilger das "Großer Gott, wir loben dich" an. Als dieses

<sup>1</sup> Du treibst und wirft getrieben.

gewaltige Lied durch die Kirche brauste, da konnte man wahrnehmen, wie der religiöse Gesang so recht volksthümlich ist,
so recht aus der Natur des Deutschen hervorgeht. Er ist die
unwillkürliche Ausströmung seines Innern, das zu Gott sich
hebt und im gemeinsamen lauten Ruse zu ihm sich selbst
religiös erhebt und erbaut. Darum sielen alsbald alle mächtig
ein, als dieser Gesang angestimmt wurde, und man sühlte es
durch, es war ihnen eine heitige Lust, Gott laut zu loben.
Und diese Tausende von Stimmen der Männer und Frauen,
der Jünglinge und Greise slossen Wänner zu einem großen,
Ohr und Herz erquickenden Wohlklange.

Am Festtage selbst weckte schon in der Frühe halb 3 Uhr die Glode mit mächtiger Stimme uns Pilger und kündete das Fest der Engelweihe an. Richt lange darauf begann das erste Hochamt. Durch die Gute des hochwürdigsten Herrn Abtes war es mir vergönnt, in die heilige Kapelle, die ehe= malige Wohnung Meinrads, einzutreten; schon in früher Morgenstunde, als eben der Tag graute, konnte ich in diesem Heiligthume die heilige Messe lesen. So viele Tausende und Taufende frommer Priefter haben an derfelben Stelle feit Sahr= hunderten das heilige Opfer dargebracht, fo viele Millionen Pilger find auf ihren Knieen davor gelegen, fo viele Gebete wurden hier gebetet, so viele Thränen wurden hier geweint, so viele Tröftungen sind hier gespendet worden — der Ge= danke an alles das hat in dieser weihevollen Stunde mich tief erschüttert. Da dankte ich Gott aus innigstem Bergens= grund, daß er mich zum heiligen Glauben berufen, daß er mich jum Kind feiner Gnade und feiner heiligen Kirche ge= macht, daß er mir das erhabene Umt des Priesters anvertraut, daß alle diese vielen, vielen frommen Beter ringsum meine Brüder find, und daß er mich hoffen läßt, dermaleinst im Berein mit ihnen in dem himmlischen Seiligthum erscheinen zu dürfen.

Groß und erhebend war die Schluffeier dieses Tages. Die ganze Umgebung der Kirche war reich und geschmachvoll beleuchtet; in weiter Ferne, hoch über dem waldigen Berge glanzte ein Kreuz; in der Mitte des großen Blages, in einem Tempel von flammenden Rerzen gebildet, ftand der Altar. Und nun bewegte fich der Zug der Ordensmänner aus der Abtei über den Plat bin; noch ein Gesang, und der Bischof gab dem versammelten Volke den Segen mit dem Allerheiligsten. In diesem Augenblicke trat eine erhabene Stille ein; kein Laut brang aus diesen Scharen, die den weiten Plat bedeckten; man hatte fonnen athmen horen, fagte mir tags darauf ein Schweizer Nationalrath. Der einfache Choral der Geiftlichen, die schneeweißen Gewänder des Sangerchores, auf welche die Rergen ihren hellen Schein warfen, daneben die fcmargen Floden der Mönche, die frommen Rovizen mit ihren frischen Besichtern voll Jugend, Gesundheit und Unschuld, die Greife im Dienste der Kirche, der Erziehung und der Wiffenschaft ergraut — das alles gab ein wunderbar anziehendes Bild. Alls sie am Schluffe der Andacht alle um die Kapelle im Salbfreis auf ihren Knieen lagen, wo der lette Segen ge= geben wurde, fagte zu mir ein Mann aus dem Bolfe, der neben mir fniete: ,Wie muffen wir Gott danken, daß wir katho= lisch sind!' - "Sie haben recht," antwortete ich ihm; "nur die tatholische Kirche tann solche Feste feiern für hoch und niedrig, für alle Stände, für alle Bolter. Es ift der gegenwärtige Bott, dem die Feier gilt, und ihm gehören wir ja alle.

## VII.

Wie ich schon berührte, hatte ich in Einsiedeln wieder Gelegenheit, die Bedeutung des Volksgesanges für das religiöse Leben der Gläubigen zu beobachten, und eben darum ist — worin der selige Witt auch vollkommen mit mir einsverstanden war — die Bildung und Pflege desselben nicht

minder wichtig als jene des Kunftgesanges; jener läßt fich überall herstellen und mit den geringsten Mitteln, dieser nicht so. Ja es ist eine wahre Pein, wenn wir manchmal Aufführungen von Gefängen im Palestrinastil beiwohnen, die wegen der Unzulänglichfeit der Sänger und Sängerinnen alles eher bewirken als Hochschätzung derartiger Versuche. "Aber der deutsche Volksgesang ift lutherisch,' sagte mir einmal ein extremer Cacilianer. Und um dies zu beweisen, erzählte er mit vollem Abscheu, er habe einmal in einer frankischen Kirche eine Tafel gesehen, auf welcher die Nummern der zu singenden Lieder angegeben waren wie bei den Lutheranern. ,Ift das nicht lutherisch, eitel Lutherthum?" setzte er entruftet bei. — Aber Sie haben auch wohl eine Kanzel da gesehen,' ant= wortete ich ihm. — "Ja wohl." — "Nun, die haben ja die Lutheraner in ihren Kirchen auch, ist das nicht auch Luther= thum?' Er schwieg. Diefer Mann war ein begeiftertes Mit= glied des Cacilienvereines in einer Bischofsftadt, aber er verstand nicht einmal Latein. Was nun dieser und andere seinesgleichen unter objectiver Kirchenmusik verstehen, können wir leicht errathen.

Es ist durchaus nicht richtig, wie so oft gesagt wird, daß der deutsche Volksgesang aus dem Geist des Josephinismus stamme und erst von oben mit Gewalt eingeführt worden sei. Lange vorher hatten unsere hochkatholischen Vischöfe in Franken und am Rhein den deutschen Gesang unter bestimmten Directiven begünstigt: gerade von den Jesuiten stammen so manche unserer ältern deutschen Kirchenlieder, in denen die wichtigsten Glaubens- und Unterscheidungssehren ausgesprochen sind. Wie nämlich Paul von Samosata seine christologische Häresie, so haben die Lutheraner in Deutschland durch ihre Gesänge die Häresie in das Ohr und Herz des Volkes einsließen lassen, und so wurde unser gesangfreudiges Volk häusig in den Protestantismus förmlich hineingesungen. Darum haben

unsere Vorfahren wohl gewußt, was sie thaten, als sie auf diesem Wege das Volk im Glauben zu erhalten suchten. Ist ja doch so manches lutherische Lied eine wahre Marseillaise des Protestantismus; wer diese singen hört und den Kathosliken den deutschen Gesang, in dem sie laut ihren Glauben bekennen, verbieten oder verkümmern will, der hat kein Herz für sein Volk und für seine Kirche.

Auch bei uns Katholiken ist der deutsche Gesang ein Befenntniß für das Bolt. Wenn ein Runftgefang, eine Meffe, sei es von Handn oder von Mozart oder von irgend wem, oder selbst im strengsten Palestrinastil, aufgeführt wird, so tonnen auch protestantische und selbst jüdische Sänger und Sängerinnen, Leute der Oper und des Schauspielhauses ,mit= wirken', und es geschieht auch an verschiedenen Orten. Es ift und bleibt eben das Ganze eine musikalische Production, und wenn man dann in den Blättern die Berichte darüber lieft, so weichen sie wenig ab von dem, was wir sonst über die Aufführung einer neuen Oper zu lefen gewöhnt find. Das fatholische Bolkelied dagegen fingt nur der gläubige Chrift; wird das Heilig, Beilig, Beilig! gefungen, das einft in der Feftungstapelle auf dem Spielberg einen Silvio Pellico so tief ergriff, mehr als alle kunstvollen Rirchen= gefänge, die er in Italien gehört hatte, so kann nur der Katholik mitfingen. Und oft habe ich schon in früher Jugend und auch später in der Seelforge die Erfahrung gemacht, daß, wenn ein junger Mensch in der Kirche nicht mehr mit= fingt, er eben damit beweift, daß fein firchlicher Sinn abgenommen hat.

Oftmals habe ich gegen den Volksgesang einwenden hören, daß unsere Leute zu viel singen und zu wenig beten. Aber dann hat der Apostel geirrt, wenn er (Eph. 5, 17) auffordert zu geistlichen Gesängen. Als ob der Priester, wenn er in Andacht höher sich aufschwingt, ein feierliches Amt hält und

Die Präfation und das Paternofter fingt, aufgehört hätte zu beten! Als ob nicht gerade im Gefang das fromme Gemüth, von Dank, Liebe, Chrfurcht durchdrungen, sich ausgießen möchte, wie einst Moses, wie David, wie so viele Heilige des Alten und Neuen Bundes gethan! Als ob der Sängerchor verzichten mußte auf das Gebet, wenn er seine Gefänge fingt! Alls ob nicht von jeher das Chorgebet als ein feierliches und festlicheres galt, wenn Pfalmen und Hymnen gefungen und nicht bloß recitirt werden! Solche Reden erinnern mich an die Aeußerung eines Kritikers, welcher noch weiter ging und auch die Gebetbücher verwarf. Sie follen aus dem Bergen beten, nicht aber aus dem Buche ihre Gebete ablesen, meinte er; gerade so pflegt man protestantischerseits auch gegen bas Breviergebet zu polemisiren, und unsere Aufklärungstatholiken in Württemberg und Baden haben in den dreißiger Jahren Diefelben Grunde vorgebracht. Um besten hat in diefer Beziehung vor vielen Jahren einmal der fluge und vielerfahrene Secretar im Profeghause al Gesu zu Rom, P. Jansen, geurtheilt. Es handelte sich um die Lebensordnung der neuern Congregationen gegenüber jener der mittelalterlichen Mönchs= orden mit ihrem lang dauernden Chorgesange. ,Damals', bemerkte er, war die Mehrzahl weniger ausgebildet, weniger fähig, sich selbst geistig zu beschäftigen; da war es denn die Handarbeit in den Klöstern, welche die Mönche vor Müßig= gang bewahrte, und der Chorgesang, der außer der Berberr= lichung des Gottesdienstes ihnen religiösen Unterricht gab, fromme Gedanken anregte, heilige Worte in den Mund legte. Gerade diefes leiftet der deutsche Rirchengefang unserem Bolke; darin wurzelt seine Bedeutung.

Wo der deutsche Kirchengesang fehlt, da muß das profane, nicht selten scurrile Lied den Gesangesdrang unseres Volkes befriedigen; denn das Volk will nun einmal nicht stumm bleiben. Ich hörte vor Jahren einmal in einer Schule, die

zudem von Ordensschwestern gehalten wurde, am Schlusse der Prüfung einen ganz gemeinen Gassenhauer von den armen Kindern herabsingen. Berwundert fragte ich, ob sie denn kein religiöses Lied singen könnten? "Nein," antwortete die Schwester, wir singen nicht in der Kirche." Das kam vor nicht weit von der Grenze Böhmens, wo das Bolk so schöne geistliche Lieder singt. In Ländern dagegen, wo der deutsche Kirchengesang blüht, konnte der Seelsorger — so war es wenigstens in früherer Zeit — sich häusig an jenen Brief des hl. Hieronnymus erinnern, in dem er schildert, wie die Ackerer hinter dem Pfluge Psalmen sangen, und Kirchenlieder singen hören von der Jugend, die abends vom Felde nach Hause zog.

### VIII.

Da ich mich längere Zeit in Einsiedeln aufhielt, so hatte ich es nicht versäumt, Abt und Convent wiederholt zu besuchen. Was mich hier besonders anzog, war die reiche und wohlgeordnete Bibliothek, und in ihr der kleine, aber unschäpbare Coder, der Regionator Einsidlensis. Ihm verdanken wir ja zumeist unsere Kenntniß der Topographie Koms vom 6. dis 8. Jahrhundert. Es gab mir eine eigenthümliche Stimmung, als ich da der Reihe nach unter den vielen nun verschwundenen Inschriften, die der Rombeschreiber aufgezeichnet hat, auch einige mir bekannte sah, die ich in Kom so oft geseschniftsteller, wie Georg Ulber, Gabriel Meier, Benno Kühne, Albert Kuhn u. s. f., thun vor aller Welt kund, daß das Stift bestrebt ist, seinen alten Ruhm als Herd der Undacht und Stätte der Wissenschaft zu bewahren.

Eine edle, wohlthuende Erscheinung im Stift ist der Maler P. Rudolf Blättler. Ich besuchte ihn in seinem Atelier, wo eben ein aus Holz geschnister Miniaturaltar auf der Staffelei stand. Das Mittelbild stellt die heiligen drei Könige dar, die das Jesukind in den Armen der Mutter anbeten; die beiden Seitenflügel zeigen den hl. Augustinus und St. Leon= hard. Bunderbar ift ber Ausdruck in diefen kleinen Geftalten bis berab zu dem lieblichen Engelstöpfchen zu Füßen des heiligen Kirchenlehrers. Ernft, Andacht, Freude, Ueberraschung drückt fich auf dem Angesichte der drei Könige aus. Berschiedene Cartons von Gemälden, die theils vollendet theils noch aus= zuführen waren, hingen an den Wänden umber; aber das schönste Bild war der Maler selbst, eine hohe männliche Ge= ftalt voll Kraft, ein rechter, echter Sohn der Berge. Den Gegensatz zu dem Reckenhaften dieses Mannes bildete das Auge, das mild, sinnig, wie träumerisch in eine Welt von Bhantafiebildern hineinblidte. Dabei diefe große, aufrichtige, rührende Bescheidenheit; man fühlt es durch, dieser stille Mann lebt in seinen Bildern, wie ein Fiesole, ein Bartolommeo della Porta in den ihren gelebt haben; seine Malerkunft ist ihm ein hehrer Gottesdienst, an Menschenlob und Anerkennung vor der Welt denkt er nicht. Es war mir eine hohe Genugthuung, bei dem tiefen Berfall der Runft in der Gegenwart, die vielfach nur noch dem Sinnenreiz und Mammon dient, einem folden Manne zu begegnen, der an die schönsten Zeiten der Runft erinnert.

Seine Studien machte er zuerst in der Schweiz bei Deschwanden, dann in München, dann in Rom. Manchen ist er zu modern, nicht archaistisch genug; die Realisten in der Kunst und die Freisichtmaler würden ihn als einen Zurückzgebliebenen vielleicht tadeln. Gben darum wird er wohl das Richtige getrossen haben.

Aber nun war die Stunde des Abschiedes gekommen. Manche Pilger weinten, als sie diese liebe heilige Stätte verließen. Noch einmal wandte ich mich um, da blickte das imposante Portal, vom Morgensonnenschein übergossen, noch einmal zu uns nieder. Bald öffnete sich die Aussicht nach

dem Züricher See mit seinen Dörfern, Städtchen, Villen, die ihn wie eine ununterbrochene Perlenschnur umgeben. Die Vilger blickten mit Entzücken da hinab; die Gottesliebe raubt uns nicht die Freude an der schönen Natur, sie erhöht sie vielmehr und verklärt sie.

#### IX.

Wie eine gellende Diffonanz empfand ich noch an dem= felben Tage in Burich das Gefprach eines ,Buribieters', bem ich zuhören mußte und nicht ausweichen konnte. Es ift dies eine eigenthümliche pspchologische Erscheinung, daß es uns schwierig, fast unmöglich wird, einem albernen Schwätzer in unserer Rähe so unsere Aufmerksamkeit zu entziehen, daß wir den eigenen Gedanken nachhängen können. Doch hatte ich ben Gewinn, daß ich ben Schweizer religiöfen wie politijden Radicalismus in feiner ganzen Robeit und Unwiffen= heit fennen lernen konnte. Der Mann unterhielt sich aufs lebhafteste mit einem Juden aus Ungarn. Das Gespräch fiel, wie nicht anders zu erwarten war, auf die bofen Ultramontanen, und nun konnte ich das ganze Schmählerikon auf dieselben hören, auf die ,liftigen Pfaffen', ,die wie Maul= würfe das ganze Land unterwühlen', ,die füße Reden im Munde führen, aber den Leuten das Geld aus der Tafche stehlen' u. s. f. Der Jude, schlau wie die meisten seines Volkes, wußte anfangs nicht recht, welche Rolle er dabei spielen sollte. Zuerft hatte er sich sogar gunftig über den Papft ausgesprochen und gemeint, es sei ja recht schön, wenn derfelbe die Bolter jur Ginigkeit mahne und bei Strei= tigkeiten ein Schiedsrichter unter ihnen werde. Run öffnete der Zuribieter die Schleusen seiner Beredsamkeit und erging fich in einer heftigen Philippica im breitesten Züricher Dialekt gegen Bapft und Illtramontane und Pfaffen. 2113 das Jud= den merkte, welche Tonart angeschlagen wurde, machte er

schnell eine Schwenkung nach links und überbot noch seinen Gesellschafter in Schmähungen.

Jedermann weiß, wie die Juden ganz Ungarn sich fast botmäßig gemacht haben; nur der Züribieter wußte es nicht, und der Jude wollte es nicht wissen; so sielen sie sich denn brüderlich in die Arme als Freunde des Fortschritts und Bolkswohls und als Bekämpfer dieser Ultramontanen, die nur das Bolk ausbeuten. Der Züribieter berief sich auch zum Beweise für seine Behauptungen einigemal auf die Geschichte; doch legte er dabei eine so große Unwissenheit an den Tag, daß der Jude ihn mehrmals belehrte und corrigirte.

Es ist gewiß nicht bloß Unwissenheit und seichte Auftärerei der Grund solcher Erscheinungen: es ist der Härerei der Grund solcher Erscheinungen: es ist der Härgegen Christenthum und Kirche, der in solchen Schmähungen sich ergeht. Nachdem diese Leute eine Zeitlang noch in dieser Weise sich unterhalten hatten, wurden sie es endlich doch müde; und nun siel ihr Gespräch auf das, was ihr Liebstes und Einziges ist, woran ihr Herz hängt, das Geld, und wie man es am schnellsten und am meisten gewinnen kann. Da dachte ich an das Wort des Sallustius: Ubi divitiae clarae habentur, ibi omnia bona vilia sunt, sides, probitas, pudor, pudicitia. Wer wollte solche belehren? Das Gemeine muß man nicht rügen, sagt Goethe, "denn das bleibt ewig sich gleich."

Hier an der Schweizer Grenze, wo ich noch eine Woche zubrachte, hatte ich auch Gelegenheit, das moderne Sectenthum in diesem Lande näher kennen zu lernen. In der Gesellschaft, welche da in der Sommerfrische sich aufhielt, befand sich ein in seinem Geschäft wohl erfahrener Kaufmann, der zur Secte der Darbyiten gehörte. Der Engländer Darby hat sie gestiftet;

<sup>1</sup> Wo Reichthum Ruhm bringt, ba erscheint alles andere verächt= lich: Treue, Rechtlichkeit, Scham, Keuschheit.

alle Kirchen, sagen sie, sind schon in der apostolischen Zeit vom wahren Christenthum abgefallen, auf allen ruht darum Gottes Fluch. Doch der Geist ist bei den Gläubigen geblieben und waltet in ihren Zusammenkünsten, und so erbauen sich denn die Brüder unter sich. Sie haben kein Bekenntniß und keine Liturgie; ihre Versammlungen halten sie in irgend einem Saale, und wen der Geist ergreist, der tritt auf und redet. Von einer firchlichen Gliederung, strengen Sabbatseier wissen sie nichts; am ersten Tage der Boche brechen sie gemeinsam das Brod; das tausendjährige Reich wird einmal eintreten, glauben sie, und alle falschen Kirchen werden von der Erde verschwinden.

Die Abneigung dieses Mannes wandte fich weniger gegen die katholische Kirche als gegen die protestantischen Prediger. Was haben diese für eine Bürgschaft, meinte er, daß der Geift aus ihnen redet? Sie trieben eben nur ihr Handwerk, das leicht genug fei, während wir andern fauer unfer Brod ber= dienen müßten. Da sei es bei ihnen anders: auch die ein= fachsten Leute mache der Geift beredt; eben darum ,brauchen wir keinen Prediger, der am Abend vorher seine Predigt zu= sammenschreibt und dabei Tabak qualmt'. Der Mann hat recht; er hat nur die Consequenz gezogen aus dem protestan= tischen Princip. Wer die Auctorität der Kirche verwirft, was foll dem die Auctorität des Predigers? Und wenn die ganze Rirche irren fann, wie foll er den Worten des Predigers glauben? Wenn die Heilige Schrift allein genügt, wozu den Prediger? Und wenn der Geift ihn in das Berftandniß der Schrift einführt, wozu die Bermittlung eines Predigers, der des Geiftes nicht mehr sich rühmen fann als der einfache Gläu= bige felbst? Folgerichtig hat darum der Protestant Sarms gefagt (von seinem Standpunkt aus): ,Die Predigt hat feine göttliche Einsetzung, entspricht keinem wesentlichen Bedürfniß, hat kein Bermögen, allgemein zu befriedigen, ift an dem Ber= fall des Christenthums nicht unschuldig.' Jede Secte aber wird zur fruchtbaren Mutter vieler neuen Secten, die aus ihrem Schoße hervorgehen; denn "was dem Marcion erlaubt ist (seine eigene Bibelerklärung zu verkünden), ist auch den Marcioniten erlaubt', sagt Tertullian. Und bekannt ist das Wort des hl. Augustinus: "Die von der Kirche sich getrennt haben, in wie viele Stücke sind sie zerfallen!'

Der Separatismus weiß eben nicht, daß das Christenthum nicht bloß in die stille Kammer sich verschließen soll und sich nicht bloß an die Einzelnen wenden, daß es ein Sauerteig ift, der die ganze Welt durchdringt, daß es gepredigt werden foll auf den Dachern, daß es ein Reich bilben foll mit gott= gesegneten Ordnungen und Aemtern. "Was Kirche!" meinte dieser Separatist, wir brauchen keine Kirche.' Der orthodore Protestantismus will eine Kirche, aber eine Kirche, die nicht die Berheißung unfehlbarer Wahrheit hat, in der die aposto= lische Succession, das Princip der Einheit und Wahrheit nicht mehr vorhanden ift. So hat er, um dennoch wenigstens eine äußere Einheit sich zu erhalten, die Freigeborene hingegeben an den Staat, fie zur Magd der weltlichen Gewalt erniedrigt. Er braucht, wie Martenfen fagt, die ftarte Band des Staates, um trot aller Gegenfätze noch eine Einheit zu erhalten. "Wir haben die Bibel, lefen die Bibel, mehr brauchen wir nicht. Auf meine Frage, woher er die Bibel habe, blieb er freilich die Antwort schuldig. Die Erfahrung sei alles; wer diese gemacht habe, werde gläubig, wer sie nicht gemacht, bleibe im Unglauben. Wer glaubt, wird felig; darum seien auch keine Werke nothwendig und gebe es auch kein Fegfeuer. Wie groß die Unwissenheit und Leichtgläubigkeit dieser Menschen ift, bewies mir eine ganz absurde Erzählung, die er als katholische Uebung vorbrachte und die der arme Mann, in seinem Geschäft viel erfahren und kenntnigreich, als Wahrheit angenom= men hatte.

Beschämend für manche Katholiken war jedoch sein Bertrauen auf die göttliche Vorsehung, deren Walten er in allen Greignissen seines Lebens erkannte, sowie sein fester Glaube an Gebetserhörungen. Freilich machte sich auch hier seine irrige religiöse Anschauung geltend, als ob nämlich die göttliche Vorsehung alle seine Vitten, gerade so wie er es verlangte, erhören müsse. Er wußte eben doch nicht, was ,im Namen Jesu' beten heißt: nämlich jeden Wunsch vor Christus niederlegen, mit ihm und seinem heiligen Willen sich einigen, nicht ihn zum Diener unserer sinnlichtegoistischen Wünsche machen.

Bu welch gefährlichen Folgen das Princip der subjectiven Schriftbeutung führt, sollte fich gleichfalls durch biefen Mann recht handgreiflich offenbaren. Alls er es lobte, daß in seinem Lande jo viele die Steuercommiffion hintergeben, und diefen Betrug mit dem Bemerken rechtfertigte, der Staat fei ohnehin reich genug, erinnerte ich ihn an das Wort der Schrift: ,3oll, bem Zoll; Steuer, dem Steuer.' - ,Das ift ja mahr,' meinte er; ,ich gebe Zoll und Steuer; aber in der Bibel ift nicht gefagt, wie viel ich geben foll.' Es ift dies ein Pröbchen, wie die Sectirer immer ,den herrn Jefus' im Munde führen, dabei aber ihr Gewiffen durch willkürliche Schriftdeutung ju beschwichtigen verstehen. Aber in einem mußte ich ihm bei= ftimmen. ,Wir haben uns bon der Staatstirche getrennt,' fagte er, weil wir nicht wollen, daß der Staat uns in das Gewiffen hineinredet; wir mußten ja gewärtig fein, daß die Reaierung uns neue Glaubenslehren vorschreibt, vielleicht auch befiehlt, Jesum Christum zu verläugnen; denn es ift ja das Gefindel mit den Freimaurern, welches durch Stimmenmehrheit die Regierung wählt.' Der Mann hatte gar nicht geahnt, daß er gerade das aussprach, was die Kirche von jeher aus= gesprochen hat, indem sie von jeher das Placetum regium verwarf. - -

Der Weg nach der Heimat führte an Neuschwanstein vorüber, ein Name, an den so viele traurige Erinnerungen für Babern sich knüpfen. Es war ein trüber Berbsttag; graue Nebel stiegen aus den Thalgründen auf, schwebten an den Berghalden hin, und dunkle, regenschwere Wolken hüllten das Gebirge bis weit herab in einen dichten Schleier. In den Niederungen hatte der Wald sich bereits in sein Herbstgewand gekleidet, wie ein Blätterregen fiel es von den Bäumen, und im königlichen Park raschelte das durre Laub unter ben Füßen. Jener eigenthumliche Geruch, den die modernde Begetation verbreitet, drang aus Wald und Wiese, - ringsum laut= lose Stille; nur eine Meise zirpte, und hie und da hörte man den heisern Schrei eines Raben. Gine tiefernste, wehmuthige Stimmung ging durch die Landschaft. Langsam stieg ich den Fußweg nach Neuschwanstein hinauf; ich dachte an den un= gludlichen Fürstenjungling, den Hohenstaufer Conradin, der hier einst gewohnt und auf dem Marktplatz zu Reapel so blutig geendet; und ich dachte auch an einen andern, ebenso unglücklichen Fürsten, der bor wenigen Jahren von hier ge= fangen hinweggeführt in den Tod ging. Der Burgherr zu Aftura, Frangipani, hatte jenen verrathen; mas ift diesem zum Berderben geworden?

Im Schlosse sah ich das herrliche Muttergottesbild zu Häupten des königlichen Lagers, sah ich zu dessen Füßen das Bild der Auferstehung. Ich ward tief ergriffen; von schmerzelichen Gedanken bewegt, schied ich von da. Unten angekommen, warf ich noch einen Blick auf die hochragenden, von Zinnen gekrönten Thürme; dann stand ich eine Weile still und schrieb:

Einst fah dich, edles Reis vom Stamm der Schehern, Ein treues Bolk von Jugendglanz umslossen, Geliebter Könige geliebten Sprossen; Da ging ein Jubelruf durchs Land der Bahern. Ja, so wie dich sah keinen Fürst man feiern. Bon allen, die des Glückes Gunft genossen, Schien dir der Preis in Gottes Rath beschlossen, Der Bayern Ruhm sollt' sich durch dich erneuern.

Doch weh! was feh' ich finftere Gestalten Bu bir aufsteigen aus fo nächt'gen Grunden! D flieh, entstieh ben lockenden Gewalten!

Bald wirst du nimmer ihnen dich entwinden, Zum Abgrund ziehn sie dich, zum tiefen, kalten. Bei Gott wirst du, mein König, Gnade finden.

# II. Wanderungen durch den Thüringer Wald 1.

Allgemeiner Charafter des Landes; die Wartburg. — Im Werrathale; Natur und Religion; Luthererinnerungen. — Die Schmalkaldener Artikel und freie Forschung; in Ruhla. — Auf dem Inselsberge; nach Hause.

I.

Fast dürfte es gewagt und manchem sogar unbescheiden erscheinen, unsere Leser auf das unter obiger Aufschrift be= zeichnete Gebiet zu führen und ihr Interesse für unsere flüch= tigen Aufzeichnungen in Anspruch zu nehmen. Was ist in den letten Jahrzehnten und bis zur Gegenwart herab nicht alles bereift, beschrieben, in Prosa und Versen geschildert und befungen worden? Von der norwegischen Rüste bis nach New-Sydney wandern die Zeichner und Correspondenten der "Illustrirten Zeitung", der "Gartenlaube" und wie alle die Bilderbücher für Erwachsene heißen; der Philister fühlt sich bereits, während er unter fühler Laube seine Tasse Kaffee schlürft, bei den Söhnen der glühenden Tropen im Sudan und Centralafrika wie zu Hause; er betrachtet sich mit aller Muße die geheimnisvollen Denkmäler und Steinkoloffe zu Mexico und Tlaxcala, und an einem stürmischen Winterabend fucht er am warmen Ofen mit Kane im Gise der Polarkreise die nordwestliche Durchfahrt, wobei ein kräftiger Zug aus voller Maßkanne vom besten "Windsheimer" oder "Erlanger" ihn in seiner Arbeit gehörig von Zeit zu Zeit stärkt. Was

<sup>1</sup> Gefchrieben im Jahre 1862.

läßt sich darum bei so bewandten Umständen noch Neues bieten? Zwar haben andere einen Ausweg versucht, indem sie wie Gerstäcker aus der Reisebeschreibung einen Roman machen und in den Roman ihre Reiseeindrücke verweben, oder gar Soldatengeschichten und Kriegserlebnisse schildern, denen sie ebenso fern waren als ihre Leser. Und aus dieser Mischung, mit Abenteuern hinlänglich gewürzt, wird ein Trank gebraut, den unser gebildetes Publikum gierig verschluckt. Es ist eben pikant, und mehr braucht es nicht; es wird gelesen und morgen wieder vergessen; aber Buchhändler und Versasser haben ein Geschäft gemacht, und das wollte man eigentlich nur.

So verlockend das alles sein mag, so wollen wir doch keineswegs zu solchen Reizmitteln greifen, wie sie nur ein verwöhnter Gaumen fordert; und hat auch Goethe es verstanden, in seiner römischen Reise "Wahrheit und Dichtung" in ein Ganzes so zu verschmelzen, daß es schwer wird, den unechten Einschlag in dem künstlichen Gewebe zu sinden, so halten wir uns gleichwohl an den alten Sat: Du sollst nicht lügen.

Quollten wir dieses Gebot auch umgehen, so ist doch unser Stoff so spröde, daß er schwerlich eine ähnliche Behandlung verträgt. Wir wanderten diesmal nicht mit ihm auf dem klassischen Boden, bedeckt mit zahllosen Monumenten, überschüttet mit allen Schägen der Natur und Kunst. Unser Weg führte uns vielmehr in ein kleines, stilles, armes Land. Von der Werra im Westen, der Saale im Osten begrenzt, südelich an das Fichtelgebirge anstoßend und nach Norden in die fruchtbare sächsische Sbene auslausend, liegt der Thüringer Wald so recht in der Mitte von Deutschland; und seine Bewohner, die mit ihren klaren blauen Augen, hellen Haaren, ihrem gestreckten Körperbau und im ganzen gutmüthigen, ossenen Wesen sich unverkennbar als ein echt deutscher Stamm beurkunden, lieben es, sich das "Herz Deutschlands" zu nennen. Freilich ist dieses Herz serrissen; denn nicht weniger als

neun Landesherren theilen sich darein. Den bei weitem größten Antheil hat Meiningen-Hildburghausen; aber außerdem sind hier die Laterländer der Bewohner von Sachsen-Roburg-Gotha, Sachsen-Weimar-Gisenach, Schwarzburg-Rudolstadt, Schwarzburg-Sondershausen, Reuß-Greiz, Reuß-Schleiz, des Aursürstenthums Hessen, von Preußen u. s. w. Und das alles auf einem Flächenraume von höchstens 40 bis 50 Quadratmeilen!

Durch seine mäßig hohen, aber dicht bewaldeten Berge, wo die herrlichsten Buchenschläge stehen, unterscheidet sich der Thüringer Wald fehr zu seinem Vortheile von dem südweftlich gelegenen Rhöngebirge, das, wiewohl durch seine mannig= faltigen und merkwürdigen Formationen äußerst anziehend, in= folge seiner meift fahlen, von Bald entblößten Bergrücken, über welche die Windsbraut ohne Widerstand herabstürmt, rauher und unwirtlicher erscheint. Auf der andern Seite hat er das vor dem Speffart voraus, daß feine Berge bis ju einer Höhe von 2000-3000 Fuß fich erheben (der Infels= berg 1 liegt in gleicher Höhe mit dem Kreuzberge bei Bischofs= heim, der Ochsenkopf hat 3000 Fuß 2 über dem Meere), wäh= rend das Waldgebirg des Speffarts in seiner höchsten Erhebung (der Geiersberg hat 1900 Fuß3) noch nicht einmal die Söhe von 2000 Fuß erreicht. Seine tiefe Walbeinfamkeit, nur hie und da durch den heisern Schrei des Raubvogels unterbrochen, feine saftgrünen Matten, von hundert hellen Wafferadern durch= riefelt, seine dunklen, tiefen, heimlichen Thäler, von klaren. rasch eilenden Bächen durchströmt, sind so recht geeignet, den Geift zur Ruhe einzuladen, Leib und Seele zu erfrischen. Und es ift, als ob in der reinen, elaftischen Luft und dem frischen, fräftigen Waldesduft ein Seilmittel läge, das alle Gebrechen eines jahrelangen Stadt- und Stubenlebens hinmegzaubert.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 915 m hoch. <sup>2</sup> 1026 m. <sup>3</sup> 615 m.

Aber es war noch ein anderes, das mich diesmal gerade nach Thüringen trieb. Es hat ja in diesem Lande nicht nur ein großes und herrliches Stud beutscher Geschichte gespielt, es ift zugleich die Heimat und Geburtsftätte Luthers und des Protestantismus. Und diesen wollte ich etwas in der Nähe ansehen; denn der Protestantismus ,in der Diaspora', wie man falbungsvoll fich ausdrückt, ift ein gang anderes Ding. Selbst Bengftenberg hat es ja eingestanden, in katholischen Ländern ist das kirchliche Leben der Protestanten noch viel fräftiger, ihr Glaube positiver, der Kirchenbesuch besser als da, wo, von katholischen Ginflüffen unberührt, der Beift der Ber= neinung sich ungehemmt entfalten kann. Der Protestantismus vorab in Bapern lebt und zehrt von den katholischen Gle= menten, die mehr oder weniger im Volke liegen, und denen fich die einzelnen protestantischen Gemeinden ebensowenig ent= gieben fonnen als der phyfische Organismus den Ginwirkungen der ihn umgebenden atmosphärischen Luft.

Während ich, im Schatten einer uralten, mächtigen Giche liegend, dieses schreibe, barf ich nur das Auge aufheben, und mein Blid fällt auf die Wartburg, die, alle Wipfel überragend, ernst und vielsagend zu mir herabschaut. hier lebte und webte, ringsum Segen fpendend, die große hl. Elifabeth, dieses echte deutsche Weib und Vorbild aller wahren Frauenwürde und edlen Frauenlebens, die, durchdrungen vom reinsten Geifte der katholischen Religion, voll unendlicher Soheit und liebreich, aus dem tiefsten Mittelalter in die Begenwart herein= blidt. Was hat nicht alles ihre Erscheinung gewirkt! Was hat nicht ihr Beispiel geschaffen! Wieviel Elend wurde in ihrem Namen gelindert, wie viele Thränen wurden getrodnet, wie viele Hofpitaler geftiftet, wie viele Bereine gegründet! Wohl schaute auch fie hinüber von den Zinnen der Burg, in der sie wie ein Engel des Friedens lebte, über diese bewaldeten Höhen und wogenden Gipfel; wohl zog auch damals der Abend=

wind, geheinnisvoll flufternd, durch die dunklen Zweige, und warf die scheidende Sonne ihr goldenes Licht auf die leife zitternden Blätter, alles gerade so wie in diesem Augenblicke - aber welcher Wechsel, welcher Gegensatz zwischen damals und jett! Damals war die Wartburg ein Heiligthum, geweiht durch sie wie eine stille Kapelle - jetzt ist fie das Rendez= bous für geschwätige, schaulustige Gaffer. Damals der Hort der Jungfräulichkeit, jett, ich will nicht sagen verehrt, aber doch beguckt als das Afpl des heiratslustigen Mönches, der fie sein Patmos nannte, wo ihm allerdings Bisionen wurden; daß diese aber keine apokalyptischen waren und er keineswegs mit jenem himmlischen Weibe (Offenb. 12, 1) Zwiegespräche hielt, sondern mit einem Wesen ganz anderer Art, beurkundet der Tintenklecks an der Wand, deffen die fachfisch-weimar= eisenachische Cultur sich nachgerade zu schämen scheint, da er nicht mehr erneuert wird und man allmählich und wohl auch absichtlich die letten Spuren desselben sich verwischen läßt. Aber mas auch später über dieses Land gekommen, es hat durch die Heilige eine Weihe erhalten, die nicht mehr weicht, wenn auch in frühern Zeiten der Fanatismus der Barefie jede Erinnerung zu tilgen suchte und ein gekrönter Enkel die Be= beine seiner Ahnfrau aus dem Sarge werfen ließ.

Wohl hatte die spätere, sogen. klassische Beriode diesem Mangel an weiblichen Idealen und der Leere, die der Protestantismus geschaffen, abzuhelsen gesucht. Aber da muthet uns die katholische Heilige in ihrer Einfalt und ihrer selbst unbewußten Hoheit doch ganz anders an als die Goetheschen Frauenbilder' mit ihrer koketten Geistreichthuerei und ihrer verbuhlten Gottlosigkeit. Selbst wenn Goethe einen hohen Flug nimmt und seine "schöne Seele" ihre Bekenntnisse aussprechen läßt, was ist das für ein subjectives, schwäckliches, ungesundes Wesen! Freilich ist aber auch zwischen dem Fräulein von Klettenberg, die ihm bei diesem Seelengemälde Modell saß,



Die hl. Elisabeth. Statue aus bem 14. Jahrh. in ber Elisabethenkirche zu Marburg.



und der hl. Elisabeth ein Unterschied ebenso groß, wie zwischen einem katholischen Dom und einem pietistischen Betsaal. Goethe war oft und lange im Thüringer Walde; noch zeigt man in der Nähe von Ilmenau im dichtesten Waldesschatten das "Goethehäuschen", zur nothdürftigen Unterkunft für Jäger anfänglich bestimmt, wo er am 7. September 1783 die bekannten Worte an die Wand schrieß:

Ueber allen Gipfeln ift Ruh'; In allen Wipfeln spürest du Kaum einen Hauch! Die Vögelein schweigen im Walbe; Warte nur! Balbe Kuhest du auch!

Hier dichtete er so manches Lied voll tiefstem Naturgefühl. Aber das Verständniß für eine Erscheinung wie die der hl. Elisabeth und für das Jahrhundert, das sie geboren, war ihm und seiner ganzen Zeit gänzlich abhanden gekommen.

Unterdes ift, zumal hier in Thüringen, die lutherische Orthodoxie längst zu Grabe getragen und jenes wilde, fanatische Teuer, das gegen alle katholischen Erinnerungen wüthete, allmählich und gänzlich erloschen; auch die moderne klassische Periode, welche die Antike vergötterte und für das Chriskenthum keinen Sinn hatte, ist abgelausen, und so hat man denn in neuester Zeit auch auf der Wartburg sich wieder mit Vorsliebe der Erinnerung an die hl. Elisabeth zugewendet.

Im sogen. Landgrafenhause enthält die Wand, welche einer im besten Stile construirten Rundbogengalerie gegenübersteht, die von Meister Schwind al fresco gemalten sieben Werke der Barmherzigkeit und in Medailsonform auf blauem Grunde dazwischen jedesmal eine Scene aus dem Leben der hl. Elisabeth. Es sind deren sechs: Elisabeth wird als vierjährige Braut Ludwigs nach der Wartburg gebracht (1211). — Landgraf Ludwig begegnet Elisabeth, welche Speisen verborgen

trägt, um sie den Armen zu bringen; er frägt sie, was sie verdeckt trage; sie antwortet: "Rosen"; Ludwig öffnet den Korb, und das Brod war in Rosen verwandelt. — Elisabeths Abschied von ihrem Gemahl, der mit Friedrich II. nach dem heiligen Lande zieht. — Elisabeth wird nach des Landgrasen Tod von der Wartburg vertrieben durch ihren Schwager Heinrich Raspe. — Elisabeth stirbt als Nonne in Marburg. — Elisabeth wird nach ihrer Beatisication feierlich beigesetzt.

Was würde Luther sprechen zu all diesem "papistischen Greuel'? Und dies alles an der Stelle, von wo das ,reine Licht des Evangelii' ausgegangen! Eine Berliner Gesellschaft betrachtete mit mir diese Gemälde. Der Berliner gehört nun allerdings einer befondern Menschenspecies an, die man eigens classificiren muß, um ihn nicht mit uns übrigen gemeinen Menschenkindern zu verwechseln; wenn man aber diese Leute reden hört, so sollte man glauben, die griechischen, indischen und ägpptischen Alterthümer seien ihnen bekannter und geläufiger als die einfachften Gebräuche und Symbole des katholischen Lebens. Dieses steht vor ihnen wie ein dunkles, un= lösbares Räthsel aus uralter Zeit. "Das muß doch wohl ein gottvolles Weib gewesen sein, diese Elisabeth,' meinte der eine, der mir am meisten auf Bildung Anspruch zu machen ichien; denn er hatte das Augenglas funftgerecht eingeklemmt, trug untadelhafte Glanzstiefeletten und schrieb hie und da in sein Notizbuch. ,Alwina, da sieh doch her, da ist die Elisabeth Ronne geworden,' sprach ein anderer, ein zärtlicher Gatte, zu seiner Chehälfte. ,Ach wie schade!' gahnte Diese langsam zur Antwort. Am meiften durchkreuzte die lette Scene, ihr heiliger Leib, der unversehrt auf den Schultern von Fürsten und Bischöfen zu Grabe getragen wird, alle bisherigen Vorstellungen unserer Gesellschaft. "Das ist doch wohl nur Dichtung,' meinte das Männlein mit dem Augen= zwicker, ,denn der Leib mußte ja schon längst verwest sein; vielleicht sollte hiermit nur angedeutet werden, daß ihr Ansenken im Bolke fortdauerte, die listigen Pfassen aber haben es ausgebeutet und zu ihren Zwecken gebraucht.' Die ganze Gesellschaft horchte voll Erstaunen auf die Worte der Weissheit, die "füßer denn Honig und Honigseim" und glatt wie Glanzstiefel von seinen Lippen flossen, welche mit einem sorgsältig gepflegten Zwickelbärtlein geziert waren. Ich lächelte mitleidig und ungläubig, wurde aber mit einem Blicke stiller Verachtung bestraft.

Mis wir in die Rapelle traten, welche vollständig und fehr gut restaurirt ift, drängte sich unser Mentor immer in die Nähe des Führers; ich merkte ihm an, er hatte etwas Befon= deres im Auge, eine Frage faß ihm auf den Lippen. Rach= dem die hertommliche Erklärung gegeben war, tonte unter dem gewichsten Schnurrbärtlein die geheimnisvolle Frage hervor: ,Aber sagen Sie, mein Lieber, wo ift denn die Beichtkammer? Die Beichtkammer haben wir ja noch nicht gesehen. Rapelle stammt aus alter Zeit, eine Beichtkammer muß da sein.' Der Führer verneinte es, betheuerte und schwor hoch und theuer, er wisse nichts von einer Beichtkammer. Umsonft. Der Berliner bestand darauf, eine Beichtkammer muffe da fein, das wisse er besser. — Was sich wohl das Männlein unter einer Beichtkammer gedacht haben mag? Vielleicht so eine Art Folterkammer, wie man sie im Rathhause zu Regensburg zeigt; hatten ja doch die Altlutherischen sich nicht entblödet, die Beicht eine carnificina 1 zu nennen.

Die hl. Elisabeth, die heiliggesprochene Nonne mit ihren Werken der Barmherzigkeit an andern und der Abtödtung und Selbstwerläugnung an sich selbst — und Luther mit seiner sola sides <sup>2</sup>, mit seiner Behauptung der Schädlichkeit guter Werke, daß der Teufel nur rathen kann, gute Werke zu thun;

<sup>1</sup> Folter. 2 Glauben allein.

mit seinem Sat von der Unmöglichkeit eines jungfräulichen Lebens, welchen mir ein Bube von kaum 20 Jahren auf dem Wege nach dem "Dreiherrnstein" wiederholt hat, und deffen Nukanwendung denn auch hier im Lande in schauderhafter, üppiger Blüthe fteht; Elisabeth, die aus fürftlicher Che ins Kloster, Luther, der aus dem Kloster in die Ehe trat welche Gegensätze knüpfen sich nicht an diese zwei Namen! Und nur durch ein paar Schritte sind fie hier auf der Wart= burg geschieden. Denn gleich über dem innern Hofe, in der Vorburg, dem frühern Wohnorte der Dienstmannen, liegt die Qutherzelle, ein wohnliches, schönes Zimmer mit herrlichster Aussicht. Hier befinden sich, wie mein Reisehandbuch bemerkt, einige Religuien' von Luther: seine Bettstelle, der schwere eichene Tifch seiner Eltern, seine Waschschuffel, Trinkkanne, das Grubenlicht seines Laters u. s. w. Den berühmten Tinten= flecks, diesen unwiderleglichen Beweiß von Luthers krankhaft subjectiver Richtung, suchen wir, wie schon oben erwähnt wurde, vergebens.

Beim Betreten dieses Ortes dachte ich an die Feuerbrände, die von hier aus durch Luthers verschiedene Flugschriften in das deutsche Land und Volk geworfen wurden; an seine Bibel= übersetzung, welcher sie bzehn katholische vorausgegangen waren und deren Fehler namhaste Exegeten wie de Wette und alle neuern Theologen beklagen; ich dachte auch unwillstürlich an eine andere Zelle, weit von der Wartburg entlegen, die ich vor einigen Jahren wieder betreten hatte, in der ein Mann fast gleichzeitig wohnte und starb von wenigstens gleicher, wenn nicht höherer Energie, von gleich welthistorischer Bedeutung, aber von unendlich reinerem Streben — die Zelle des hl. Ignatius im Profeshause der Jesuiten zu Kom. Auch sie wird von vielen Fremden besucht wie die Lutherzelle auf der Wartburg, auch an sie knüpfen sich unauslöschliche Erinnerungen; auch von hier ging ein Feuer aus über die Erde.

Aber welcher Unterschied! Des hl. Ignatius Zelle ist in eine Rapelle umgewandelt, in der nicht gesprochen, aber viel gebetet wird; Luthers Zelle ift wie eine Schaubude, wo man neugierig sich umfieht, schwätt, lacht, alles betaftet und schließlich sein Trintgeld bezahlt. Ignatius kam als Ritter und ward Mond; der Monch Luther jog die Ruftung des Ritters an, als er auf die Wartburg gebracht wurde, und warf das Ordenstleid von fich. Ignatius erklart, er wolle felbst in der Ungewißheit seines ewigen Beiles einige Jahre noch leben, wenn er dadurch Seelen gewinnen könne; Luther erklärt, er werde die Pestkranken nur besuchen, wenn ihn das Los trafe'! 1 Beide Reformatoren, aber berichieden der Ausgangs= puntt, verschieden ihr Ziel, verschieden die Mittel. Der Zweck des erstern, insofern er einen positiven, eigenthümlichen Charatter trug, ist längst dahin; die Kirche, für welche letterer fämpfte, steht in der Gegenwart größer da als je. Beide hatten überirdische Erscheinungen, mag es Sage oder Geschichte fein; dem erstern erscheint der Teufel und disputirt mit ihm, dem zweiten Chriftus und erklärt, er werde ihm gnädig sich

¹ Tischreden (Frankfurt 1574) f. 195°. Bgl. de Wette V, 227; ,Ich wollte, wenn es sein könnte, daß diese Privatcommunion mit den Kranken in Häusern allerdings abgethan würde, denn die Leute in Häusern einen jeden einzelich zu berichten, sonderlich zur Zeit der Pestilenz, würde ein sehr schwer und schier unmüglich Wert und Arbeit geben.' Als Grund gibt er an (227): "So bringts die Sinsteng Christi nicht mit, daß einzelne Personen sollen bericht werden; denn so lauten die Wort: Nehmet hin, esset, thuts zu meinem Gedächtniß; redet nicht von einzelnen Personen, sondern von vielen.'
— Wie hochherzig und eines wahren Priesters Christi würdig spricht er dagegen noch kurz der seinem Absalle (de Wette I, 42): "Du räthst mir zur Flucht. Wohin soll ich sliehen? Ich hosse, die Welt wird nicht einstützen, wenn der Bruder Martin stirbt. . . . Ich bin hierher gesetz, der Gehorsam ersaubt mir nicht, zu sliehen . . . Ich hosse, Gott wird mich von der Furcht befreien!'

erweisen. Der erstere in seiner äußern Erscheinung wohl= genährt, ein feister Doctor', denn er that sich gutlich in Speise und Trank und ,suchte sein Polfter in der Kanne'1; der zweite erscheint abgetödtet, sein Leben eine Kette von Arbeit und Entsagung. Beim Gintritt in die Zelle des einen ift nur die Reugierde und Geschwätigkeit thätig; die Müte auf dem Ropfe, fagte der Führer seine taufendmal wiederholte Lection her und antwortete lachend auf die Bemerkung, die unser obbemeldeter Berliner machte, ,der Bruftharnisch und die Bein= schienen der Rüstung Luthers (welche hier aufbewahrt werden) feien ja viel zu enge gewesen für den diden Herrn': , Ja, meine Herren, ehe Luther auf die Wartburg kam, vom Kloster her, war er sehr dürre, aber hier hat er sich herausgefüttert. - Bei dem Eintritt in die Zelle des andern entblößte der führende Bruder ehrwürdig sein Haupt und kniete nieder da herrscht nur Stillschweigen und Gebet. Ueber den Ge= schmack läßt sich zwar nicht streiten, sagt ein altes Axiom; für wen aber ein Plato, ein Pythagoras und alle großen Männer aller Zeiten sich aussprechen würden, das kann keinen Augenblick in Frage stehen, wie jedes unbefangene Gemüth nicht im mindesten darüber in Zweifel sein kann, welches die wahren Jünger Jesu sind nach Luc. 10, 4-7, Matth. 10, 5-11 ff.: ob der , Landesbischof' oder , Rirchenrath', die mit ihren nach der neuesten Mode gekleideten, in eleganter Toilette erscheinenden, mit Erinoline und Schleppkleid, Beduinenmantel nebst Federbarett wohl ausstaffirten Gattinnen und Töchtern in Begleitung eines aufmerkfamen Courmachers die Promenade besuchen, — oder der Kapuzinerbruder und Barfüßler im rauhen Habit. Bal. Bebr. 11, 37.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Plitt=Petersen, Martin Luther S. 569. de Wette III, 442; IV, 188. 553. Burckhardt S. 357. Luther. Opp. lat. Witeb. VI, 401; Tijchreden (Eisseben 1566) f. 123 b. 87 a. 33 a. Mathesius f. 151.

Bei Sildburghausen, dem öden, todten, ebemaligen Residengstädtchen einer herzoglichen Linie, wo die ,Dorfzeitung' täglich den Absud des schalften Rationalismus zu Markte bringt und die lutherische Tolerang katholische Seelsorger aus= treibt und gur Stunde ihnen feinen feften Wohnfit dafelbft gestattet, tropdem daß die Zahl der katholischen Unterthanen nicht gering ift und ihnen von Gott und Rechts wegen ein folder zusteht, fagte ich den Gleichbergen, den letten Grenzwächtern Frankens, Lebewohl und bog in das Werrathal ein 1. Bon hier begann ich meine Streifzüge durch das Land, wo zwar keine Citronen blühen, aber viel "Rordhäuser' vertilgt wird, wo aber auch keines Briganten Dolch aus dunklem Laube entgegenblitt, sondern nur die weithin leuchtende friege= rische Picelhaube mit zumeist fehr unmartialischen, milchbartigen Gesichtern, die darunter hervorschauen. Ginige wenige Stunden wanderte ich noch weiter, und ich befand mich mitten in der Beimat der Butterbrödchen, wo es viel Intelligenz gibt und Dünnbier. Bor letterem nun, dem Dünnbier nämlich, hatte ich den gangen Abschen eines Gerechten; nur ein einziges Mal

¹ Ein katholischer Seistlicher, der längere Zeit in Thüringen in der Seelsorge thätig war, schrieb mir jüngst: "Höchst erfreulich ist es, constatiren zu können, daß in den letzten Jahrzehnten in dem schönen Thüringerlande hauptsächlich den Bestrebungen des Bonisatiusvereins es gelungen ist, mitten in der Erstarrung eines in sich alles christlichen Geistes dar gewordenen, nach außen an gräßlichen Borurtheilen überreichen Protestantismus mehrere Dasen zu schaffen, wo wieder ein "Ewiges Bicht" vor dem heiligen Sacramente brennen und von da auß tatholisches Leben sich verbreiten darf. Dank der rühmenswerthen Toseranz des Herzogs Georg II. gelang es, in Meiningen ein schönes Kirchsein im romanischen Stile zu erbauen, zu dessen Ausschmückung neben dem sächsischen Königshause und dem Cardinal Hohensche die herzogliche Familie wesentlich beigetragen hat. Gotha, Hildburghausen, Arnstadt, Rudolstadt, Koburg haben wieder katholische Gotteshäuser; in Eisenach ist eine schöne Kirche im Baue begriffen. (Inzwischen vollendet.)

wagte ich davon zu koften, aber alsbald überkam mich ein heilsamer Schreden ob folden Gebräues, und ich nahm mir stracklich vor, meine Lippen fürder nimmermehr mit folchem verrätherischen Raß zu beflecken. Da gedachte ich auch im Gefühle der innigsten Dankbarkeit und in tieffter Rührung fo recht aus Herzensgrund zum erstenmal der welthiftorischen Mission Baverns, von wo die Kunft der Herstellung eines un= verfälfchten, echten und herzftarkenden Bieres in die Welt aus= gehen soll. Und als ich bis weit nach Sachsen und Preußen hinein an den Wirtshäusern angeschrieben las: "Baprisches Bier', da heimelte mich das unaussprechlich an, und ich kam nach und nach zu der Ueberzeugung, daß doch eigentlich die Bierbrauer die richtigen "Pioniere der Cultur" sein dürften. Ein Bürgersmann, mit dem ich eine Strecke weit gufammen= ging, erzählte mir im Berlauf der Rede, daß er auch einmal bis hinein nach Bayern gekommen fei; da habe er ein Bier getrunken, ein ,fcones' Bier, ein ,gottvolles' Bier und das in einem kleinen Dörfchen. "Ach Herr Je," hatte er dem Wirt gesagt, warum brauen Sie denn so gutes Bier? So trinkt man es ja in Leipzig nicht!' Der Wirt aber habe geant= wortet: ,Wenn ich es schlechter mache, mögen es meine Bauern nicht.' Er blickte, wie ich dies überall auf meinen Wan= derungen beobachten konnte, mit Sehnsucht nach Bapern hin, wie einft Israel nach den Fleischtöpfen Aegyptens. , Wenig Steuern, schönes Bier und wohlfeil, kostet noch nicht einmal einen Silbergroschen, und großes Gemäß!' Und ein Prediger aus der Nähe von Gotha erzählte mir, einer seiner Amts= brüder, vor einem Jahrzehnt ausgewandert, habe nun eine fehr gute Stelle; aber er wolle doch nicht bleiben, sondern immer wieder nach Bapern zurud, man lebe doch nirgends wie in Bayern.

Wie gesagt, beim Anblicke eines jeden Schildes mit derartiger Aufschrift hob sich in edlem Stolze meine Brust, und der Hochgedanke pussite in meinem Herzen: Auch ich bin in Arkadien geboren! Doch muß ich zu meiner Beschämung gestehen, daß mir hie und da etwas Menschliches widersuhr und ich der Versuchung nicht immer mannhaft widerstand, wenn sie besonders nach einem mühseligen Marsch in heißer Sonne in der Gestalt eines echten Nordhäuser Doppelkünmels mir entgegentrat oder gar eines Gläschens Aromatique (vom Volk Armedick genannt), wie ihn die Herrnhuter zu Neudietendorf bei Erfurt bereiten. Das Sprichwort sagt: Die Versuchung macht den Menschen nicht schwach, sie sindet ihn nur schwach; und so ist es denn auch mir ergangen.

#### II.

Man hat ichon oft gesagt, Cultur und Menschenhand ber= schönern die Natur; aber das gilt ebensosehr und vielleicht in noch höherem Grade von der Religion. Es ift etwas Troft= loses, unendlich Trauriges, von Morgen bis Abend durch Wald und Gebirg, über Wiesen und Fluren, durch Stadt und Land, Dörfer und Einzelhöfe wandern zu muffen, ohne auch nur irgend ein Zeichen oder Symbol des religiöfen Lebens zu erblicken, ohne auch nur auf eine Andeutung zu stoßen, ob und was für eine Religion denn die Leute da herum haben. So war es nicht einmal im Beidenthum. Da ift kein Glödchen, das am Morgen und Abend durch die Thäler klingt und traulich zur Ruhe einladet und jedesmal Berg und Sinn nach oben bebt; fein Kreug, fein Bild am Wege - ba ift alles wie todt und ausgestorben trot der ruhelosen Geschäftigkeit namentlich in den Fabritdiftricten bei Guhl und Schmalkalden, kein Funken bobern Lebens, das sich sichtbar regt. Und gerade diese armen Bergleute in ihrem schweren, gefahr= vollen und undankbaren Berufe, der fie faum vor dem Sunger= tode schütt, diese hart arbeitenden und vielfach darbenden Bauern, beren Telder, auf hoben Berghalden gelegen, nur bei

forgfamer Bebauung einen färglichen Ertrag geben, diefe Arbeiter in den viclen Fabriken und Gifenhämmern mit ihren bleichen, ungefunden Gesichtern, denen so oft der Hunger aus den hohlen Augen spricht, denen gerade in diesem Jahre (1862) die Hauptnahrung, Kartoffeln, wieder fehlgeschlagen - gerade fie bedürften so fehr religiöser Erhebung und geiftlichen Trostes. Sie haben ihre Baftoren, kann man uns entgegnen. Dies ift ganz wahr, und sonntäglich halten diese ihnen auch eine Bredigt. Aber nicht alle können die Predigt besuchen, nicht alle verstehen sie, und außerdem ist die Woche voll Mühe und Arbeit so lange! Auch ift der Bastor ein Mann, der sich ge= wöhnlich zu den Honoratioren hält und Geld braucht für Weib und Kind und Geschenke, und darum, wie mir ein Fabrikant von Buppen aus Friedrichsroda erzählte, teinen Gang umsonft thut und nur für zwanzig Silbergroschen ben Rranten bas Abendmahl bringt. Mußte doch harms in feiner , Paftoral' seine Amtsbrüder mahnen, nicht immer Weib und Rind zu den Kindstaufen mitzunehmen, die effen und trinken und schließlich noch einpacken 1. Das find die rechten Tröfter der Armen! Erblickt man Kirchen, so sind fie zumeist alt, schlecht und zuweilen nur Holzbauten; man fieht, es ift keine Liebe, tein Sinn für das Beiligthum da; während das ärmfte ta= tholische Klösterchen eine schöne, mit Liebe gepflegte Kapelle besitzt, bieten die zu den reichen protestantischen Damenstiften gehörigen Rirchen ein Bild der Armut und des Schmutes. Aus diesem Grunde erklärt es sich auch, warum man gerade im protestantischen Deutschland noch die am besten erhaltenen firchlichen Bauten aus der romanischen und gotischen Zeit findet; die Katholiken haben immer restaurirt, immer zu erneuern und

<sup>1,</sup> Und nehmen Sie nicht zu viele von den Ihrigen mit, wenn Sie und die Frau Paftorin und die Mamfell und die Kinder geladen sind; man sagt's wohl so, meint es aber nicht immer so, liebt den ganzen Wagen voll nicht. Harms, Pastoral II, 185

zu verschönern gesucht, darum natürlich nach dem herrschenden Geschmad das Ursprüngliche oft umgeformt. Was die anfäng= liche fanatische Wuth nicht zerftört hat, das ift in den protestantischen Ländern geblieben, wie es war. Da ergreift uns denn freilich eine wehmüthige Stimmung, wenn wir durch Diese uralten, einst katholischen Münfter schreiten. Es ift, wie mir einmal ein Freund fagte, als verlangten diese Räume nach dem Beiligthum, das fie früher umschloffen, und als flufterten sie uns ins Ohr, doch ein Baterunfer zu beten, daß fie wieder katholisch werden. Die Sacramentshäuschen sehen aus wie ein toftbarer Ring, aus welchem der Edelstein aus= gebrochen und geraubt ift. Die bestaubten Altare verhehlen ihre Sehnsucht nicht nach dem Opferlamme, das früher auf ihnen lag, und sehen so traurig drein wie die Braut, die den Bräutigam verloren hat. Und wir hören die armen Seelen weinen, deren Leiber in entweihter Erde liegen, weil hier kein Menich an sie bentt, keiner für sie betet und kein heiliges Opfer dargebracht wird.

Uebrigens wäre der weit im Irrthum, welcher sich dem guten Glauben hingeben wollte, als sei bei diesem allgemeinen Indisserentismus und der alle Schichten der Bevölkerung durchsdringenden Glaubenslosigkeit folgerecht nun auch Toleranz für jede religiöse Ansicht zu sinden. Bei dem niedern Bolke habe ich dies allerdings gefunden, keineswegs aber bei den sogenannten Gebildeten, den Schreibern, Dekonomen, Beamten und Pastoren. Die katholische Kirche ist und bleibt bei diesen verssehmt. Giner aus dieser Kategorie, mit welchem ich abends im Gasthause zusammentraf, beklagte sich bitter über die westsälischen Katholiken, deren Intoleranz geradezu unerträglich sei. Ich fragte ihn, was denn für besondere Ersahrungen hierin er mir mittheilen könne. "Hören Sie," antwortete er, während bei der bloßen Erinnerung schon der lutherische Zelotismus wieder ansing sich zu regen, "einem meiner besten Freunde,

einem ftrenggläubigen Manne und ausgezeichneten Prediger, haben die Bauern die Fenfter eingeworfen. '- ,Aber was war denn da vorausgegangen?' fragte ich gang ruhig; ,es mußte doch ein Anlaß irgendwie dazu gegeben sein.' - , Run hören Sie,' fuhr mein Zimmergaft fort, ,es mar eben Frohn= leichnamstag; die Katholiken hielten ihre Procession, als mein Freund geradeswegs daher kam. Er hielt es für ein Berbrechen, gegen seine Ueberzeugung zu handeln; die Anbetung der Hostie betrachtet er als eine Abgötterei und ließ darum seinen Hut sitzen.' - Allein,' bemerkte ich in gleich ruhigem Tone weiter, wenn das fo ift, so hatte er lieber, als er bon ferne die Procession ansichtig wurde, umtehren und einen andern Weg einschlagen sollen." — "Das wollte er nicht, das dünkte ihm Feigheit." — "Nun, dann will ich Ihnen sagen, daß erstens die Entblößung des Hauptes durchaus kein Act der Anbetung ift, ebensowenig, als wenn wir uns beide morgen beim Weggeben griißen; daß zweitens es Pflicht der echten Humanität ist und kein mahrhaft gebildeter Mann dies verfäumen wird, einer religiöfen Teier, welchem Bekenntniffe immer fie angehören mag, und vor allem einer in Deutschland an= erkannten Confession, eben als Ausdruck des religiösen Gefühles, anftändig zu begegnen; daß drittens unfere Zeit nicht frank ift an zu viel Religion, sondern wegen mangelnden reli= giösen Lebens siecht und Sie und Ihr Freund als gläubige Lutheraner doch immer lieber den Glauben an das heilige Abendmahl nach katholischer Anschauung müssen sehen können als den nadten Unglauben à la Strauß und Bogt, denen nicht bloß das heilige Sacrament, sondern Christus und Gott felbst längst "Unfinn" geworden ift. Gerade in katholischen Gegenden, von denen ich herkomme, entblößt jedermann fein Haupt, wenn der protestantische Prediger im Umtskleide mit dem Kreuze daherkommt; nur in der Judenschule dürfen Sie Ihren hut siten laffen. Daß demnach ein folches Benehmen Thres Freundes die Bauern erbitterte, werden Sie diesen nicht übel nehmen. Aber ich frage Sie, wo ist eigentlich die Intoleranz, bei den Bauern oder bei Ihrem Freunde, der als gebildeter Mann das alles wissen mußte?"

Der Fremde, ein Professor aus S., schwieg, und als wäre nichts vorgesallen, brachte ich das Gespräch auf einen andern Gegenstand, um ihm die Beschämung zu ersparen.

Oft faste mich ein tiefes Mitleid, und unendliche Trauer erfüllte mein Herz, wenn ich daran dachte, um was alles die Reformation dieses arme, aber trot Rationalismus und Un= glauben doch gutmüthige Volk gebracht hat, in welchem bei allem dem immer noch ein unverwüstlicher Kern berborgen liegt. Rur an der Grenze von Franken sah ich in der Familien= ftube noch religiöse Bilder, 3. B. das Herz Jesu, die Kreuzi= gung u. j. w. Sier weht eben noch tatholische Luft. Geben wir weiter ins Land hinein, so finden wir in der Wohnung bes armen Bergmannes ebensowenig als bei dem reichen Gutsbesitzer ein religiöses Bild. Da nun aber einmal der Mensch ohne bildliche Darstellungen kaum leben kann, auch die Wände der Stuben gar ju leer und nacht fein würden, so nehmen Bilder anderer Urt die Stelle der religiösen ein. Bei einfachen Bauersleuten fand ich häufig im Ed des Zim= mers das lithographirte Porträt des Landesfürsten hängen in steifer Uniform mit dicken Epauletten — an demselben Orte, wo bei Ratholiten das Crucifix hängt, zu dem man sich beim Morgen=, Abend= und Tischgebete wendet. Mit dem Crucifix ift aber auch letteres verschwunden, wofür Chriftus uns das Beispiel gegeben Matth. 26, 30; die gewöhnlichen Bürgersleute wenigstens setzen sich zum Effen um den Tisch herum nicht anders als wie die Schweine um ihren Trog. Bei den Wirts= leuten und etwas wohlhabenden Bürgern fand ich dagegen zweideutige und unzüchtige Gemälde, selbst bei gang rechtlichen Familien. Dabei gehen Frau und Töchter ab und zu, als

ob dies alles sich von selbst verstehe; das sind eben die reisen Früchte einer Lehre, welche die Jungfräulichkeit verdammt und verspottet. Es ist etwas Entseyliches, wenn man bebenkt, daß Menschen in solcher Umgebung leben und sterben! Ist das das Licht, welches, wie mein Reisehandbuch sagt, "von der Wartburg aus über Thüringen und Deutschland ausstrahlte und allen Pfassentrug zu Schanden machte"?

Als ich nach einem heißen Marsche von neun Stunden von Eifenach ber am fpaten Abend in dem gum Großbergogthum Weimar gehörigen, aber katholischen Städtchen Beifa in das Gafthaus trat, fiel mein Blid zuerst auf die Bilder an der Wand. In dem Herrenftüblein (die Gesellschaft, wurde mir gesagt, besteht aus 35 Mann, vom Landrathe abwärts bis jum Oberschreiber) hingen unschuldige Jagdftude an der Wand, in den übrigen und namentlich in den Schlafzimmern fcone Rupferstiche in goldenen Rahmen, die allerseligste Jungfrau, den hl. Joseph, das Abendmahl u. s. w. vorstellend. Da fühlte ich auch alsbald mich wie zu Hause, es war katholische Luft, die ich athmete, katholische Herzlichkeit, nicht geschminkte und geschniegelte Höflichkeit, was mir entgegenkam. Schon mehrere Stunden borber trug die Gegend einen andern Charafter; weithin sichtbar das Land weihend und verschönernd, erhebt sich bei Buttlar auf dem Michaelsberg eine Kapelle, in welcher an bestimmten Tagen Gottesdienst gehalten wird; am Kreuzwege, wo die Heerstraße nach Banern von jener nach Frankfurt sich abzweigt, steht ein schön gearbeitetes, gut er= haltenes Crucifix, von Bäumen umschattet.

<sup>1</sup> So klagt schon der ansangs der Reformation huldigende Wizel, † 1574 (Döllinger I, 101): "Wo man in ihre Häuser kommt, sieht man kein Bildniß, das jemand zur Gottseligkeit bewegen möchte.... Mit solchem Unflathe schmücken sie jeht ihre Wohnungen und verbammen dieweil diejenigen, so die Kirche mit der alten, wahren Heiligen Bildniß zieren."

Ein Bäuerlein, das langfamen Schrittes hinter feinem Ochsenwagen herging, war für einige Zeit mein Begleiter. Er erzählte mir den Anlag zur Stiftung der Rapelle. Gine peft= artige Seuche hatte einen großen Theil der Bewohner des Dorfes hinweggerafft; da verlobte sich die Gemeinde dem hl. Michael und flehte ihn um seine Fürbitte an, und die Seuche hörte bald gänzlich auf. "Sie werden uns vielleicht nicht glauben, lieber Berr,' bemerkte der Mann, der mich für einen Protestanten hielt und manchen Spott wohl schon mochte erfahren haben, aber es geschieht gar manches in der Welt, was einem unglaublich vorkommt, und doch ift es wahr.' Der Mann ahnte nicht, daß er in diesen Worten eine seitdem oft wiederholte Senteng ausgesprochen hatte, die Shakespeare seinem Hamlet in den Mund legt. Ich freute mich heimlich über die zarte Art und Weise, in welcher diefer einfache Bauersmann feinen Glauben und die Sitte feiner Voreltern zu rechtfertigen suchte vor einem, in dem er wahrscheinlich beim ersten Anblick einen ungläubigen Städter gesehen hatte. Ich ging näher darauf ein, bestätigte dies alles, und mein Begleiter ward nun immer redfeliger. Ich fragte ihn über das Verhaltniß zwischen Katholiten und Protestanten, und ich hätte meinen Professor aus S. hierher gewünscht, um von einem fatholischen Bauern Toleranz zu lernen. Wiewohl im Laufe des Gesprächs ich ihm gesagt hatte, daß ich katholisch sei, und er sich deswegen offen und ohne Rückhalt aussprechen konnte, redete er doch mit der größten Unerkennung von seinen protestantischen Rachbarn, ohne jedoch jene Phrase auszusprechen, welche mir so oft proteftantische Bauern wiederholten: "Es wird eben alles eins fein.' Schlieglich lud er mich ein, in dem Dorfe zu über= nachten; er wolle es dem Schulmeister fagen, daß ich hier fei; der habe gar fehr feine Freude, mit Studirten fich gu unterhalten, da würde mir der Abend nicht zu lange. Aber die Sonne war bereits hinter den Bergen bei Fürfeld unter= gegangen; ich drückte dem braven Manne freundlich die Hand und eilte weiter, indem ich mich einige Minuten danach unter die schiehen Flügel der bewaffneten Macht in der Person eines sachsen=weimar=eisenachischen Gendarmen begab, der gleichen Weges ging und einer guten Dosis weimarischer Aufflärung sich rühmen konnte, dabei sich aber ganz gemüthlich mit mir über seinen Wachtmeister und Dünnbier, Bagabunden und Winterholz unterhielt. Das Dünnbier, meinte er, sei gar so übel nicht, man müsse sich nur erst daran gewöhnen; es komme alles in der Welt auf Gewohnheit an. Und dazu stimmte ich mit Herz und Mund bei. Kur erinnerte ich an ein anderes Sprichwort, daß nämlich aller Anfang schwer sei, und wagte die bescheidene Bemerkung, dies gelte besonders vom Dünnbier.

Es liegt in unserem deutschen Volk ein tiefes Naturgefühl, das den Städter aufs Land, den Landbewohner auf die Söhen seiner Berge treibt. Ja man kann sagen, deutsches Wesen und deutsche Art tragen ganz besonders den Charakter des Landes; eine gewiffe Romantit, ein eigenthümliches Gefühls= und Phantafieleben, ein Vorherrschen der Individualität wird das Kennzeichen unseres Bolkes bleiben, solange seine Berge ihre dunklen Wälder tragen und in stillen Thälern und auf grünen Auen die Jugend ihre Lieder singt. Hier in Thuringen steigen die Landleute an den Sonntagen herauf aus ihren tief unten gelegenen engen Thälern zu den Gipfeln der Berge, um ein paar Stunden ihr Auge zu laben im Anblicke ber Landschaft, die wie eine Karte ausgebreitet zu ihren Fugen liegt, die dichtbewaldeten Wellenlinien des Gebirges zu ver= folgen, bis fie sich am äußersten Horizont verlieren. Das unterbricht die öde Monotonie ihres Alltagslebens und ift ein Stud Poefie mitten in der Prosa ihrer schweren und sauren Werktage. Die katholische Kirche hat von jeher in gewohnter Weisheit diesen instinctiven Trieb des Volkes erkannt; sie hat

ihn geheiligt, sie hat ihn verwendet, eben dadurch das arme Bolt zu tröften und seinen Sinn jum Bochsten und Beften hin zu richten. Darum hat fie Kreuze, Bilder und Kapellen auf Die Gipfel der Berge gestellt, häufig den Weg mit Stationen, Diefer echten heiligen Schrift in Bilbern, umfäumt und läßt die Gläubigen an den Sonntag-Nachmittagen da hinaufziehen. Sie heiligt den Wandertrieb, der uns oft mit fo geheimniß= voller Macht hinausführt in die Welt, und hat ihn zur Wall= fahrt umgestaltet, die Seele und Leib erhebt und auf lange hin erfrischt. Hier zu Lande finden sich nur noch dürftige Ruinen bon Bergkapellen, und nur in fehr dunkler Erinnerung lebt das Andenken an dieselben im Bolke. Die furia Lutherana hat fie zerftort, und die Staatsraifon hat auch bei uns oft es versucht, das Wallfahren zu verbieten. Statt deffen wandern nun die Leute nach den Schenken, die an den schönsten Punkten des Waldes stehen, und zu noch Schlimmerem und taufen fich für theures Geld ein turges, oft bitter zu bereuendes Bergnügen; gebetet wird nicht mehr, aber besto mehr geflucht und gefündigt. Da geht denn alles im Irdischen unter, und bei diesem allgemeinen Streben nach Genuß wächst von Tag zu Tag die Unzufriedenheit im Bolke, wird der Neid des Urmen aufgestachelt gegen den Reichen, der die Guter Diefes Lebens in vollem Mage genießt, indes er darben muß.

Doch fast hätte ich den Thüringern unrecht gethan, indem ich ihrem Lande so alle religiöse Weihe und jede Erinnerung an das Höhere im öffentlichen Leben abspreche. Da haben wir ja die vielen Erinnerungen an Luther, die, weil der Uebergangszeit aus dem Mittelalter angehörend, nicht ohne einen romantischen Anflug sind und mit kluger Berechnung sorgkältig festgehalten und immer wieder von neuem aufgefrischt werden. Da sinden wir denn bei Tambach den Luthersbrunnen, dessen Wasser den theuern Mann Gottes wieder gesund gemacht haben soll, als er, von dem Theologenconvent

zu Schmalkalben heimreisend, an Steinschmerzen schwer er= frankte, weshalb er diesen Ort sein ,Phanuel' nannte, wo ihm der Herr erschienen sei. Da finden wir nicht weit von Alten= ftein die Luthersbuche; diese selbst hat nun zwar ein Sturm im Jahre 1849 niedergeworfen, aber auf ihrem Plate ließ der Bergog von Cachfen=Meiningen eine Steinfäule auf= stellen. Unter dieser Buche nämlich, wird erzählt, raftete Luther, als er auf dem Rückwege vom Reichstage zu Worms (1521) nach Wittenberg reifte, wo er von Vermummten ergriffen und heimlich als "Ritter Jörg" auf die Wartburg gebracht wurde. Ich habe mir die Inschriften, welche die genannte Säule trägt, abgeschrieben; hier find fie. Auf der Borderfeite: "Bier wurde Dr. Martin Luther am 4. Mai 1521 auf Befehl Friedrichs des Weisen, Aurfürsten von Sachsen, aufgehoben und nach Schloß Wartburg geführt. Er wird trinken bom Bache am Wege, darum wird er das Haupt erheben. Pf. 110, B. 7.' Auf der Rückseite: "Errichtet von Bernhard Erich Freund, Herzog von Sachsen-Meiningen, im Jahre 1857.' Auf ben beiden Nebenseiten: ,Wer in Gerechtigkeit wandelt und redet, mas recht ift, der wird in der Höhe wohnen, und Felsen werden seine Feste und Schutz sein. Jef. 33, B. 15.' "Berr mein Fels, meine Burg, mein Erretter, mein Gott, mein Hort, auf den ich traue. Pf. 18, B. 3.' - Da ist außer der bereits erwähnten Wartburg endlich Möhra mit Luthers Stammhaus.

Die Mittagssonne brannte heiß, und kein Baum bot Schatten vor der Gluth, als ich ziemlich müde die Anhöhe hinaufstieg, auf welcher das Dorf liegt. Es ist eine arme, traurige Gegend, ringsum harter, trockener, wie es scheint, undankbarer Boden; in weiterer Entsernung ziehen sich dunkle, halbverkümmerte, melancholische Föhrenwaldungen über die Berge hin. Alles war still, die Bewohner sämtlich zur Ohmeternte auf dem Felde, kein Laut ringsum, selbst die Bögel schwiegen

und ruhten bei der Schwiile, die auf dem freien Plate vor der Kirche glühte. Ich setzte mich auf die Bank nieder, die vor dem Dentmal steht, welches vor der Kirche und neben Luthers Stammhaus in neuerer Zeit ift errichtet worden. Der Wind zog leise durch die Wipfel der Linden, die rings um das Standbild gepflanzt find, und die Sonnenftrahlen spielten um den alten Kirchthurm. Nur ein paar Sperlinge hüpften mit gewöhnter Kecheit ganz nahe um mich herum, und endlich ichlich auch ein Kätichen herbei, betrachtete den Fremdling mit neugierigen Augen und miaute einigemal. Ich lockte und streichelte es ein wenig, so daß es sich bald ganz vertraulich ju meinen Füßen niederlegte. Go faß ich denn gang allein lange Zeit und hatte Muße, über manches nachzudenken. Sier wird es einem gut begreiflich, wie ungemein staunenerregend diefer Kampf des armen Bergmannssohnes, des sächsischen Bauern aus der niedrigen Sutte eines unbefannten Dörfchens, mit Papft und Kaiser, mit Rom in seinem ganzen Glanze und feiner damaligen Macht erscheinen muß - aber nur für den, der die Geschichte nicht näher kennt 1.

Luthers Stammhaus ist eine kleine, arme Hütte, wie eben die Wohnungen armer Leute im Gebirge sind. Es wird jetzt noch bewohnt; ich wollte das Innere etwas ansehen, setzte darum mit einem salto mortale über die Düngergrube, wobei ich ein paar Sensen, die neben dem Eingange hingen, herabmars, erreichte jedoch meinen Zweck nicht; denn die Thüre, nach alter Sitte von oben nach unten in zwei Hälften getheilt, war verschlossen, und all mein Rütteln und Dawiderstemmen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> "Die Herren wollen das Kirchengut, die Pfaffen Weiber", war die gemeine Rede des bernischen Volkes bei Beginn der Reformation (v. Stürler, Urfunden zur Reformationsgeschichte I, 110; vgl. de Wette IV, 227. Tischreden [Frankfurt 1574] f. 59 h. 191 a. 192 h. 362 h. 363 h. 364 a). Es war dies nicht die einzige, aber doch sehr wirksame Ursache ührer Ausbreitung.

blieb fruchtlos. Als endlich auch noch ein Hund aus der Nachbarschaft, der vorher vermuthlich geschlafen hatte, durch mein Rütteln mißtrauisch geworden, mir knurrend und brummend seine Aufmerksamkeit schenkte und mit seinen spizigen Zähnen gar unliedsame Demonstrationen machte, ließ ich von meinem Borhaben ab. Ich begnügte mich daher, die Bank an die Fenster zu tragen und durch die erblindeten Scheiben hineinzublicken, fand aber nichts als das Innere einer gewöhnlichen Bauernstube.

Die Statue, in Erz gegossen, stellt den Reformator dar. An der Borderseite trägt das Piedestal die Inschrift: Unserm Luther. An den drei Seiten sind in halberhabener Arbeit folgende Scenen aus Luthers Leben dargestellt.

Auf der rechten Seite: Luther schlägt seine Thesen an am Portal der Schlößlirche zu Wittenberg. Seine Hand holt eben aus, den Hammer zu schwingen; zwei, wie es scheint, seiner Anhänger, stehen theilnahmsvoll neben ihm, ein dritter mit traditionell verschmitztem Gesichte eilt mit geballter Faust hinweg.

Auf der Rückseite: Luther wird von zwei bewaffneten Reitern mit geschlossenem Bisir ergriffen; in der Ferne zeigen sich seine Berkolger.

Auf der linken Seite: Luther arbeitet in der Zelle zu Wartburg an der Bibelübersetzung.

Ich hatte Zeit genug, das Bild genau zu betrachten. Der rechte Fuß tritt herausfordernd vor, das Haupt ist in den Nacken zurückgeworsen, die heftige, leidenschaftliche Natur Luthers spricht aus Haltung und Gebärde. Die starken Kinnsbacken, der breite Mund, die "tiesen Augen", aus welchen schon der Rector der Universität zu Wittenberg, Pollich, die "wunderssamen Phantasien des Bruders Martinus", aber kein klares, consequentes Denken herausgelesen hatte, alles trägt den Ausbruck "kräftiger Sinnlichkeit", wie Hase gesagt hat. In der

Linken hält er die Bibel, die er unter der Bank hervorgeholt zu haben sich rühmte; die andere deutet voll Zuversicht nach oben.

Was haben die Seinen aus der Bibel gemacht? Er selbst hatte schon angefangen, einige Blätter aus derselben herauszureißen, indem er den Brief Jacobi verwarf, als teines Apostels Spistel. Dann kamen seine Glaubensgenossen, von denen der eine sich in dieses, der andere sich in jenes Buch ,nicht schiefen kounte', und so vernichteten sie Buch für Buch und ließen fast nichts mehr von der Bibel übrig als den Sinband. Wie ist da das Wort des hl. Augustinus wahr geworden: "Ich würde dem Svangesium nicht glauben, bewegte mich hierzu nicht das Ansehen der katholischen Kirche!"

Nicht lange nachher fah ich das Bild des hl. Franz von Affifi. Auch er war ein großer Reformator, aber aus Stellung, Ausdruck, Gebärde, aus allem spricht demüthige Liebe, offenbart sich eine schöne, vom Geiste des Evangeliums geweihte und verklärte Seele. Solche Bilder, sowie die eines hl. Bern= hard, Vincentius von Paulo, Franz von Sales u. f. f., muß man mit dem Bildniffe Luthers vergleichen, um alsbald die Neberzeugung zu gewinnen: Luther war gewaltig im Anfturm und Kampf, aber bauen, schaffen tonnte er nicht. Gine vielseitig und hochbegabte Natur, hat er es zu einer harmonischen Durchbildung seines Innern nicht zu bringen vermocht, und feine , Nachtfriege' mit dem Teufel sind nur das Bild des Zwiespaltes, der durch seine Seele ging, welchen in diesen heißen Kämpfen seine tranthaft erregte Phantafie als fichtbaren Vorgang nach außen projicirte. Luther war eine gewaltige, den Seinen überlegene Perfonlichkeit, aber kein Reformator. Darum ift sein Werk untergegangen im Streite der Parteien,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. Epistol. Fundam. c. 5.

seine einzige Hoffnung war nur noch die Nähe des Weltendes, während die katholische Kirche, deren baldigen Sturz er so oft geweissigt hatte, in neuer Kraft und Schönheit aus diesem furchtbaren Sturme hervorgegangen ist. Wir beklagen seine That, wir trauern um die vielen frommen, edlen Seelen, die ohne eigene Schuld durch ihn ihre Mutter, die heilige Kirche, verloren haben; aber das Unrecht dürsen wir nie Recht, den Irrthum nie Wahrheit nennen.

Als ich lange genug dagesessen und an vieles gedacht hatte, suchte ich die Dorfschenke auf. Die Wirtin war allein, höflich, wie die Leute da herum meistens, mit einem gewissen Anstrich von Bildung; in dem Eck lag das Gesangbuch. Ich schlug es auf und blätterte darin: es war das von Bretschneider herausegegebene und "nach den Bedürfnissen der Zeit" verbesserte Gothaische Gesangbuch voll langweiliger, wässeriger Moral. Jedem eigentlich dogmatischen Gedanken hatte er die Spize abgebrochen. Das ist die Nahrung für dieses arme Bolk. Ich sprach mit der Hausfrau über allerlei, auch von den Kathosliken; sie wußte nicht viel von ihnen, sprach sich aber gar nicht seindlich gegen sie aus und meinte am Ende doch auch: "Es ist ja alles eins."

Von Möhra zog ich, nur einmal von einem Gewitter überrascht, bei hellem Sonnenschein und in bester Stimmung gen Reinhardsbrunn, dem jetzigen Lustschlöß des Herzogs von Koburg, früher Benediktinerabtei, wo die "Liebe, heilige Elisabeth" von ihrem Gemahl Abschied nahm. Ich ging zumeist einsam auf der Straße dahin; denn heutigestags ist es selten, jemand anders als Landleute aus der nächsten Umgebung oder irgend welches Handwerksbürschlein nebst dessen Widerpart, dem Gendarmen, auf Fußreisen zum Begleiter zu

de Wette V, 642. 683. 702. Tijchreben (Frankfurt 1574)
 f. 56 b. 359 b. 360 a. 360 b.

haben. Die Gisenbahnen haben das Reisen erleichtert, ihm aber auch viel von feinem Reize und feinem Rugen genommen, der nur dem Fußgänger beschieden ift. Nur diefer lernt Land und Leute aus nächster Nähe kennen und betrachtet fie nicht bloß im Fluge und wie von der Bogelperspective; er sieht die Armut, er erfährt des Volkes Not, Leid und Freud und ist nicht selten genöthigt, deffen Beschwerden und Entbehrungen zu theilen. Hingewiesen auf sich felbst, auf feine körperliche Rraft und sittliche Energie, werden beide durch Ueberwindung von Schwierigkeiten, durch Ertragen von Strapazen und Ent= behrung der lange gewöhnten, scheinbar zur Nothwendigkeit gewordenen Bedürfniffe und Bequemlichkeiten geftählt, und es wird so eine Uebung im muthigen, unverdroffenen Ausdauern gewonnen, was für das ganze Leben und den Mannescharafter insbesondere von größter Bedeutung ift. Seinen Lohn trägt er ichon in dem Bewuftsein, durch eigene Rraft, entbehrend und ertragend, am Ziele angelangt zu fein. Was foll aber aus unserer männlichen Jugend werden, die, wie es jett Sitte ift, das Fußgeben gang verlernt hat, mit eleganten Zeugftiefeln und dem Shawl auf dem Arme, ein feines Spazierstöcken in der Rechten, dem Bahnhof zueilt und feine andere Art zu reisen mehr kennt als jene, die jedes schwächliche Weib auch hat? Sie laffen fich von Station zu Station fahren, wo jedesmal ein neuer Schub Gesichter eingeladen wird und wieder ausgeladen — Menschen kann man nicht fagen; denn gewöhn= lich lernt man da voneinander nichts kennen als das Gesicht und weiß oft nicht einmal, ob die Leute um uns nur eine Bunge im Munde führen, fo ftumm figen fie ba. Da geben fie von Restauration zu Restauration, wo alles aufgestapelt ift, was der verwöhnte Gaumen verlangt; da seben sie ringsum nichts als Neppigkeit und Wohlleben, Bornehmheit und Bornehmthuerei; bis sie am Abend, des gewaltigen Tagewerkes froh, weil fie 20, 40 und mehr Stunden gemacht haben,

quasi re bene gesta 1 auf die schwellende Sprungfedermatrate sich werfen.

Der geneigte Lefer verzeihe mir diese Abschweifung; fast müßte ich auch fürchten, von unserer Jugend als Laudator temporis acti 2 scheel angesehen zu werden, wenn ich dieses Thema, worüber sich allerdings noch manches sagen ließe, weiter verfolgen wollte. Auch will ich offenherzig sein und gestehen, daß ich gerade in diesem Augenblicke, da ich diesen Gedanken in mein Taschenbuch notire, mit einer eigenthüm= lichen, bitterfüßen Empfindung an unsere schönen Restaurations= fäle nebst Inhalt denke, wo im dunklen Urgebirge von ge= diegenem Rindsbraten und wuchtigem Preßsack der saftige Emmenthaler in gläsernem Hause wohnt und, wie im schönen Lande Italia die Reben um die Ulme, vielversprechende Würft= lein in geschmackvollen Guirlanden sich an der Wand hin= ziehen. Als Mittagstisch steht eben nichts vor mir als eine bunne, gelbbraune Brühe, ungewiffen Ursprungs, deren Inhalt erft die chemische Analyse herausbringen kann, welche von den Leuten Kaffee genannt wird. In Anbetracht Dieses Umstandes möge man meinen Groll verzeihlich finden.

Eine Zeitlang ging ich mit zwei alten, armen Frauen den gleichen Weg. Barfuß, in schlechter, abgerissener Kleidung, waren sie ein rechtes Bild der Armut. Sie sahen viel älter auß, als sie waren. Hunger, Noth und schwere Arbeit ohne die entsprechende Nahrung hatten sie frühzeitig alt gemacht und furchtbar entstellt; eine namentlich sah mit ihrem auß hundert Lappen zusammengeslickten Rocke eher einem Gerippe als einem lebendigen Menschen gleich. Jedes Strohhälmchen am Wege, jede halbe und zertretene Aehre lasen sie sorgsam auf und sammelten sie in ihrem Korbe. Als ich auf einer

<sup>1</sup> als hätten sie ihre Sache gut gemacht.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lobredner der Bergangenheit.

Anhöhe ging, sah ich tief unten im Thale die geernteten Felder wimmeln von Scharen von Menschen; es waren arme Leute, die "stoppelten". So etwas hatte ich noch nirgends gesehen. Hie und da sieht man wohl auch in den Maingegenden einen Knaben oder ein armes Weib Aehren lesen, aber in solcher Zahl, daß sie das Ackerfeld, von dem eben ein beladener Wagen herkam, völlig bedeckten, war mir etwas Neues. Keiner sprach mich um ein Almosen an, wie ich denn auf meiner ganzen Keise keinen Bettler traf.

Doch dürfen wir uns in dieser Beziehung nicht täuschen; es ist dieser Mangel an Bettlern weder Folge des Wohlstandes noch Wirkung eines regen Ehrgefühles und allgemeiner Arbeitsamkeit, wie man dies uns oft glauben zu machen sucht. Es ist hier nämlich nicht bloß das Almosen-Empfangen, sondern auch das Almosen-Geben bei schwerer Strafe strengstens verboten. Auf welchem Rechtstitel nun dieses Verbot ruht, kann ich bis jetzt mit meinem beschränkten Unterthanenverstand allerdings nicht begreifen; denn ich war bisher der einfältigen Meinung, es könne mir niemand verwehren, zu geben, was und wem ich will. Beides, die rücksichtslose, unchristliche Strenge hier zu Lande wie die allzu große Milde in Italien, sind Extreme und darum verwerslich. Unser katholisches Südedeutschland dürfte in dieser Beziehung so ziemlich die richtige Mitte halten.

Was wäre der bloße Anblick eines Kreuzes, dieses aufsgeschlagenen Evangeliums, das die Armen so laut und eindringlich mahnt, um Gottes willen und nach Jesu Borbild ihr Elend zu tragen; Kreuz und Heiligenbild, diese sichtbaren Erscheinungen des Glaubens an eine höhere Welt und ein übernatürliches Leben und einen andern Werth, den der Mensch hat, als der ist, welcher nach dem Steuerfuß berechnet wird — was böte das alles diesen Leuten einen ganz andern Trost, als diese Prediger, deren erste Sorge nothwendig ihrer Familie

gehört; wo selbst in der Kirche die besten Plätze gesperrt und den Reichen ausbewahrt bleiben, wenn sie gleich jahraus jahrein leer stehen! Gerade wo dieses sehlt, ist der Arme noch tausendsmal ärmer als da, wo der Anblick eines in freiwilliger Armut lebenden Kapuziners auch ohne die Klostersuppe und ohne das leibliche Brod der Barmherzigseit, das an der Pforte gespendet wird, die Armut adelt und ihre Bedeutung, wosern sie um Christi willen getragen wird, immer aufs neue zum Bewußtsein bringt.

Einige Wochen darauf ging ich in der Rhön mit einem fatholischen, zehnjährigen Kinde von Altglashütten ein Stück Weges. "Wem gehören diese schönen Wiesen da unten?" fragte ich das Kind, das in seinen Holzschuhen neben mir herklapperte.

,Dem Wirte von R.', war die Antwort.

"Der ist wohl ein sehr reicher Mann?"

"Ja, ein sehr reicher."

"Kommen denn die reichen Leute auch in den Himmel?" "Nein!"

"Warum denn nicht?"

,Weil fie Gutes in diesem Leben empfangen haben.

"Kommt denn gar kein Reicher in den Himmel?"

"Ja, diejenigen, welche Gutes thun."

"Und die Armen, kommen benn diese in den Himmel?" "Ja."

"Also alle Armen kommen in den Himmel?"

,Mein, sondern die mit Jesu ihr Kreuz tragen.

Das ist eine Philosophie, die aus dem Munde dieses Kindes spricht, wie sie kein Weiser dieser Welt erdenken konnte: es ist die Philosophie des Kreuzes. Und alle Weltbeglücker zus sammengenommen können dem Volke das nicht bieten, was diese wenigen Gedanken ihm schon geboten haben und tagtägslich bieten. Und das aufgerichtete Kreuz am Wege lehrt tägslich von neuem diese große, unendlich trostreiche Wahrheit laut

und eindringlich gerade dann, wann die Noth und der Druck bes Lebens sie in der Erinnerung auszulöschen drohen. Und um das alles hat der Protestantismus das arme Bolk gebracht. Wo diese sichtbaren Fingerzeige an das Jenseits verschwunden sind, wo ringsum uns nichts auf das Höhere hinweist, da liegt eine namenlose Schwermuth über der Natur und eine Trauer um so tiefer, je schöner und herrlicher die Schöpfung ist.

Im Weimarischen ist mit wahrer Humanität für den Reisenden gesorgt. Von Zeit zu Zeit sind schöne, bequeme Sizdänke am Wege angebracht, ringsum von kleinen, lieblichen Gärtchen umgeben und von Linden überschattet. Aber doch ruht es sich viel besser unter einem alten Baume, in dessen Schatten ein ernstes, einsames Kreuz steht. Denn da ruht nicht bloß der Leib aus, da ruht auch das Herz, man fühlt sich wieder daheim und nicht als Fremdling im Lande. "Unsere norddeutschen Bauern", meinte erst neulich ein Reisender" bei gelegentlicher Besprechung der Heiligenbilder in Süddayern und Tirol (Marterstöck), "bedürfen solche Dinge nicht; ihnen genügt der Anblick ihres wogenden Aehrenseldes." Aber was bietet man denn dem, dem kein Aehrenseld wogt? Und selbst mitten im Besitze kommen doch Stunden, da dieser Anblick nicht genügt und die Seele nach etwas anderem verlangt.

Ob jeder Freude seh' ich schweben Den Geier balb, der sie bedroht. Was du gesucht, geliebt im Leben, Bald ist's verloren oder tobt.

Man hat diese Allgegenwart des Cultus im Leben der Katholiken, wie Novalis einmal sich ausdrückt, dieses Durch= flochtensein des täglichen Lebens mit religiösen Uebungen geradezu für schädlich erklärt, weil hemmend die rastlose Arbeit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fr. Brinkmann, Studien und Bilder aus süddeutschem Land und Bolk. 1861.

der Industrie. Man preift den Protestantismus, weil er das Volk thätiger, fleißiger, regfamer und darum reicher gemacht habe. Allein ehe man folche Reden führt, hätte man doch zuerft bedenken sollen, daß gerade in der sogenannten finstersten Zeit des Mittelasters, im 12. und 13. Jahrhundert, nament= lich in Benedig, Flandern, den Hanseftädten und am Rheine in der Bürgerschaft, und in Franken und Schwaben unter den Bauern ein Wohlstand verbreitet war, wie ihn die spätere Zeit nicht mehr erreichte, der sich in ihren Prachtbauten un= verkennbar beurkundet, daß gerade in Verbindung mit der ftreng= katholischen, supernaturalistischen Lebensrichtung ein äußerst reges Geschäfts= und Handelsleben sich entfaltet hatte. Uebri= gens hätte man schon deswegen diesen Beweis nicht gegen uns Katholiken gebrauchen sollen, weil er zu viel und darum nichts beweift. Denn die Juden übertreffen alle, Katholiken und Protestanten, an Reichthum und in der Runst, reich zu werden.

## Ш.

An einem hellen Herbsttage durch heimliche Thäler wandernd, über welche der reinste wolkenlose Himmel sich spannte, kam ich nach Schmalkalden. Es ist dieses Städtchen an der Schmalkalde gelegen und halb zwischen Bergen versteckt, so recht wie ein Stück Mittelalter mitten in unserer alles Eigenthümliche und jedwede Sonderheit abschleisenden Zeit; wir sind um so mehr überrascht, als kaum zwei Stunden seitwärts das Dampstroß vorbeisaust und hinter ihm her der ganze Strom der neuen Zeit. Diese aus Holz und nicht ohne Geschmack gebauten Häuser mit ihren hohen Giebeln, die so ernst grüßend in die Gassen hereinblicken, als wollten sie uns erzählen aus der guten alten Zeit, heimeln uns an, und man könnte sich hier recht wohl sinden, schwebten nicht so manche Erinnerungen über ihnen. Im Gasthof zur Krone

wurde hier am 29. März 1531 durch Johann Friedrich von Sachsen und Philipp von Heffen der Schmalkaldische Bund geschloffen, welcher der Anfang aller spätern Religions= friege war und ein Borspiel des Dreißigjährigen Krieges. Sie wollten sich, hatten sie erklärt, "nur bor Gewaltigung in Sachen der Religion schützen'; aber angefeuert durch Luthers höhnisches Schreiben, wußte man bald aggreffiv zu verfahren. Zum erstenmal wurde jetzt die Wucht des Schwertes in die Wagschale geworfen, und jett begannen auch das Liebäugeln und die geheimen Unterhandlungen mit Frankreich; von da datirt alles Elend, alle Erniedrigung und Schmach, die über Deutschland gekommen. Die ,heilige Liga', welche die katholischen Stände fieben Jahre fpater errichteten, mar nur ein Act der Rothwehr. Auf dem Töpfermarkt steht noch das Haus, in welchem Luther, Amsdorf, Melanchthon und andere die jogenannten Schmalkaldischen Artikel ab= faßten. Eine mächtige Tafel mit Inschrift bezeichnet uns diesen Ort als das "Bersammlungshaus der Verfertiger der Schmalkalder Artikel'. Die Ironie des Schickfals hat diefes Saus gerade auf den Töpfermarkt gestellt; denn was daraus hervorgegangen, war ebenso zerbrechlich wie Töpfergeschirr. Wer glaubt heutzutage noch ernstlich an die Schmalkalder Urtifel, welche unter anderem ertlären, daß der Bapft der "leibhaftige" Antichrist sei?

Man darf übrigens nur ein paar Stunden unter dem Bolke sich bewegen, und man hat hinreichende Gelegenheit, die Wirkungen des "neuen Lichtes" zu studiren. Die Gespräche zwischen den Bauern in dem Wirtshause, welches gerade gegenüber dem Versammlungshause der Theologen liegt, bewegten sich nach einigen, ziemlich ungesalzenen Zoten vorzugsweise um ihre Pfarrer. Da erzählte denn einer, während der ganze Tisch voll Gäste mit Neugierde und sichtbarem Wohlbehagen zuhörte, wie er dem Pfarrer entgegengetreten

sei wegen seiner Leichenrebe auf den und den; wie der Pfarrer erschrak, ihm auszuweichen und ihn zu besänstigen suchte, und wie er ihn mit der Bibel überführt habe; denn bibelsest, meinte er, sei er wenigstens ebensogut wie der Pfarrer, und zwei Stunden lang habe er mit ihm disputirt, und ,der Pfarrer konnte nicht ein einzig Mal dagegen aufkommen; gegen jeden Spruch, den dieser vorbrachte, hatte ich gleich zwei andere bei der Hand!! Der Mann hatte eben genau nach Luthers Grundsähen gehandelt.

Das ist die vielgerühmte Sufficienz der Heiligen Schrift, die nun unter den Händen ränkesüchtiger Bauern sich herzgeben muß zur Rechtsertigung jedweder Unbotmäßigkeit. Auch hatte ich im Verlauf dieser Gespräche Anlaß, Betrachtungen anzustellen über Zweckmäßigkeit oder Unzweckmäßigkeit des hie und da auch in katholischen Ländern einreißenden Mißbrauches der Leichenpredigten. Was ich hörte, war nur eine weitere Begründung des Verwerfungsurtheils, das sich in dieser Hinzsicht schon längst bei mir festgestellt hatte.

Ein anderer, von der hypothesis ad thesin übergehend, meinte, es sei am Ende doch alles nur Pfaffenlist und Pfaffentrug; sie glaubten ja selber "nischt", was sie predigten, und gingen nicht in die Kirche, wenn sie nicht müßten.

Man sieht, das Volk hat sich die Schlagwörter wohl gemerkt, mit denen man vor Zeiten die katholische Geistlichkeit gehässig und verächtlich zu machen suchte, um ihm desto leichter nebst einem nichts weniger als gelinden Druck von oben seinen Glauben zu stehlen.

Ein dritter setzte bei, das geschehe alles nur, um sich nach oben gut zu empsehlen; der eine wolle "Superintententendent",

<sup>1,</sup> So der Zuhörer mehr wüßte und verstände denn der Prediger, so soll der Prediger ihm statt geben zu reden, und er soll still schweigen. WW. XI. 1892.

der andere ,Confistorial'= oder ,Oberoberoberconsistorialrath' werden. Co verspotteten sie die Amtsnamen ihrer geiftlichen Obrigkeit. Alls ich nachmittags das frische, quellenreiche Thal entlang nach dem Stahlberg manderte, gesellte fich außerhalb bes Städtchens ein Bauersmann gn mir, ber nach gegebener Rede und Gegenrede sich alsbald in ein längeres Gespräch mit mir einließ. Seine kleinen, etwas trüben Augen auckten pfiffig in die Welt hinein, und auf Nase und Wangen hatte , in allen Regenbogenfarben der reichlich genoffene Fusel seinen Widerschein geworfen. Gravitätisch und mit nicht geringem Celbstbewußtsein tam eben ein junger Pfarrer aus der Rach= barichaft daber; unterthänig grußte ibn mein Bäuerlein, worauf ein furzer, etwas vornehmer Dank erfolgte. Ich nahm den erwünschten Anlag, das Gespräch auf die Berhältniffe der Beiftlichen zu bringen, und mein Begleiter gab nach beftem Wiffen und Gewiffen Ausfunft auf meine Fragen. Als ich ihm bemertte, das Einkommen des eben vorübergegangenen Herrn sei doch etwas dürftig, zumal wenn er zahlreiche Fa= milie habe, antwortete er bitter: ,Das ist alles viel zu viel für diese Schwarzfittel. In der Bibel heißt es: Du follft fechs Tage arbeiten und am fiebenten ruhen; diese aber ar= beiten einen Tag und ruhen sechse.' Doch fügte er nicht ohne ein Gefühl des Stolzes hinzu, daß Luther in ihrer Gegend feine Beimat habe.

An einer sehr schlecht gehaltenen, alten Kirche unmittelbar darauf vorbeigehend, las ich die Inschrift über dem Portal, die jedoch schon aus der Zeit der Resormation herstammte: "Hier ist das Haus Gottes und das Thor zum Himmel." Ich sah hinein, sah aber keineswegs Himmlisches, sondern bemerkte nur einen nachten Stein mit einem schlechten Erucisig und verschlossene und numerirte Bänke mit den Namen der Inhaber vom Schulzen an abwärts. Vielleicht ist dies auch der Grund, warum die Leute dis weit in die Mitte der

Kirche hineingehen, ohne auch nur den Hut zu lüften. Hatte doch schon Hengstenberg über den traurigen Zustand so mancher Kirchen geklagt, ,daß man ohne Schamröthe keinen Heiden hineinführen könnte'.

Den darauffolgenden Sonntag brachte ich in Ruhla zu; gern hätte ich noch Eisenach erreicht, wo eine katholische Kirche ift, wenn auch arm und klein; aber der Weg dahin war noch weit. Zudem hatte ich es diesmal zu büßen, daß ich den weisen Spruch, den mir einmal mein Freund mit auf den Weg gegeben: "Eine gute Krümm' geht nicht üm" - leichtsinnig in den Wind geschlagen. Indem ich, meinem guten Stern vertrauend, einen fürzern Weg suchte, kam ich immer mehr von der Richtung ab, und der bereits herein= brechende Abend machte es mir völlig unmöglich, in diefer dichten Waldung einen Pfad zu finden. Schon sah ich mich nach einem Plätchen um, wo ich, bor Wind und Feuchtigkeit geschützt, die Nacht zubringen könnte, wobei ein Griff in meinen dichten Ueberwurf, den ich bei mir trug, mich einiger= maßen tröstete. Die prächtigen Buchen boten ein herrliches Laubdach; aber so poetisch es auch sich ausnimmt so ein Lager unter freiem Himmel, so war ich doch gar nicht darüber ent= zückt, vielmehr recht prosaisch, ja sogar ein wenig melancholisch geftimmt. Ein Rohlenbrenner, den ich endlich doch noch auf= trieb, brachte mich auf den Rennsteig, die alte Sandelsstraße, welche ganz Thüringen durchschneidet und, immer von der Saale bis zur Werra auf dem Ruden der Berge hinziehend, feit Karl dem Großen die Grenze zwischen Thüringen und Franken bildete. Von hier aus konnte ich mich leicht orientiren, und melodischer als Beethovens Sonaten klang in meinen Ohren das Geklapper einiger Mühlen, die mir die Nähe des Städtchens ankundigten und zugleich durch das Dunkel die Richtung wiesen.

Hoch im Gebirge gelegen, von ansehnlichen Bergen rings umschlossen, die sämtlich mit den dichtesten, bis nahe an die

Stadt herabreichenden Buchenwaldungen bedeckt find — östzlich vom Breitenberg, westlich vom Bermerz und Viehberg —, bieten die Umgebungen dieser gewerbthätigsten Stadt im ganzen Thüringer Wald die tiefste, frischeste Waldeinsamkeit, wo es sich nach Herzenslust "Natur schwelgen" läßt. Zugleich wollte ich hier, so nahe bei Luthers Wiege, die Segnungen der Reformation etwas näher kennen lernen.

Einen Vorgeschmad erhielt ich gleich am späten Albend noch. Eine Handvoll junger Leute saß in dem gemeinsamen Wirtszimmer, das noch ziemlich von Stammgaften sowohl wie hospitanten besetzt war. Denn der Gothaer Philister liebt es, wie seine Stammgenoffen im übrigen Deutschland, bei einem "Töpfchen" Bier und einer Pfeife Tabak über Krieg und Frieden, hannoveranischen Katechismus und Garibaldi, ,den großen, edlen, herrlichen Garibaldi', wie ihn einer nannte, über faule Kartoffeln und das einige Deutschland fich zu unterhalten. Doch bald — es war schon ziemlich spät, als ich gekommen war — nahm das Gespräch eine andere Wendung. Einer von den jungen Leuten fing an, die bekannten Schmutgedichte vorzutragen, in denen sich einige der Herven unserer klassischen Literatur einst zu überbieten gesucht hatten. Daß diese chnischen Meisterstücke existirten, wußte ich wohl, hatte mich aber bisher blutwenig darum gekümmert. Ich saß im Nebenzimmer und verstand darum nicht viel von dem Inhalt, der sich dem Aerasten, was Boccaccio und Crébillon geschrieben, würdig an die Seite ftellen mag. Wieherndes Gelächter folgte jeder Strophe und unterbrach auf längere Zeit den Borleser. Aber dabei blieb es nicht. Angeregt durch diese Borbilder, suchte nun jeder der An= wesenden sich ebenbürtig zu zeigen, darunter ein Mann mit weißen Haaren, den ich vorher gesehen hatte und den ich an der Stimme erkannte, der den Jüngern es in Schmutzreden fast noch zuvorthat. Je rober und ausgeschämter diese

Buben wurden, je frecher sie redeten, je gemeiner und ekliger ihre Zoten, desto lauter der Beifall und schallender das Ge-lächter dieser Schweine, die sich nach Herzenslust im Kothe wälzten. Und keinem der ältern Bürger siel es ein, eine Bemerkung zu machen oder dagegen zu protestiren! Es schien, als fände gar niemand etwas Arges dabei. Ich schlug, entrüstet über diese öffentliche Berhöhnung aller Zucht und Sitte, die Thüre zu und ging hinaus. Das erst schien den Gastwirt etwas ausmerksam gemacht zu haben; denn des andern Tages murmelte er so etwas wie eine Entschuldigung in den Bart, als ich wieder in das Gastzimmer trat.

Ich bin weit entfernt zu behaupten, daß man in katho= lischen Ländern sittlicher sei als in protestantischen, wie es denn überhaupt trog Statistik sehr schwer, fast unmöglich sein dürfte, hierüber ein endgiltiges Urtheil auszusprechen - mit Ausnahme des italienischen (niedern) Volkes im allgemeinen und namentlich der Bewohner des frühern Kirchenstaates, wo= für Freund und Feind schon längst Zeugniß abgelegt haben und wobon die Ursachen schon vor Jahren Mittermaier jum Theil angegeben hat. Ich gebe felbst zu, daß in manchen fatholischen Gegenden größere Unsittlichkeit herrschen mag als in protestantischen Länderstrichen; aber was im ganzen und großen den Protestantismus vom Ratholicismus unterscheidet, ift dies, daß hier die öffentliche Moral und das sittliche Urtheil noch ein strenges Gericht übt, das von jedem, hoch und niedrig, gefürchtet wird. Es find gerade die specifisch tatho= lischen Ideen und Uebungen, auf denen diese Macht der öffentlichen Gitte ruht: die Idee ber Jungfräulichkeit, die Lehre von der Unauflösbarkeit der Che, der öftere Em= pfang der heiligen Sacramente, namentlich die Beichte, und gang besonders die Berehrung und stete Borbildlichkeit der unbefleckten Jungfrau. - In der That, was kann ein verheirateter Prediger einem armen, von der Gemeinde nicht

angenommenen und darum im Concubinat lebenden Taglöhner und Fabritarbeiter antworten, wenn diefer fich auf Luthers Autorität und die Unmöglichkeit der Keuschheit beruft? Die fatholische Kirche bezeichnet fort und fort die Gunde als das, was fie ift; fie mahnt und warnt: Du follft, denn du kannft. Sie allein hat das Recht dazu, denn ihr Clerus hat zuerft diese Last auf sich genommen, von welcher ein verheirateter Pfarrer wohl predigen mag, die er aber selbst, weil verheiratet und oft gegen das ausdrückliche Verbot der Schrift (1 Tim. 3, 2) zwei= und dreimal sich verheiratend, nicht mit einem Finger anrührt. Wo soll da Muth berkommen für ben Laien, für den mitten in das fturmische Leben und seine Versuchungen hinausgeworfenen jungen Mann, dem niemand ein Vorbild hoher Reuschheit bietet? Ift ja doch mit der Ver= werfung und Verspottung der Virginität, dieser erhabensten, specifisch driftlichen Tugend, der Glaube an die Allgewalt und die naturüberwindende Macht der Gnade ichon von vorn= berein verworfen und geläugnet. Man hat die Birginität mit allen Waffen befämpft; wie fann man sich nun wundern, daß nun die Reuscheit überhaupt vielen nur noch als ein veraltetes Vorurtheil erscheint, über das man sich leicht hinwegsetzen mag?

Auf derselben Reise ergöste ich mich nicht wenig an dem Benehmen eines katholischen Gastwirts zu Fulda, der in ganz anderer Weise die Ehre seines Hauses wahrnahm, als dies zu Ruhla geschah. Ein Geschäftsreisender sing an, ein zweidentiges Lied zu singen; da runzelte der kleine, dicke Wirt die Stirne. Endlich riß ihm die Geduld. "Wissen Sie, sprach er entrüstet, "das mag bei Ihnen zu Hause Mode sein, bei uns zu Land ist dies nicht Brauch." Der Fremde erschrak, wurde verlegen und schwieg. Ich glaube nicht, daß deswegen in Zukunft weniger Gäste bei ihm einkehren.

Am andern Tage war Sonntag, und ich wollte diese Gelegenheit nicht versäumen, dem Gottesdienste beizuwohnen.

Durch die Erb in zwei ungleiche Hälften getheilt, gehört der eine, kleinere Theil der Stadt zu Weimar, der größere, westlich gelegene, nach Gotha. Zeder Theil hat seine besondere Kirche, Prediger und Gottesdienstordnung. "Dort", sagte mir die Dienstmagd auf mein Befragen, "wird weimarisch, hier gothaisch gepredigt." Da der bei weitem zahlreichere Theil der Stadt auf der gothaischen Seite liegt, die Kirche größer ist und der Prediger zugleich Superintendent, so gab ich ohne Bedenken der gothaischen Kirche den Vorzug und lenkte dorthin meine Schritte.

Faft eine ganze Stunde lang wurde mit allen Glocken geläutet, welche, wahrscheinlich weil der Thurm schadhaft oder zu klein ist und die reichen Handelsherren zu Ruhla für den Bau eines neuen kein Geld haben, auf dem naheliegenden Gottesacker unter einem hölzernen Schuppen hängen. Ich eilte die über 3/4 Stunde lange Hauptstraße hinab, um rechtzeitig zu kommen, fand aber die Kirche noch leer. Warum man so erbärmlich lange läutet, ob deswegen, um gleich jenem Freunde im Evangelium durch Zudringlichkeit die Leute, die nicht in die Predigt wollen, doch hineinzubringen, oder um am Sonntag einzuholen, was unter der Woche versäumt wird, während welcher kein Glockenton den profanen Lärm der vielen Fabriken und Werkstätten unterbricht, habe ich nicht erfahren können.

Eine gute Viertelstunde saß ich da und wartete, während die Gloden beständig in Bewegung waren. Ich vertrieb mir unterdessen die Zeit mit Betrachtungen über die unsichtbare, zu der ich nicht gehöre, und die sichtbare protestantische Kirche, in der ich eben war. Kingsum von zwei übereinander gebauten Emporkirchen umgeben, welche sämtlich sperrsizähnlich abgetheilt, numerirt und mit den Namen ihrer Inhaber bezeichnet sind, mit einem coulissenartigen Berschlage hinter dem "Gottestisch", worauf ein Kreuz nehst zwei Kerzen stand, ers

innerte das Canze nur zu sehr an ein Opernhaus. An den Emporen waren auf regelmäßig eingetheilten Feldern biblische Sprüche in verschnörkelter Kanzleischrift angebracht.

Endlich kamen ein paar Schulkinder und einige alte Weiber, und ich freute mich inniglich bei ihrem Kommen, denn nun war doch wenigstens der Anfang vom Anfang. Und eben intonirte auch die Orgel, und der Cantor präludirte - aber das dauerte wieder lange, lange Zeit, bis ein gaber, erschrecklich langweiliger Choral begann, der jeden Augenblick abzureißen brohte, hätte nicht die mächtige Stimme des Cantors und eines andern Individuums, das ich auf der Orgel bemerkte, im fritischen Moment nachgeholfen. Unterdessen kamen noch mehr Leute, doch war das Häuflein immer noch klein genug. Nach Beendigung des Gesanges tam der Superintendent hinter den Coulissen hervor, welche mit rothseidenen, aber ziemlich verblichenen Vorhängen verziert waren; er las von der Rück= seite des Tisches aus die Epistel des Tages nebst einem Pfalm. Der Mann dauerte mich in der Seele; er fah fo krankhaft aus trot forgfältiger Toilette, seine Stimme klang fo hohl, und oftmals wurde er durch Huften im Lesen unterbrochen; fein Angesicht hatte den Ausdruck von Milbe und Sanftmuth, man sah es ihm an, er hatte schwere Leiden schon durchgemacht. Auch hatte er keineswegs jenes falsche Bathos und halb pedanten=, halb komödiantenhafte Auftreten, wie man es anders= wo bei protestantischen Predigern zuweilen bemerkt, wovon schon Strang zu erzählen wußte. Es scheint, daß gerade die neu= gläubige Richtung diese Unnatur ganz besonders begünftigt. Alls die Vorlefung zu Ende war, verschwand er wieder hinter bem Berschlag. Aufs neue wurde nun georgelt und gefungen, und mehr und mehr kamen die Leute zur Kirche herein. Während der Gefang im Gange war, fturzten zwei Manner mit Klingelbeuteln hinter dem Borhange hervor, um Silber= groschen oder doch wenigstens Pfennige zu sammeln; bei der trostlosen Nüchternheit und Dede dieses Gottesdienstes vertritt ihre Erscheinung die Stelle eines liturgischen Actes und untersbricht wohlthätig das tödliche Einerlei. Den Inhalt des eben gesungenen Liedes bildete eine entsetzlich matte und wässerige Umschreibung des "Bater Unser" ganz im Sinne der seichtesten Auftlärungsperiode. Es war eben nichts anderes als der kategorische Imperativ in Versen, und dazu in recht schlechten Versen.

Und das Alter wie die Jugend Ehre Recht und Pflicht und Tugend; Ueberall, wie hier, Weihe man sich dir —

hieß die poetische Uebersetzung der dritten Bitte.

Bereits waren 3/4 Stunden seit den erften Praludien ber= ftrichen, als es endlich zur Hauptsache, der Predigt, kam. Sie verbreitete sich über die Perikope Matth. 6, 1 ff. Wie zu erwarten stand, war es ein vages, rationalistisch gefärbtes, allgemeines Christenthum mit Verwischung jedweder confessionellen Eigenthümlichkeit, was von der Kanzel herab verkündet wurde - leicht, luftig, etwas schimmernd, aber auch verschoffen und unsolid, wie die rothseidenen Gardinen, welche den Predigerstuhl nach hinten abschlossen. Biele Arbeit machten dem Superintendenten die Textworte Matth. 6, 6: , Wenn du beten willst, so gehe in dein Rämmerlein und schließe die Thure hinter dir und bete zu deinem Bater im Verborgenen. Und dein Bater, der ins Berborgene sieht, wird es dir ver= gelten.' Wie es scheint, gehen hier zu Lande viel zu viele in das stille Kämmerlein und nicht in die Kirche. Und selbst heute, als dieser verhängnisvolle Text erklärt werden mußte, belief fich die Gesamtzahl der Anwesenden auf höchstens 200 Köpfe unter 2400 Einwohnern, welche dieser Rirche angehören, die Schulkinder und alten Weiber eingerechnet, welche lettere das stärkste Contingent stellten: aber selbst von diesen schliefen nicht wenige, so daß es, wie weiland in den Fürstl. Reußischen Landen, auch hier eines besonders aufzgestellten und bezahlten "Kirchenweckers" bedurft hätte.

Endlich, nach langem Drumberumreden, brachte er heraus, dieser Text stehe durchaus nicht dem Gebote des Kirchengehens entgegen, da ja in der Heiligen Schrift kein Widerspruch ftattfinden könne; die Pflicht des Kirchenbesuches bleibe desmegen doch ungeschmälert, denn die Kirche sei ja auch ,ein stilles Rämmerlein' für jeden, der da mit Sammlung und aus Bergensgrund bete!! Ich konnte nicht umbin, über diese scharf= finnige Erklärung mich zu verwundern, und notire sie hier zu Rut und Frommen aller Eregeten. llebrigens muß ich dem Prediger zu seinem Ruhme nachreden, daß er die Worte des Textes Matth. 6, 7: , Wenn ihr betet, so sollt ihr nicht viele Worte machen wie die Heiden' - keineswegs zu einer ge= häffigen Polemik gegen die Katholiken ausbeutete, mas hier fo nahe lag, daß er vielmehr das Bedürfniß des von Freude geschwellten wie von Schmerz erfüllten Berzens anerkannte, wiederholt und in immer neuem Andringen zu Gott in Wort und Lied sich auszusprechen.

Hierauf begann die Erklärung des "Later Unser' nach Matth. 6, 9 ff., wobei ich das Neue ersuhr, daß wir in der vierten Bitte: "Unser tägliches Brod gib uns heute' — nicht bloß um des Lebens Nothdurft, sondern um alles bitten, "was dieses irdische Leben an Genüssen bietet, es erheitern und versichönern mag' — also Theater und Concert, echte, importirte Cigarren, Champagner und bequeme Sophas!!

Das ift nun freilich ein Christenthum für Gebildete, das salonfähig ist und, wie einmal Schopenhauer sagt, vom innersten Kern des Christenthums, von Abtödtung und Kasteiung, nichts weiß. Und trozdem, bei aller Verflüchtigung der christlichen Dogmen, troz aller zuckersüßen Moral, troz der schönen, sorgfältig gefeilten und mit Blumen geschmückten Darstellung

bleibt doch alles das ohne Anziehungskraft auf die Maffen! Es schlt eben der Segen, den Christus den Seinen versheißen. Ich dachte dabei au so manche unserer Resormer auf katholischem Gediete, die einst wähnten, durch Abhaltung deutscher Liturgien voll hochtönender Phrasen und salbungs-voller Moral den Cultus heben und die Theilnahme am Gottesdienst fördern zu können. Gerade das Gegentheil hier-von ist noch jedesmal eingetreten.

Während der Prediger sprach, betrachtete ich die Kinder, die nun seit anderthalb Stunden mit einem Ausdruck unendlicher Langweise da saßen. Sie mochten wohl, wie Hurter von sich selbst erzählt, mit gespisten Ohren auf das Wort horchen, das sie von der ganzen Predigt am besten verstanden und am liebsten hörten, das Wörtchen: Amen. Diese armen Kleinen seiden am meisten bei der Nacktheit und Leere des protestantischen Gottesdienstes in seiner gegenwärtigen Gestalt.

Zum Schlusse wurde die letzte Bitte erklärt: "Erlöse uns von dem Uebel". Das Uebel, von dem wir erlöst sein wollen, wurde gelehrt, sei der Tod. Und nun führte der Prediger des weitern aus, wie sehr er sich selbst vor dem Tod fürchte. Und der Tod stand auf seinem sahlen Angesicht geschrieben! Der arme Mann, der so lange schon gepredigt hat und immer noch so sehr vor dem Tode sich fürchtet — was wird er für ein Tröster der Sterbenden sein?

Als die Predigt zu Ende war, stürzte alles hinaus, noch in der Kirche selbst sich bedeckend. Ich ging mit dem Hausen fort, nachgerade verlor ich doch die Geduld; nur einige Weib-lein blieben noch zurück, und es wurde wieder georgelt und gesungen. In den Häusern sah ich vielkach fortarbeiten bis zum Mittag.

Der mündliche Vortrag des Predigers zeugte von Schule und nicht geringer Begabung, nur war derselbe hie und da etwas zu süßlich und von Husten häufig unterbrochen. Dabei Grfurt. 385

machte das Liebäugeln mit seinem Heft, das auf hohem Pult, den Zuhörern unsichtbar, vor ihm lag, einen peinlichen Einsdruck. Einige katholische Prediger, die ich einige Wochen später in einer außerbayrischen Stadt hörte, hätten mit ihrem die Säße heraußstoßenden und polternden und doch dabei monotonen Wesen manches von ihm lernen können, während der Inhalt der Reden, des einen ganz besonders, wahrhaft vortresstilch war. Wir vermissen gerade dann um so mehr den gebildeten Vortrag.

Eine erfreuliche Erscheinung in der Gegenwart bilden die fatholischen Kirchen, welche wir, wenn auch noch vielfach bebrängt, in allen bedeutendern Städten Thüringens jest finden. mit einem förmlich organifirten Pfarrverband und festen Seelforgerstationen. Co in Gifenach, am Juge der Wartburg; und ich muß den Bewohnern dieser Stadt nachrühmen, daß keiner, trot meines absichtlich oftmaligen Fragens nach der ka= tholischen Kirche, irgend welche mißliebige Neußerung sich er= laubte. Chenso befinden fich in Botha, Beimar, Quedlin= burg, Naumburg a. d. S., Roburg, felbft in Gisleben und Wittenberg fatholische Seelforger; in Gotha verkundet jeden ,Sonnabend' das daselbst erscheinende Tagblatt neben ben verschiedenen protestantischen Gottesdiensten auch die Gottes= dienstordnung in der katholischen Kirche. Hoffentlich wird auch Meiningen-Hildburghaufen fich nicht mehr lange sträuben, den Forderungen seiner katholischen Bürger gerecht zu werden. Namentlich aber erscheint Erfurt mit einigen wenigen um= liegenden Dörfern so recht wie eine Insel mitten im Broteftantismus; die Stadt gahlt noch von alten Rurmainger Zeiten ber gegen 12000 katholische Einwohner in 8 Pfarreien. Auch trägt der Charakter der Stadt noch immer ein katholisches Gepräge. Der Dom vor allem, im edelsten gotischen Stile, durch die Belagerung von 1813 vielfach beschädigt, unter dem borigen König mit Glück restaurirt, ift ein herrlicher, imposanter

Bau. Der weit über den Hügel, auf welchem das Hauptschiff der Kirche steht, hervortretende Chor erhebt sich auf hohen, gewaltigen Substructionen; mit seinen vielen breiten Stusen, auf denen man vom Friedrich Wilhelms-Plate hinaufschreitet, bietet er dem Beschauer einen großartigen, überraschenden Anblick. Auf demselben Plate erhebt sich ein Obelisk, die letzte Erinnerung an Kurmainz und das Heilige Kömische Reich. Er wurde von der Bürgerschaft Ersurts im Jahre 1777 dem letzten Kursürsten Friedrich Karl Joseph gewidmet und trägt die Aufschrift: "Dem besten Bater". Tempi passati!

## IV.

Eine der besuchtesten Partien im ganzen Thüringer Wald ist der Inselsberg, wohl so genannt, weil er durch seine glückliche Lage weithin das Land beherrscht. Während über Wald und Flur ein dichter Rebel liegt, ragt sein Gipfel wie eine Insel empor über dem wogenden Meere, und mehr als 60 der an Gestalt, Größe, Form und Färbung mannigsaltigsten Bergkuppen magst du von hier aus überschauen. Es ist aber auch der Ausblick von hier wahrhaft bezaubernd, und stundenlang kann man weilen, ohne sich satt zu sehen, weswegen denn auch, namentlich an Sonntagen, zahlreiche Scharen von Gotha, Erfurt, Eisenach und noch weiter vom Flachlande her zu ihm wandern. Die Wege sind so bequem geführt, eine breite, gut gehaltene Fahrstraße zieht sich in vielsach gewundenem Zickzack den Berg hinan, so daß auch der verwöhnteste Städter zu Fuß und zu Wagen den. Berg besuchen kann.

So ging ich denn gleichfalls hinauf, von einem Führer geleitet. Im vorigen Jahr, fast um dieselbe Zeit, hatte ich einen Berg mit ähnlichem Namen bestiegen, den Jselsberg, der Kärnthen von Tirol scheidet, ebenfalls in Begleitung eines Führers; aber welcher Unterschied zwischen dort und hier! Dort ein rauher, steiler Pfad, wo kaum der Fuß einen sichern



Der Dom ju Erfurt.

Halt findet; hier die bequemften Promenadewege. Dort ging ein Cohn der Berge zur Seite; in einer einfachen, zwedmäßigen, volksthumlichen Tracht, ftill, schweigsam ging er nebenher, auf jede Frage bescheiden und anspruchslos, aber flug und verständig antwortend. Hier zeigte gleichfalls ein Gebirgler den Weg, aber wie in seiner Kleidung, so war er auch in Rede und seinem ganzen Wesen abgeschliffen und von der Cultur beleckt, vorlaut, eingebildet auf seine vermeintliche Bildung, verlogen und auf kleine Profitchen ausgehend. Der Kärnthner sprach kein Wort von seiner Regierung, der Thüringer raisonnirte ohne Unterlaß bergauf, bergab über seinen Herzog, dem man ,bald wieder einmal wie Anno 1848 ins Quartier steigen muffe', über die Beamten, die fämtlich ,nichts= nutige Faulenzer' feien und das Volk aussaugten, über die schlechten Gesetze, die er ganz anders machen würde, über die dummen Luder' unter seinen Landsleuten, die es noch nicht zu so bellen Ansichten gebracht hätten wie er. Das Bürschlein. das noch nicht einmal 20 Jahre alt war, widerte mich an und sein Geschwätz verleidete mir fast den Genuß dieses schönen Morgens in der herrlichen, feierlich ernsten Natur. Als wir in der Ferne den Rreuzberg saben, erzählte ich ihm, daß da oben Geistliche ohne Frauen und Familie leben unter der Leitung eines Obern. Er lachte höhnisch, weil so etwas un= möglich sei, und begleitete seinen Widerspruch mit schmukigen Bemerkungen. Da ich ihm nicht ausweichen konnte, so gebot ich ihm Stillschweigen, weil ich in mein Notizenbuch schreiben muffe. Er wollte nun wiffen, was ich schreibe, mußte aber fich bescheiden, ohne seine Neugierde befriedigt zu haben.

In derselben Höhe wie der Kreuzberg bei Bischofsheim, hat der Inselsberg das vor jenem voraus, daß nach keiner Seite hin dem Auge eine Schranke gezogen ist. Städte und Dörfer, Flüsse und Seen, Fels und Wald, Schluchten, Wiesen und Felder liegen in einem weiten Bogen ringsum vor dem

staunenden Blide ausgebreitet. Im Vordergrund nach Süd= westen liegt tief im dichtbewaldeten Thalkeffel Brotterode, in weiterer Ferne erblichft du die letten Ausläufer der Rhon nach Nordost, den Bleg, die Geba und die Stoppelskuppe, den Dolmar bei Meiningen und weiter nach Guden hin die Gleich= berge, die Grenzmarken zwischen Bapern und Sachsen. Der äußerste Horizont ift umfaumt von dem lang bingestreckten Grat der Hohen Mhon und seiner letten Erhebung, durch einen Einschnitt von dem sich nach Nordost hinziehenden Bergrücken scharf abgegrenzt, dem Kreuzberg, vom Volke hier in Thuringen immer noch mit besonderer Betonung der heilige Rreuzberg genannt. Von Weften schaut der Hörfelberg und an seiner Seite die Wartburg herüber, und in der äußersten Ferne nach Norden taucht der Broden auf, halb in Rebel verschwommen. Wendet man sich nach Often, so erscheint unmittelbar im Vordergrund die dunkle, waldige Schlucht des Lauchagrundes, und hoch darüber im hellen Sonnenschein eine liebliche Dase in dunklem Wald, die grünen, hell und freundlich herüber= leuchtenden Matten der Tanzbuche, weiter hinüber der llebels= berg in wechselnder Schattirung.

Es war ein prächtiger Tag, kein Wölkchen schwamm in der klaren Luft, rein und durchsichtig wie selken war der weite Himmelsbogen über dieses schöne Stück Erde gespannt. Alles war da, was das Auge entzücken, woran der Blick sich weiden mag. Aber doch — non satiatur oculus visu! Es sehlte bei alledem doch eines, und dieses sehlte mir hier mehr denn je: der höhere Gedanke, die religiöse Weihe. Nachmittags war ein Trupp junger Mädchen aus den umliegenden Orten heraufsgekommen; sie sasen heiter beisammen, man sah es ihnen an, sie hatten sich schon lange auf diesen Sonntag gesreut, an dem es ihnen vergönnt war, herauf auf die Berge zu steigen.

<sup>1</sup> Das Auge wird vom Sehen nicht erfättigt.

Endlich begannen sie zu singen. Ich erwartete keineswegs ein religiöses Lied; denn bei dem Anblick dieser "gebisdeten" Herren und Damen, die gerade heute in ziemlicher Anzahl sich einzesunden hatten und die allen Comfort, aber auch alle Lüge und Schwelgerei eines verderbten Stadtlebens mit heraufnahmen, hätte diesen Landleuten ein frommes Lied in der Kehle ersticken müssen. Doch irgend eine volksthümliche Weise, dachte ich mir, werden sie singen, aber ich fand mich sehr entäuscht. Was sie sangen, war ein ziemlich ordinäres und zum Theil unsauberes Kneipsied; wahrscheinlich hatten die armen Mädchen von Studenten aus Jena diese Abfälle der Cultur erhascht.

Da blidte mein Auge hinüber nach dem Areuzberg, der ernft und feierlich den Horizont umgrenzte. Wie erhebend ist es dort, wenn die Scharen in bunten Aleidern den Berg hinaufziehen, der Priester voran in festlichem Gewande, wenn die Fahnen weithin wehen, aus freudiger Brust die Gesänge quellen und durch Berge und Thäler es widerhallt:

O du hochheiliges Areuz, Daran mein Herr gehangen, Das Heil uns zu erlangen!

Am Kreuz hat er gebetet, Der's gut mit allen meinte, Zu Gott für seine Feinde.

Um Kreuz hat er verkündet Dem Mörder an der Seite Des Paradieses Freude.

Es ift bas glorreich Zeichen, Durch bas der Sieg errungen, Der Hölle Macht verschlungen.

Es ist die Himmelsleiter, Die uns vermag zu heben Zum ewig sel'gen Leben.

Was find das für Volksfeste, die einzig wahren und echten Boltsfeste, wenn vom tiefen Speffart, von jenseits der Fulda und weit aus Franken her die Menge hinaufwallt gen Maria Ehrenberg bei Motten in der Rhön; wie malerisch bilden fich da die Gruppen die vielen Staffeln hinauf und hinab, von dem schönsten Dome dichter, dunkelgrüner Buchen überwölbt; die weißen, nonnenhaft erscheinenden, weithin leuchten= den Linnen derer aus dem Speffart und dem Sinngrund zwischen den dunklern, rothen, um den Kopf geschlungenen Tüchern derer aus Franken; wie strahlt da Andacht, Freude, Beiterkeit, Diefe untrennbare Begleiterin alles echt katholischen Wesens, aus jedem Auge! Wie kniet da die Gräfin neben der Bäuerin und der Oberamtmann mitten unter seinen Unter= gebenen, die ihn freudig und mit einer aus tiefftem Bergen tommenden Chrfurcht grußen! Wie ift da Natur und Runft, Undacht und Erholung, Religion und Festfreude, Gott und Welt zu einem schönen Ganzen geeint! Die Religion allein, hat Frau von Staël mit Recht gesagt, gibt Teste, ohne die Armen zu fränken.

Arme kommen kaum herauf auf den Inselsberg; denn da ist kein stilles Aloster wie auf dem Areuzberge, an dessen gastelicher Pforte ein paar steinerne Sizbänke, durch einen Ueberbau vor Regen geschützt, den Wanderer zur Ruhe einladen und wo dem Aermsten eine Gabe wird, wäre es auch nur ein Stück Brod und ein Trunk. Vielleicht stand ehedem auch auf dem Inselsberg eine Kapelle, wie wir denn überall noch in Thüringen Erinnerungen an Klöster und stille, einsame Bergkapellen sinden. Die Reformation hat das alles zerstört, die Kreuze zerbrochen, die Mönche vertrieben und die heiligen Stätten verwüstet. Dafür hat nun aber eine andere Gottheit den Inselsberg zu ihrer Wohnstätte erkoren: Venus vulgivaga 1

<sup>1</sup> die Liebesgöttin auf der Gaffe.

hat hier sich einen Tempel erbaut und sendet sonntäglich ihre Priesterinnen aus, die, mit frechem Blicke und herausfordernden Mienen umherschweisend, ihre Netze auswersen. So hat das Volk eine 'neue Art von Wallfahrt dort oben erhalten statt der katholischen Bittgänge; daß aber die Männer und Jüngslinge von Gotha, Eisenach, Friedrichsrode und den übrigen umherliegenden Städten ebenso erquickt an Leib und Seele, mit ebenso erhobenem Gemüthe und reinem Gewissen — weil es seine Schuld in die Seele eines Beichtvaters niedergelegt hat — wie die katholischen Wallfahrer von ihren Kapellen vom Inselsberg herabsteigen, möchte schwerlich einer behaupten wollen.

Ich drückte einem protestantischen Geistlichen mein Staunen aus über diesen öffentlichen Standal; er zuckte die Achseln und suchte den Grund, warum dieses Laster hier zu Lande, namentlich in den Städten und Städtchen, ohne alle Scheu grafsirt, in dem entsittlichenden Beispiele der kleinen Höfe. Hätte er die Geschichte besser gekannt, so hätte er sinden müssen, daß das Uebel viel tiefer liegt.

Es war ein herrlicher Sonnenuntergang; ich stieg auf den Aussichtsthurm, der auf dem höchsten Punkte des Berges erbaut ist, um nichts von dem erhabenen Schauspiel zu verlieren. Nicht lange stand ich, als es lebhaft wurde um mich her; Jenaer Studenten disputirten trot Sonnenuntergang über Spiritualismus und Materialismus, und einer von ihnen recitirte wörtlich eine Stelle aus Büchners Schrift "Kraft und Stoff". Ein dickleibiger, behäbiger Kausmann meinte: "Da sprechen sie immer vom Himmel, die Erde ist mir schön genug"; hierauf declamirte er ein Gedicht auf Hofer und ließ ihn und

 <sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ngl. Döllinger, Die Reformation (2. Aufl.) I, 16. 19. 34.
 41. 44. 55. 69. 78. 148. 182. 206. 219. 230. 285. 308. 315. 320;
 II, 56. 67. 91. 97. 184. 341. 401. 428—452. 652.

das einige Deutschland hoch leben. Hofer und diese Lebemenschen, die es höchstens zum Maulheldenthum bringen!

Die Nacht senkte sich mehr und mehr herab, ich suchte frühe das Lager. Am andern Morgen, ehe noch der Tag graute, schnürte ich das Känzel; eben zuckte der erste Strahl der aufgehenden Sonne im Often empor, welcher die Wipfel des Uebelsberges purpurroth übergoß, da stieg ich raschen Schrittes den Berg hinab und wanderte wohlgemuth der Heimat zu.

Es war Abend, als ich eine Woche darauf wieder in katholisches Land kam. Ein Glöckhen klang bell das Thal herauf, die Schnitter auf dem Telde unterbrachen ihre Arbeit, senkten die Sense, entblößten ihr Haupt, und mit zur Rirche gewendetem Angesicht beteten sie den Abendgruß. Im Broteftantismus, wie Bilmar flagt, hat man gang bas Ber= ftändniß dieses Geläutes an Werktagen verloren, so daß man von nichts anderem weiß als vom Tagläuten, vom Mittag= läuten und vom Abendläuten. Wie einfach ift das alles, aber wie tief ergreift es uns wieder, wenn wir nur einige Wochen es entbehrten! Da betet gemeinsam die ganze Gemeinde, geht fie in diesem Augenblicke ein aus der Arbeit, dem Lärm und Treiben des Tages in die ewige Ruhe Gottes und der Heiligen, athmet sie auf und empfängt die erquickende Rraft ewiger Gedanken mitten in der Noth der Zeit. Um andern Morgen sah ich die Leute aus der heiligen Mosse gehen; es waren nicht fehr viele, denn es war Werktag und die Arbeit drängte, da überall das getrodnete Ohmet auf den Wiesen lag. Aber daß überhaupt auch an Werktagen die Kirche offen steht und Gottesdienst gehalten wird, dies ganz allein ist schon ein äußerst mächtiges Bildungsmittel für unser Bolt und, wie der protestantische Theologe von Zegschwit bemerkt, ein Wachhalten , des Ideals des apostolischen Lebens'; es weist darauf bin, daß dieses irdische Leben und Arbeiten nicht das ganze Leben ift. Unfere Leute forgen nur für das Zeitliche,"

gab mir die Frau eines protestantischen Rusters zur Antwort, als ich mich über die Armut ihrer Kirche wunderte, ,in katholischen Zeiten haben fie mehr an das Ewige gedacht.' Ich betrachtete die Physioanomie der Leute, wie sie da aus der Rirche gingen; man fah es ihnen an, fie hatten gebetet. Es ift das mystisch-sacramentale Leben unserer heiligen Kirche, das am Lebensherd alles Hohen und Heiligen auf Erden, dem heiligen Sacrament, sich nährt und im katholischen Cultus allen Einzelnen sich mittheilt — ein Abglanz himmlischer Ruhe, Andacht, Freude, Berklärung. Auf den Gesichtern der protestantischen Frauen in Thuringen lag durchweg ein Zug von Ralte; das fand ich hier nicht mehr. Das Gebet bor dem Allerheiligsten, wo täglich alle Verzeihung und Enade, aller Troft und Friede ausfließt, wo das Wort des Priesters im Namen der Kirche felsenfest den Glauben gründet und allen Zweifel des Geistes, alle Angst des Gewiffens austreibt, wo alle Lebensverhältnisse und jeder Stand seine sichere, unverrud= bare Regel, Weihe und Gnade empfängt - das muß die Menschen ganz anders bilden, und auch in ihrem Aeußern wieder erscheinen, als eine kalte Sonntagspredigt, halb gesprochen, halb gelesen von einem Manne, der sich vor dem Tod fürchtet — was am Ende kaum noch etwas anderes ist als eben eine Sonntagsschule für Erwachsene.

So hat der Protestantismus das Beten verlernt, ja es ist in seinem Gottesdienst gar nicht vorgesehen, daß einer betet, weder eine Stelle im Cultus noch ein Plat in der Kirche dasür. Denn dem, was beim Hereintreten in die Kirche nach alter Sitte einen Augenblick in den Hut gemurmelt wird, wird doch niemand eine höhere Bedeutung beimessen, als ihm wirklich zukommt. Und mit dem Aufgeben des täglichen Gottesdienstes, wie ihn noch Luther eine Zeitlang beibehalten hatte, ist auch der sonntägliche bei den meisten außer Uedung gestommen. "Die Katholischen", sagte mir eine protestantische Frau

aus der Nachbarschaft, welche mit mir die Grenze von Bahern bei Tann überschritt, "beten ein wenig mehr als wir, das ift wahr. Es wird aber am Ende doch einerlei sein."

Hier hörte ich zum erstenmal wieder den driftlichen Gruß, der schon Klopstock einst zu Thränen rührte: "Gelobt sei Jesus Christus!" statt des einsormigen, nichtssagenden "Tag" (Guten Tag!). Nun war ich wieder zu Hause. Und so will ich auch von meinen Lesern, die bisher mich geduldig auf meinen Wanderungen begleitet haben, mit demselben Gruße mich versabschieden: Gelobt sei Jesus Christus! In Ewigkeit! Umen.

¹ Schon der alte Wizel sagt (Döllinger a. a. D. I, 50): "Die lutherische Secte hat nun etliche Jahr her wider dies Werk (Beten) in öffentlichen Predigten überall gestritten: "Was beten, was beten! Mit Beten wirst du wenig vor Gott schaffen."... Wenn einer unter ihnen gebetet hat, den hat jedermann von Wunders wegen angeschen ... und jener ist in Verdacht gekommen, er müsse ein Papist sein und hange noch an den äußerlichen Werten. Wie viele sind ihrer, die sich zu beten schämen als eines mönchischen Werkes!... Es ist lächerlich worden, was vorhin löblich war; es ist ein Gespött worden, was vorhin ernst war.' Nehnlich spricht selbst Vucer (a. a. D. II, 34). "Das lebendige Gebet der Gemeinde", sagt Vilmar, ist fast überall erloschen" (Zur neuesten Culturgesch. Deutschlands II, 128).

# III. Mit Alban Stolz durch den Schwarzwald 1.

Erste Begegnung. — Stolz und Hirscher. — Der Freundeskreis in Freiburg. — Unsere Wanderungen; Stolz' Wesen und Schriften; echter Humor. — Seine Liebe zur Kirche. — In Beuron; Abschied.

## I.

Vor 36 Jahren war es, daß ich Alban Stolz zum erstenmal sah. Es war eine eigenthümliche Begegnung. Eines Morgens, im Monat September des Jahres 1849, klopfte es an meiner Zimmerthüre; auf meinen Ruf "Herein!" trat mit einem scheinbaren Ausdrucke von Schüchternheit ein kleiner Mann ein. Er trug einen dunkelblauen, ziemlich gebrauchten Kock und in der Hand hielt er einen großen rothen baumwollenen Regenschirm; eine Cravatte, aus der zwei "Vatermörder" steif und spiz aufstiegen, welche die Wangen dis sastratu den Ohren bedeckten, erinnerte an die Mode früherer Jahrzehnte. Dazu kam eine Brille mit großen Gläsern, die aber den Glanz der Augen nicht verbergen konnten, welche hinter ihnen durchblizten.

Ich selbst war noch nicht lange vorher in die Borstandsschaft des Priesterseminars zu Würzburg eingetreten, nachdem ich mehrere Jahre auf dem Lande in der Seelsorge thätig gewesen. Da ich nun hier vielsach Gelegenheit hatte, mit Landschullehrern bekannt zu werden, so glaubte ich anfänglich, einen Mann dieses Standes vor mir zu sehen, der aus irgend

<sup>1</sup> Gefdrieben im Jahre 1885.

einem Anlasse in die Stadt gekommen war. Da sprach der Fremde: "Alban Stolz". Welche Freude ich bei dieser Anskündigung empfand, werden alle jene ermessen, die an seinen Schriften sich erquickt haben. So zuvorkommend als ich nur sein konnte, ja mit einer Art von Ehrfurcht ging ich ihm entgegen und lud ihn ein, Platz zu nehmen. Hatte ich ja doch gerade während meines Ausenthaltes auf dem Lande hinslänglich erfahren, welchen Segen seine Kalender in den Gemeinden stifteten; und mir selbst waren sie wie traute Heimatsstänge gewesen, als ich in fremdem Lande sie las.

Doch kam es zu keinem rechten Gespräche. Stolz gegenüber, dem älteren Manne, dem berühmten Schriftsteller, fühlte ich mich befangen, und er, seiner Gewohnheit nach schweigsam, wollte und verstand es vielleicht auch nicht, die Unterhaltung in Fluß zu bringen. Nichts haßte Stolz so sehr als vielen Schwatz und die Schwäßer, deren Mund er einmal mit einer Brunnenröhre verglich, die ohne Unterlaß Wasser ausgießt; desto mehr dachte er aber, hörte und sah er, wenn er da saß, scheinbar unbekümmert um alles, was um ihn vorging.

So führte ich ihn denn zu dem Bischofe, Georg Anton v. Stahl (gest. 1870), der damals einige Tage im Seminar wohnte; derselbe leitete nämlich selbst während der ersten zehn Jahre seiner Amtsführung die jährlichen Exercitien seines Diöcesanclerus, wobei auch Priester aus den benachbarten Diöcesen Rottenburg und Freiburg sich einfanden. Bei diesen lezteren konnte man so recht den Geist der Aufklärungsperiode kennen lernen, in welchem der Elerus erzogen worden war. So manche dieser alten, würdigen Männer bekamen hier zum erstenmal ein Brevier in die Hand, in welchem sie sich aber nicht zurechtsinden konnten. Und es war rührend zu sehen, mit welchem Eiser sie sich von jüngern Priestern belehren ließen, mit welcher Freude sie sich nun in diesen reichen Gebetsschat vertiesten.

Der Bischof nahm Alban Stolz mit der ihm so eigenen wahren, herzlichen und würdigen Freundlichkeit auf; nicht lange dauerte es, da fiel das Gespräch auf Birfcher. Diefer hatte soeben eine Schrift erscheinen laffen unter dem Titel: Die firchlichen Zustände der Gegenwart'. Dieselbe enthielt Reformvorschläge, die keine der wichtigern kirchlichen Fragen unberührt ließen, und zwar ,in erforderlicher Angemeffenheit an die Forderungen der Zeit'. In einem Tone des Schmerzes und der Berwunderung fragte der Bischof: "Herr Professor, ift denn Hirscher Theologe?' Wie ein Donnerschlag traf dieses Wort den Gefragten. Ich sah ihm die innere Erregung, die Ueberraschung, den Unwillen an; eine leichte Röthe flog über feine Wangen und mit einem Ausdrucke felfenfester Ueber= zeugung, nicht ohne ein bitteres Lächeln, antwortete er: "Ja freilich ist Hirscher Theologe, ja wohl.' - ,Aber', fuhr der Bischof in seiner milden, ruhigen Weise fort, wenn Sirscher Theologe ift, wie konnte er denn folche Reformvorschläge machen? Dieselben sind ja schon sämtlich durch die Constitution Auctorem Fidei unter Papst Bius VI. verworfen.' Später, durch mehrere Gegenschriften auf diefes Actenftud aufmerksam gemacht, erklärte hirscher mit edler Demuth, daß ihm dasselbe bis dabin unbekannt gemefen fei. Gerichtet gegen die Beschlüffe, welche die jansenistische Synode von Viftoja unter Bischof Scipio Ricci 2 veröffentlicht hatte, hat dasselbe fast alle später in Suddeutschland zur Zeit des Josephinismus und Febronianismus aufgetauchten Irrthumer und Neuerungs= versuche gerichtet, besonders auf dem Gebiete der Liturgie und des Kirchenrechtes. Auch die neue Schrift von hirscher war nicht frei von ähnlichen falschen Anschauungen und nach ihrem wefentlichen Inhalte bemnach gleichfalls ichon bon born-

<sup>1</sup> Bom Jahre 1786.

<sup>2</sup> Eine gute Charakteriftik bieses Mannes gibt A. v. Reumont in seiner Geschichte von Toscana II, 157 ff.



Alban Stolz.



herein durch jene Constitution verurtheilt. Daß hirscher dieselbe nicht kannte, wird keiner ihm zur Last legen, wenn er auch nur einen Augenblick erwägt, in welche Zeiten dessen Bildungs= gang siel. Hat ja doch selbst der große Möhler erklärt, daß ihm so manche verurtheilten Sätze bezüglich des religiösen Urzustandes des Menschen lange Zeit nicht bekannt gewesen seien.

Es waren jene Jahre, da Hirscher diese Schrift schrieb, eine Zeit der Garung, eines freilich vielen in feinen Zielen unklaren Dranges nach Befferung der Zustände auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens. Manches Alte war gefallen, um das es nicht schade war; aber auch an so manchem wurde gerüttelt, für deffen Erhaltung die besten Männer ein= treten mußten, auf dem, wie auf feinen ftarten Fundamenten, das firchliche und sociale Leben ruht. Indem fie gegen die zerstörenden Glemente tämpften, hofften sie zugleich den Un= bruch einer neuen Zeit, welche für die katholische Kirche in Deutschland, die vielfach in den Feffeln der Staatsgewalt lag, von hohem Segen werden follte. Sie hofften, daß es auf dem Gebiete des Geiftes ergeben werde wie in der Natur; wie unter den Stürmen des März der Frühling geboren wird, so, dachte man, sollte auch aus den verhängnisvollen Märztagen des Jahres 1848 ein neuer Bölkerfrühling ber= vorgeben. Biele Schriften erschienen zu jener Zeit, gute und weniger gute, welche die neuen Wege andeuteten und die Ziele bestimmten, zu welchen bin das tirchliche Leben in Deutsch= land sich zu entwickeln habe. Die meisten dieser Schriftsteller hatten es gut mit der Kirche gemeint. Waren doch felbst die Bischöfe Deutschlands und Deutsch = Desterreichs zusammen= getreten im October des Jahres 1848 zu Würzburg, um Stellung zu nehmen in der neuen Zeit, die fich unverkennbar angefündigt hatte und in der That schon angebrochen war.

Nicht das war ihr Gedanke, wie die Berleumdung ausbreitete, die augenblickliche Berlegenheit der deutschen Regierungen zu mißbrauchen, um ungerechte und unerhörte Zugeständnisse ihnen abzupressen; gerade das Gegentheil wollten sie. Wer die Actenstücke gelesen hat, welche die Beschlüsse dieser erlauchten Versammlung beurkunden, der kann sich der Ueberzeugung nicht verschließen, daß die von ihnen ausgesprochenen Grundsäte und Lehrnormen besser geeignet waren, das wankende Staatsgebäude zu stützen, als alle Bajonette der rasch vermehrten Heere und so manche Maßregel der spätern sogenannten Reaction.

### Π.

Unter denen nun, welche zu jener Zeit mit Vorschlägen zur Reform des kirchlichen Lebens in Deutschland hervortraten, befand sich auch Johann Baptist Hirscher, Professor der Theologie zu Freiburg im Breisgau, früher in Tübingen. Hirscher war in der That, was Bischof v. Stahl bezweifelt hatte, nicht ein Mann von principienhafter, echt theologischer Bildung; das kirchliche Alterthum, namentlich aber das Mittelalter war ihm ein fremdes, unbekanntes Gebiet. Was er Scholaftik nannte, bor der er felbst im letten Jahre seiner Lehrthätig= feit seine Zuhörer dringend warnen zu muffen glaubte, war nichts weniger als diese; das war nur die leere Schale, das caput mortuum derselben, ein Rest geistloser Formeln, mit Wolffianismus versett, wie wir sie in so manchen Lehr= büchern des vorigen Jahrhunderts finden. Rein Wunder, daß Hirscher vor einer Wiederbelebung dieser Methode warnte; er mußte es ja, wenn fie nichts Besseres zu bieten hatte. Er war eben ein Sohn seiner Zeit wie Sailer, mit dem er so manches gemeinsam hat. Nur hatte dieser noch beffere Tage gesehen als hirscher, der heranwuchs mitten im Zeit= alter der flachsten Aufklärung, die über Baden und jum Theil auch über Württemberg und Babern wie ein Berhang= niß gekommen war.

Trop alledem hat Hirscher wie Sailer segensvoll für die vergangene Generation gewirkt. Niemand wird seine Moral, in welcher das psychologische Moment besonders betont ist, aus der Hand legen, ohne gestehen zu müssen, daß sie ihm vielkache Anregung geboten habe. Es ist wahr, die Tiesen des



Joh. Bapt. Birfcher.

katholischen Dogmas, namentlich der Gnadenlehre, kennt sie nicht; auch lassen sich manche positiven Irrthümer nachweisen und für das Bedürfniß des Beichtvaters ist sie weitaus ungenügend. Ich möchte sie darum für jene kalte, geistig verarmte, öde und ideenlose Aufklärungsperiode einen παιδαγωγὸς εἰς Χριστόν nennen, den Vorläuser, der eine bessere Zeit ans

bahnen half. Mir war sie einst der Weg, auf dem ich einen Ungläubigen zum Glauben führte; durch hirscher lernte er die Größe, Reinheit, Erhabenheit der driftlichen Moral, der driftlichen Lehre, der katholischen Kirche kennen, bewundern, lieben. Nachdem durch die Lesung seiner Moral die Glaubens= willigkeit in ihm vorbereitet war, wurde es nicht mehr schwer, ihn auch in die Tiefen der Mufterien einzuführen, Gebet und vor allem Gottes Enade vollendeten das Werk; denn ohne diese ist keine Wissenschaft und kein Unterricht im stande, den breiten Graben' zu überbrücken, der zwischen dem Unglauben und dem Glauben gahnt. Sirfchers , Erörterungen über die großen religiösen Fragen der Gegenwart' wurden für mich insbefondere dadurch von Bedeutung, daß ich, von ihnen angeregt, nun auch meinerseits es versuchte, die driftliche Lehre apologetisch, den Bedürfniffen der Zeit entsprechend, darzustellen, gründlich und correct, zugleich aber klar und eingehend auf den Ideenkreis der Gegenwart, ohne dabei das Dogma ju versehren und das Mnsterium zu verflachen: eine Gefahr, der die Apologeten nicht immer entgangen find.

Noch mehr wirkte Hirscher durch die Würde seiner Person; ich habe viele Lehrer auf dem Katheder gesehen, aber nur wenige, die eine solche Ehrsurcht einflößten wie er.

Als der edle Mann erfahren hatte, daß manche seiner Thesen und Resormvorschläge dem Geiste der Kirche nicht gemäß seien, säumte er keinen Augenblick, sich vollständig und rüchhaltlos dem Urtheile der Kirche zu unterwersen. Er hatte gefehlt, aber er hatte aus Liebe zur Kirche gesehlt. Gerade die setzen Jahre seines Lebens haben diese seine Gesinnung noch mehr kundgethan. Treu ist er unter äußerst schwierigen Berhältnissen zu seinem Bischofe gestanden und hat das ganze Gewicht seiner Autorität, die er weithin im Lande bei allen Parteien und selbst in den höchsten Kreisen genoß, in die Wagschale geworfen.

Stolz war ein treuer Anhänger Hirschers; ja mehr als dieses. Mit Bewunderung, Berehrung und Dankbarkeit sah er zu ihm auf, wie denn auch Hirscher frühzeitig das Talent Albans erkannt hatte. Er wandte ihm darum fein besonderes Wohlwollen zu und ihm hatte Stolz vor allem es zu danken, daß er die Professur für Pastoral und Padagogik in Freiburg erhielt, trot jo vielem, was fich seiner ausgesprochenen tatholischen Gefinnung wegen seiner Berufung zu diesem Amte entgegenstellte. Dafür, wie für alles, mas er von hirscher empfangen, war er aber auch ihm sein Leben lang dankbar; so oft wir auch in spätern Jahren über Hirscher zusammen sprachen, hatte er nur Worte warmer Verehrung und rührender Dantbarkeit für ihn. In solcher Beise hat Stolz aber auch sich selbst am meisten geehrt; und der Dank seiner eigenen gahlreichen Schüler mag ber Lohn fein, der seiner Vietät dem längst verstorbenen Lehrer gegenüber geworden ift.

So darf es uns auch nicht wundern, daß dieses gemeinsame Malzeichen der Auftlärungsperiode, der Subjectivismus, auch in seiner Seele noch manche leichte Spuren zurückgelassen hatte. Doch Stolz hatte sich frühzeitig zur Richtschnur seines Denkens und Schaffens den Satz des hl. Augustinus gewählt: Quantum quisque amat Ecclesiam Dei, tantum habet Spiritum sanctum. Eben diese seine Liebe zur Kirche, sein lauterer Sinn, sein fortgesetztes Streben, in ihren Geist einzudringen, und besonders sein frommes Gebet führte ihn glücklich an allen Gesahren vorüber und enthüllte vor seinem Blicke mehr und mehr die wunderbare Harmonie derselben in allen ihren Institutionen mit dem innersten Leben des Einzelnen wie der Bölker. Man begreift, wie schmerzlich ihn die vorshin erwähnte Frage des Bischofs berührt haben mag. Oft

<sup>1</sup> Tract. XXXII, 8 in Ioan. So viel einer die Kirche liebt, fo viel empfängt er vom Heiligen Geift.

sprach ich mit ihm in spätern Zeiten über die falsche theologische Richtung zu Ende des vorigen und den herrlichen Aufschwung des firchlichen Lebens besonders seit dem zweiten Drittheil dieses Jahrhunderts; jenes Gespräch im Seminar zu Würzburg habe ich jedoch nie mehr berührt.

Unterdeffen waren Jahre borübergegangen; Stolz' Rame war weit hinausgedrungen über die Grenzen von Deutsch= land; er selbst hatte sich nicht im mindesten geändert. Es ist eine betrübende Wahrheit, die uns das Leben nicht felten bestätigt: nur wenige Menschen können Ehre tragen. Mancher war groß in seiner äußern Niedrigkeit; die Ehre machte ihn eitel und darum klein. Reine Spur hiervon bei Stolz; nach mehr als 30 Jahren, als sein Ruf fest begründet war und der Kreis feiner Lefer Millionen zählte, war er derfelbe ge= blieben, wie ich ihn am ersten Tage kennen gelernt hatte. Das adepta temporalis gloriae vanitate gaudere 1, was schon Gregor der Große so ungeistlich findet, lag ihm völlig ferne. Es gibt eben nichts Schöneres in der Welt, wie Bossuet fagt, als die großen bescheidenen Menschen.

Freundschaftliche und literarische Beziehungen führten mich später oft nach Freiburg; hier hatte ich nun Gelegenheit, viel mit Stolz zu verkehren. In seiner stillen Stube, auf einsamen Spaziergängen, auch in Gesellschaft mit andern habe ich oft und über vieles mich mit ihm unterredet. Man hat mancherlei erzählt von seinem kurzen, abstoßenden, zuweilen selbst verlegenden Wefen andern gegenüber; ich habe diefe Erfahrung nicht gemacht. Es mag sein, daß er vor Fremden, die da famen, den berühmten Bolksichriftsteller zu feben und vielleicht besonders geistreiche Aussprüche aus seinem Munde zu vernehmen, manchmal trocken und schneidend kurz war. Er wollte sich eben nicht als eine Berühmtheit begucken lassen:

<sup>1</sup> in eitler Weltehre fich gefallen.

solches widerstrebte ihm mehr als jedem andern. Dazu kam ein zweites, was uns sein Verhalten verstehen läßt. Nach Inhalt, Ion und Haltung seiner Schriften hatte er sich in Gegensatz gestellt gegen die so häufig gespreizte, phrasenhafte, durch und durch unwahre Schreibart so vieler Erzeugniffe der modernen Literatur, den hohlen Schein und Flitter, die innere Lüge und Seuchelei der fogen. , Gesellschaft'. Er mag in dieser Beziehung hie und da vielleicht zu weit gegangen sein; facit indignatio versum 1 - Diejes Wort des römischen Satirifers bürfte auf so manche Stellen in seinen Schriften fich anwenden laffen. Das Unnatürliche, Sufliche, Gemachte rief in ihm eine Reaction hervor, die manchmal ihn vielleicht über die Grenze des Billigen hinaustrieb. Im Grunde geht es mehr oder weniger uns allen so. Man will der Berlogenheit gegenüber wahr sein und wird rauh, der Prüderie gegenüber natürlich und wird derb, der Empfindelei gegenüber männlich und wird hart, dem Phrasenschwall gegenüber fühl zurückhaltend und wird verlegend.

Einmal war ich mit Stolz in einer großen Volksversammlung. Ein Redner sprach viel und mit Pathos, vielleicht mit der Absicht, Effect zu machen. So oft eine besonders klingende Phrase von der Rednerbühne herabtönte, erscholl ein lautes Bravo! Da wandte sich Stolz zu mir her und sagte ziemlich laut: "Warum denn so viel Lärm um Stroh?" In seinen Schriften begegnen wir, wie jedermann weiß, nicht selten ähnlichen harten Ausdrücken. Wer von uns wünschte nicht, Stolz hätte sie unterdrückt? Aber er that es nicht, und darauf ausmerksam gemacht, that er es nun gerade nicht und schnitt jede Gegenrede ab mit dem kurzen: "Ich will nicht."

So muffen wir ihn denn nehmen, wie er ist; mihi sic usus est; tibi ut opus est facto, face 2, sagt Terentius.

<sup>1</sup> es bilbet ben Berg bie Entruftung.

<sup>2</sup> so bin ich es gewöhnt; thue du, wie es dir gefällt.

Hätte Gott mich anders gewollt, So hätt' er mich anders gebaut; Da er mir aber Talent gezollt, Hat er mir viel vertraut.

Ich brauch' es zur Rechten und Linken, Weiß nicht, was baraus kommt. Wenn's nicht mehr frommt, Wird er schon winken.

Noch einen Entschuldigungsgrund möchte ich anführen. Stolz war ein Mensch, der aus trüber Zeit allmählich und unter schweren Kämpfen sich zum Licht emporringen mußte. Nicht einem jeden hat ein freundlicher Stern über der Wiege ge= standen; nicht einem jeden hat die Vorsehung durch innere Unlagen und äußere Lebensverhältniffe, im Elternhause, in der Schule, durch Lehrer und Freunde so die Pfade gezeigt und geebnet, daß er fast von selbst und ohne große Sindernisse zur Wahrheit und zum Lichte gelangte. Diese, denen so ein glückliches Los geworden, kennen die Irrwege kaum, auf denen andere Jahre lang geben, und wiffen wenig von den Rämpfen, die so kummervolle Tage und schlaflose Nächte bringen. Andern ward ein anderes Schickfal bereitet. Bon Jugend auf mußten fie mühfam ringen und ftreiten, weniger um das tägliche Brod, was auch bitter genug ift, als um das Brod des Geiftes, die Wahrheit, den Glauben, um Christus und sein Reich. Wer eine schwere Last bergan trägt, der wird still und schweigsam, wenn die Sonne brennt und der Schweiß von der Stirne rinnt, kurz und wortkarg gegen seine Umgebung. So ift es auch im Leben des Geistes.

Ich selbst hatte, wie schon bemerkt wurde, im Umgange mit Stolz nie die rauhe Seite seines Wesens zu fühlen Gelegenheit. So oft ich ihn besuchte, stets erheiterte sich freundlich sein Angesicht und herzlich leuchteten seine dunkeln, schönen, seelenvollen Augen voll Liebe hinter den großen Brillengläsern

hervor; war auch seine Rede kurz, so war doch sein Hand= druck desto wärmer, und es wurde mir immer wohl bei ihm.

#### III.

Bu Beginn der Ferien 1863 hatte ich mehrere Tage in Freiburg zugebracht. In Benjamin Berders gaftlichem Saufe gingen die beften Männer des Landes zu jener Zeit aus und ein; dieser felbst, hochgebildet und von guten Formen, eine durchaus innerliche Natur und ein treuer Sohn der Kirche, mit einem Herzen lauter wie Gold, machte nicht nur in berbindlichster Weise den Wirt, sondern verstand es auch vor= trefflich, jedem feiner gelehrten Gafte neue wiffenschaftliche Aufgaben zu stellen. Da hatte ich denn Gelegenheit, so manche fennen zu lernen, deren Namen die Ratholifen Badens ftets in dankbarer Liebe gedenken werden. Da war der Geheime Hofrath Karl Zell, der gründliche Alterthumsforscher und elegante Latinist, der noch in seinem hohen Alter, nachdem er bereits, wie er sich klassisch ausdrückte, rude donatus erat 1, voll Geift und Leben die Unterhaltung zu führen wußte und alle Fragen, welche die Kirche damals bewegten, mit Intereffe verfolgte, ein Katholik in des Wortes rechter Bedeutung, ein wahrer Gelehrter ohne Hochmuth noch Dünkel, voll Freundlich= feit und Milde gegen jedermann, ein herzlicher, ftiller Wohlthater für Bedürftige jeder Art', wie ihn der ,alte Soldat' Dr. Karl Bader, gleichfalls einer aus dem Freundestreife, geschildert hat. Da war der Specialhistoriker Dr. Joseph Bader, der Hofrath und Professor der Rechte Dr. Franz Joseph Buß, der Gründer der Piusvereine, den ich im Jahre 1848 zum erftenmal in der vollen Rraft feiner erften Mannesjahre gesehen, der durch das Teuer seiner Rede alles mit sich fortriß. Durch Herder wurde ich bei dem Erzbischof

<sup>1</sup> in den Ruheftand getreten war.

Hermann eingeführt, der höchft liebevoll mich aufnahm. Seine milde Erscheinung, fein fanftes Wort, feine lieben Augen ließen kaum ahnen, daß ich vor einem Manne stand, der so viel hatte fampfen, fo vieles dulden muffen. Bon ihm gur Tafel gezogen, fand ich daselbst auch feinen Reffen Dr. v. Sicherer, gegenwärtig Professor der Rochte zu München, der sich in den legten Jahren durch feine kirchenpolitischen Schriften bemerkbar gemacht hat, und den Kaplan des Erzbischofs, Adolf Strehle, einen noch jüngern Mann mit feinen Gesichtszügen, von ziemlich zurüchaltendem Wesen und einem Ausdrucke von Intelligenz und Klugheit. Auch Hirscher lebte noch, der ehrwürdige Greis; als ich von ihm Abschied nahm, erzählte ich ihm, daß ich vor Jahren (1837) seine Vorlesung gehört hatte; da ward er bewegt. Die Erinnerung an jene Zeit, da er Lehrer und Freund der Jugend war, tauchte mit Wehmuth in ihm auf. "Ja," erwiderte er, das waren schöne Jahre, da war ich noch jung.' Mit diesen Worten begleitete er mich hinaus; noch oben von der Stiege aus rief er mir nach: "Ja, das waren schöne Jahre.' So oft ich nach Freiburg kam, habe ich es nie unterlaffen, auf den Kirchhof zu gehen und Hirschers Grab aufzusuchen. Die Büste über seinem Leichenhügel, aus edlem Marmor gemeißelt, zeigt ihn, wie er war, den milden, frommen, denkenden Lehrer, den Mann der Innerlichkeit, den Renner des Schönen in Kunft und Sitte.

Eines Abends lud der Geistliche Rath Professor Johann Alzog einen Kreis von Fachgenossen zu sich. Alzog, stets höflich, freundlich und zuvorkommend, war seinem ganzen Wesen nach das gerade Gegentheil von Stolz; maßvoll in allem und mit ausgeprägtem ästhetischen Sinne, dabei immer mild und versöhnlich, war er so recht dazu gemacht, die Gegensätze zu vermitteln, und darum zu jener Zeit eine wahre Vorsehung für Freiburg. Auch Konstantin v. Schäzler war da, der geistvolle Convertit, stets bereit, das Schwert seiner Dialektik

zu schwingen, das blank und scharf war wie vom besten Stahl geschmiedet. Bei dieser Gelegenheit verabredete Stolz mit mir einen Spaziergang für den folgenden Tag.

Bur festgesetten Stunde holte ich ihn in feiner Wohnung ab. Es war nicht mehr die frühere, in der ich ihn öfter besucht hatte; aber ebenso einfach und anspruchslos wie jene, jo arm, wie sie jett kaum ein Student beziehen möchte. Was mir schon bei meinem ersten Besuche befonders aufgefallen war, hatte sich unterdessen nicht geändert: der Mangel einer Bibliothet. Sind wir es doch gewöhnt, beim Besuche eines Professors diesen unter Büchern wie vergraben zu finden, die in unordentlicher Ordnung da übereinander gehäuft find; zur Rechten und Linken am Boden stehen die gewichtigen Folianten, darüber hin auf Tischen und Stühlen stattliche Octavbände und zulett die leichten Producte des Tages, Zeitschriften und Brofduren, fo daß wir faum ein Platchen zum Sigen finden. Bang anders bei Stolz. Auf mancher Studentenftube hatte man mehr Bücher finden können als bei ihm und seinen ganzen Vorrath leicht unter dem Arme fortgetragen. ihn nicht näher kannte und nur aus einzelnen hingeworfenen Meußerungen Schlüffe zog, hätte ihm wohl Berachtung der Wiffenschaft zum Vorwurf machen können. So war es aber nicht gemeint. Was Stolz verachtete, ja haßte, das mar nicht die echte, hohe, heilige Wiffenschaft, sondern ihr Zerrbild, die todte Gelahrtheit, von der ichon Salluftius fagt: Parum mihi placent eae litterae, quae ad virtutem doctoribus nihil profuerunt 1. Jene zunftmäßige Wiffenschaft verschmähte er, die in geiftlosem Pedantismus sich an Formeln hängt, die in einem Ballaft von Notizen das Ziel ihres Strebens erkennt, die es bei alledem nie zu einem großen Gedanken, nie zu einer

<sup>&#</sup>x27; Bellum lugurth. p. 94. Jene Wiffenschaften gefallen mir nicht, welche keinen Ginfluß auf bas Tugenbleben üben.

einheitlichen Weltanschauung bringt. Es ist jene Art von Forschung, die den Sinn für das Einfache und Naheliegende verloren, die schon der ,Wandsbecker Bote' gegeißelt hat, welche an Demokrit erinnert, von dem uns Plutarch i ein bezeichnendes Beispiel erzählt. Als dieser Philosoph einmal Feigen af, die nach Honig schmeckten, fing er an zu unter= fuchen, woher doch wohl diefer Geschmack kommen möge. Als nun die Sklavin, die ihn bediente, ihm von ungefähr fagte, fie habe die Feigen in einen Topf gelegt, in dem vorher Honig aufbewahrt war, gerieth Demokrit in Zorn. ,Du haft mir einen großen Berdruß gemacht,' schalt er fie; ,denn nun ist meine Untersuchung ichon zu Ende.' Jene Wiffenschaft haßte Stold, die keine Wiffenschaft ift, sondern ein gemein= schädlicher Irrthum unter dem Scheine einer fälschlich fo ge= nannten Wiffenschaft. Mehr als einmal hatte ich Gelegenheit, mit Stolz über wissenschaftliche Werfe mich zu unterhalten, die wahrlich Erudition genug auf dem Gebiete der Philosophie und Theologie, der Patristik und selbst der Scholastik enthielten; immer sprach er sich mit der größten Anerkennung darüber aus und empfahl sie sogar. Freilich machte er dann aber auch seinem Humor defto lieber Luft, wenn ihm hohler Wortschwall, Eitelkeit und Prahlerei, wichtigthuende Mikrologie in den Weg kam, wobei der Mensch doch innerlich klein bleibt und verkummert,

> · si cupidus, si Vanus et Euganea quantumvis mollior agna 2.

Noch viel weniger konnte er jene Wiffenschaft achten, die nichts Höheres fennt als die sanctissima divitiarum maiestas 3, und jene Männer der Wiffenschaft, welche gehören zu der

wenn gierig,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Quaest. conviv. ·I, 10.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Iuvenal. Sat. VIII, 15.

Eitel er, weichlicher ift als das enganeische Lämmlein.

<sup>3</sup> Ibid. I, 114. hochheilige Majeftat bes Reichthums.

Oltracotata schiatta, che s' indraca Retro a chi fugge, ed a chi mostra il dente O ver la borsa, com' agnel si placa <sup>1</sup>.

Aber man würde fehr mit Unrecht daraus folgern, Stolz habe wenig gelesen. Allerdings ein Bücherwurm war er nicht; doch las er viel, dachte aber noch mehr. Er stand auch in dieser Beziehung im Gegensat zu den meisten Menschen unserer Beit, die zu viel lesen und zu wenig denken. Nichts fordert aber mehr die Oberflächlichkeit, die Charakterlosigkeit im Denken und Sein, den Mangel an jeder festen Ueberzeugung und Gesinnung als die Bielleserei. Wer es nicht versteht, aut zu lesen, dem wird alle Lectüre wenige Früchte bringen. Gut lesen heißt wenig, aber Gutes und mit Urtheil lesen. Es ist mit dem Lesen wie mit dem Reisen: nicht die fernen Länder, die wir durchwandert haben, noch die verschiedenen Menschen, mit denen wir verkehrten, bilden an sich uns schon, sondern die Art und Weise, wie wir gesehen, beobachtet, verglichen haben. Wer durch Lesen sich bilden will, der soll nicht bloß. wie ein feinsinniger Schriftsteller einmal gesagt hat, ein Sieb in den Ohren haben, welches das reine Korn einer edlen Sprache durchläft und die unreinen Wörter ausscheidet, sondern noch viel mehr in seinem Geiste, um nur das aufzunehmen, was bildet, fördert, bereichert. Wie viel Spreu führt nicht unfere Literatur mit sich auf jedem Gebiete! Ut omnium rerum, sic etiam litterarum intemperantia laboramus, fagt schon Seneca2.

<sup>1</sup> Dante l. c. Parad. XVI, 115:

Uebermüth'gen Sippschaft, die dem Fliehnden Rachzischt und wie ein Lamm sich schmiegt vor einem, Der ihr den Zahn zeigt oder auch den Beutel.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ep. 108. Auch in der Literatur wie in allem übrigen wissen wir uns nicht mehr zu mößigen.

Stolz sas gern Werke, die seinen Lehrfächern scheinbar fern lagen. Wer seine Schriften und Tagebücher aufmerksam durchgeht, wird leicht die Spuren seiner Lectüre versolgen können. Es lag dies in der ganzen Nichtung seines Wesens; wie er in seinem Thun und Treiben gern die ausgefahrenen Geseise des Alltagssebens mied und lieber Seitenwege einschlug, fern von der großen Heerstraße, so hielt er es auch in der West des Geistes. Sehn dadurch ist er der als Schriftsteller geworden, wie wir ihn jetzt vor uns sehen, selbständig, eigenartig, ursprünglich durch und durch. Und dies nicht in seiner Darstellung bloß, in Sprache und Ausdruck, sondern vor allem in seinen Gedanken und Anschauungen. Mit Michel Angelokonnte er von sich sagen:

Nè temo invidia o pregio onore o lode, E vo per vie men  $calpestate\ e\ sole\ ^1.$ 

Und darum ist jenen, die gesucht haben ihn nachzuahmen, ihr Vorhaben so wenig gesungen: einige Redewendungen, ein Bild, einen Ausdruck haben sie ihm nachgemacht; das alles war auch vor Stolz schon da und wird auch nach ihm noch da sein; aber ein Stolz war nur einmal da, und den ahmt keiner nach. Denn der Gedanke schafft den Stil, Stil und Gedanke sind Zwillingsbrüder, in einem Augenblicke innerer Intuition gedoren, wie Minerva sebenswahr und in voller Ursprüngsichkeit aus dem Haupt des Denkers in die Wirklichseit tretend. Und wenn einer alse 18 Figuren der Rhetorik am Schnürchen hätte, das alles ist nichts nütze ohne den Geist, so wenig als der Feldherrnstab den schon zum Feldsherrn macht, der ihn trägt.

Gerade das hat Stolz verstanden, die Goldkörner zu sammeln aus seiner Lectüre; aber in der Gluth seines tiesen, reichen,

<sup>1</sup> Nicht fürcht' ich Neider, nicht such' ich Lob und Ehre, Mein Weg ist einsam, von Menschen nicht betreten.

innigen Gemüthes, in der Flamme des chriftlichen Glaubens, die über sein ganzes Innere Licht, Liebe, Leben ausgoß, wurden sie in Fluß gebracht und verarbeitet zu jener herrlichen Reihe von Gedanken und Vildern, die sich wie eine kostbare Juwelenstette durch alle seine Werke hindurchziehen. —

So machte ich denn an Stolz' Seite zum erstenmal einen weitern Ausflug in die schöne, an Abwechslung so reiche Umzgebung von Freiburg. Noch war letzteres ein kleines Städtschen, noch eilte die Dreisam in offenem Ninnsal durch seine Gassen; noch hatte es keinen Aufschwung zu einer Großstadt genommen; so konnte es einem denn recht wohlig da sein. Dieser erste Ausslug mit Stolz sollte jedoch in anderer Beziehung für mich eine glückliche Folge haben.

Stolz war eine in sich gefehrte Natur mit fcharf ausgeprägter Individualität. So erklärt es sich, warum er am liebsten allein ging und auch seine größern Reisen zumeist ohne Begleiter machte. Der Natur der Sache nach fand er nur felten jemand, der ihm gang sympathisch war oder wenigstens ihn in seinem Sinnen und Denken nicht ftorte und darum vollständig sich in sein Wesen hineinfand und fügte. Das lettere muß bei mir der Fall gewesen fein; denn von freien Stücken, ohne alle Einladung, bot er sich am Abend nach unserem Ausfluge an, mich auf meiner Wanderung durch den Schwarzwald zu begleiten, wofür ich ihm nicht dankbar genug sein konnte. Hatte er doch von Jugend an im Schwarzwald oder in dessen Nähe gelebt und ihn geliebt wie kaum ein zweiter; an feiner Seite, so hoffte ich, wird die Reise für Beift und Gemüth ebenso erfrischend wirken wie für den Rörper. Ich hatte mich nicht getäuscht. Ja am Schluffe derfelben sprach er die Hoffnung aus, wieder einmal mit mir zu reisen, dann aber durch die frankischen Berge, den Speffart und die Rhön nach Thüringen. Seinen Plan hat er nicht ausgeführt, da bald nachher bedenkliche Gebrechen sich einstellten.

Es war etwas ganz Besonderes, vielleicht rein Persönliches, was mich immer zu Stolz hinzog. Sein Auge, seine hohe, breite Stirne, sein dunkles, etwas gelocktes Haar erinnerten mich gleich zu Anfang an einen Mann, den ich von Jugend auf sehr geliebt hatte. Es war ein so schönes, mildes Auge, aus dem ein tiefes Seelenleben, eine reiche innere Welt sprach. Bei assen Eigenthümlichkeiten seines Charakters, der manchem vielleicht weniger zusagte, -- wer immer einmal in dieses Auge gesehen, der mußte sich sagen: Sier ift eine Nathanaelsseele, in der kein Falsch ist; diesem kannst du vertrauen, dieser redet Wahrheit, immer nur Wahrheit. Er mag schroff sein und hart, aber er redet Wahrheit. War er doch hart genug zuerst gegen sich selbst, wie jeder weiß, der ihm näher stand, was auch seine Tagebücher verrathen. So hatte ich Stolz lieb und gewann ihn immer lieber von Jahr zu Jahr, bis zu seinem letten Sabre. Das mußte er gefühlt haben; darum fah er mich gern um sich.

### IV.

Gegen Ende August, in früher Morgenstunde, ging es zum Schwabenthor in Freiburg hinaus. Längerer Borbereitungen zur Reise bedurfte es bei Stolz nicht, hatte er doch so wenig als möglich Bedürfnisse; ein Zimmer, nur mit dem allernothewendigsten Hausrath versehen, genügte ihm zur Wohnung; Vorhänge an den Fenstern, welche die Stude erst gemüthlich machen, hielt er für überslüssigen Luxus und duldete sie auch nicht. Da er kein eigenes Hauswesen hatte, so waren die Bestimmungen für die Zeit seiner Abwesenheit bald getroffen.

Wohin nun die Reise gehen sollte, wußte ich nicht; ich überließ mich ganz seiner Führung; er wird schon seinen Plan haben, dachte ich mir. So schien es ihm auch recht zu sein; ob er aber wirklich einen Plan hatte, daran sing ich doch später an zu zweiseln. Wie ich ihn so oft in Freiburg durch

die Straßen gehen fah, so kam er auch heute, mit einem leichten Röckchen angethan, den gewöhnten Enlinder mit bedenklich abgegriffenem Rande auf dem Kopfe; nur einen Sommerüberzieher trug er auf dem Arme und eine Reifetasche. aber so federleicht, daß ich daraus auf die ungewöhnliche Bedürfnißlosigkeit dieses Mannes auch bei längern Reisen schließen konnte. Freilich half ihm dabei auch seine Körperconstitution. Einmal waren wir in einem Sochthale des Schwarzwaldes angekommen; ringsum ftanden die Berge, und wir waren wie in einem Reffel von ihnen eingeschloffen. Es war um die Mittagsftunde, die Luft tochte und brodelte in der Sonnen= gluth. Eben hatten wir unfer einfaches Mahl beendet, da stand Stolz auf und fagte: "So, jest wollen wir wieder weitergehen.' - ,Aber', entgegnete ich ihm, bei dieser Hitze? wir muffen ja übermäßig schwiken." - ,Ach was, antwortete er, schwiken; ich schwike nicht, ausgenommen auf dem linken Backen; jest ift es mir wohl, man wird doch einmal ordent= lich warm. 3ch bat ihn, nur noch eine kleine Weile zu warten, bis es etwas kühler geworden sei; doch er war nicht zu bewegen. Er nannte ein einige Stunden entferntes Dorf, das auf unserem Wege lag; dort wollte er auf mich warten. Und mit den Worten: "Jest ift es mir wohl", ging er fort, immer benfelben Schritt, bergauf, bergab, langfam, aber ftatig, als ob er in Freiburg einen Spaziergang nach dem Schloßberg machte. Gegen Albend traf ich ihn dann richtig in dem Gafthause des genannten Dorfes; er saß in einem Ect der großen Wirtsftube und hörte aufmerkfam, wie es mir ichien, dem Gespräch der Bauern am andern Tisch zu. Wirtshaus= unruhe und Tabaksqualm schienen ihn weniger zu beläftigen; desto empfindlicher aber berührte es ihn, wenn die moralische Atmosphäre nicht rein war.

Einmal, es war in einem Orte des Oberlandes, kamen wir noch vor Abend an und gingen in das nächste Gasthaus.

Wir wurden in das Zimmer für die "Honoratioren" geführt; ich ging hinaus, um Abendeffen und Zimmer für die Racht gu bestellen. Alls ich wieder gurudtam, begegnete mir Stolg ichon unter der Thüre; er hatte sein Reisetäschehen wieder umhängen, seinen Regenschirm in der Hand und sagte mit einer gewiffen Erregung: "Hier bleibe ich nicht, hier find die "Schreiber"." Er hatte unterdeffen ein paar liberale Zeitungen aufgeftöbert, welche die Beamten des Amtsstädtchens hielten. "Aber ich habe ja schon alles bestellt, antwortete ich ihm. - , Machen Sie, was Sie wollen,' entgegnete er, ,bezahlen Sie alles; aber hier bleibe ich nicht.' So gingen wir denn in das andere Gaft= haus. Kaum hatte ich mich jedoch etwas in der Herrenftube daselbst umgesehen, so fiel mein Blick auf allerlei Musikalien und Liederbücher, auch eine Guitarre hing an der Wand und ein mächtiges Trinkhorn. "Stolz," fagte ich, mit der Hand an die Wand deutend, wieder Schreiber, vielleicht eine andere Sorte.' Er erwiderte nichts; es gab kein drittes Gasthaus mehr.

Zuerst führte unser Weg durch das Höllenthal nach hinterzarten und Glashütte, von da am Titisee und Feldberg vorzüber nach St. Blasien, sodann das Albthal entlang nach Albbruck, von wo aus wir uns südlich der Schweiz zuwandten. An Schaffhausen vorüber gingen wir wieder in nordöstlicher Richtung nach dem Höhgau, sodann über Singen, Engen, Friedingen in das obere Donauthal nach Beuron, wo wenige Jahre vorher die neue Congregation der Benediktiner sich angesiedelt hatte. Hier lebten wir noch einige Tage zusammen, dann trennten wir uns; Stolz ging zu seinem Freunde Zugschwerdt, ich über Sigmaringen nach Friedrichshafen und über den Bodensee in die Schweiz.

Unsere Lebensweise während der Reise war ziemlich geordnet. In der Regel brachten wir schon am Abend vorher unsere Rechnung ins reine; Stolz griff dabei nur mit der Hand in die Tasche seines Beinkleides, in der er sein Geld hatte, und holte das Nothwendige heraus; einen Beutel hatte

er nicht, das war ihm zu umständlich. Manchmal hielt er eine Sandvoll mir hin und fagte: ,Wollen Gie Geld? Ich habe mehr, als ich brauche.' Wie groß feine Wohlthätigkeit war, hatte ich längst gewußt; nach seinem Tode ist sie mehr befannt geworden. Die Honorare, welche er von feinem Berleger empfing, waren fehr hoch; denn Stolz forderte viel und schenkte ihm nichts. Desto freigebiger war er dagegen für fromme und mildthätige Zwecke. Früh, fehr früh erhoben wir uns vom Lager; manchmal war es noch Racht und die Kirch= thure verichlossen. Da machten wir uns benn alsbald auf den Weg; zuweilen vertrat der Dorfbrunnen die Stelle des Wasch= bedens, wenn die Wirtin es am Abend zuvor bereitzustellen vergeffen hatte. Daß ich nicht ebenso bedürfnißlos war wie er, fonnte mir Stolz nicht recht verzeihen. Meine Reisetasche, meinte er, sei ju schwer und mit viel zu viel unnüben Dingen beladen; als er meine Bundschuhe fah aus ftarkem Leder mit Doppelsohlen, spottete er darüber; mein etwas grober Rock von wasserdichtem Tuch gefiel ihm auch nicht, und am aller= weniasten mein hut, der das gerade Widerspiel zu feinem fteifen Enlinder mar. Damals fing bereits die Mode der Berg= fere' an von der Schweiz aus sich auch in die deutschen Ge= birge zu verbreiten. Stolz, dem alle Unnatur in tieffter Seele verhaßt war, konnte recht bitter werden, wenn ihm folche Salon-Naturmenschen begegneten, hinter denen nichts ftat als eine gang erbärmliche, bei Männern doppelt erbärmliche Gitel= feit. Diese Geden, meinte er, hatten sich eigentlich nur für das Atelier des Photographen so hergerichtet; darum sei auch ihr Gebirgscoftiim noch so funkelneu. Bei Frauen dieser Art konnte er vollends seinen Unwillen nicht zurückhalten. ,Alles treiben sie,' sagte er, sie schwimmen, sie turnen, sie rauchen, fie laufen Schlittschuhe, fie besteigen Berge, fie kegeln, fie fechten sogar - nur was fie treiben sollen, den Beruf einer emfigen, bescheidenen, still waltenden Hausfrau, den kennen fie nicht.

Selten gingen wir auf diefer Reise gufammen des Weges. Das eine Mal ging er eine Biertelftunde voraus, und ich folgte; das andere Mal fagte er: , Nun gehen Sie voraus, ich komme nach.' So gingen wir selbander vorwärts; ein jeder hatte Muße zu beten und zu meditiren. Zwischen 7 und 8 Uhr, je nachdem ein Dorf am Wege lag, nahmen wir das Frühftiid, und wieder, nachdem wir eine zweite Strecke stillschweigend weiter gewandert waren, das Mittagsmahl. Jest wurden die Zungen gelöft und Fragen jeder Art, zumeist aus dem theologisch-kirchlichen Gebiete, besprochen. Stolz sprach nicht viel und war überhaupt in der Unterhaltung nicht lebhaft; viel häufiger stellte er Fragen, als daß er sich selbst mittheilte; manchmal dachte er über die Antwort, die ihm gegeben wurde, lange nach. Roch weniger hatte er jenen läftigen, alles wiffen= den, besser wissenden, schulmeisternden, langweilenden, immer nur sich selbst hörenden Docententon, den wir so häusig bei Lehrern finden.

Bieles wurde zwischen uns in diesen Auhestunden, morgens, mittags und am Abend, besprochen. Manchmal schloß sich unwillkürlich seine Seele auf, es war wie ein Sonnensblick, und ich konnte tief in sie hinein sehen. Das Gebet, dessen Erhabenheit, Nothwendigkeit, beseligende Wirkung er selbst so herrlich geschildert hat, bildete den Kern und Stern seines innern Lebens, und der Segen seines Schriftthums ist sicher aus dieser Quelle gestossen, hat ihm jene Weihe gegeben, jene geheimnisvolle Anziehungskraft, der kaum ein Leser, wessen seine Glaubens er auch sein mag, auf die Länge widersteht. Er hat eben die Saite im menschlichen Herzen angeschlagen, welche, versteht sie einer zu berühren, mächtig in ihm nachklingt; es ist das Gefühl der Noth des Daseins, die Hoffnung auf Retzung. Das Leben zeigt so viele Widersprüche, Gegensätz,

Räthsel; den einen reizen und verbittern sie, den andern drücken sie tief danieder, der dritte sucht im Genusse des Augenblicks sich zu berauschen und zu vergessen, um am andern Tage desto schmerzlicher sein Elend zu empfinden. Im Gebete fühlen wir, wie die Ewigteit mit ihren Verheißungen und Tröstungen heilend und versöhnend über die tiesen Wunden der Scele sich legt; es wacht auf der Glaube an eine ideale Weltordnung, in der alle Dissonanzen ausgeglichen sind; wie Friedensgeläute klingt es aus der Tiese unseres Gemüthes herauf, und unser Geist gewinnt eine Uhnung von der großen, beseligenden Harmonie aller Wesen im Himmel und auf Erden, die Gottes Hand dereinst herstellen wird als das Abbild seiner eigenen Wesenheit.

La Rochefoucauld fagt einmal, daß nur wenige Menschen sich aut zu unterhalten verstehen; dies komme daher, weil nur wenige die Kunft verstehen, gut zuzuhören. Auch Goethe spricht sich ahnlich aus. "Sich mitzutheilen", fagt er, .ift Natur; Mitgetheiltes aufnehmen, wie es gegeben wird, ift Bildung. Stolz verstand in hohem Grade die Runft zu hören. Manch= mal konnte man glauben, er sei zerstreut und denke an etwas ganz anderes; aber er hatte genau gehört und beobachtet. Dieser Gewohnheit, mit scharfem, aufmerksamem Auge in die Welt hineinzublicken, verdanken wir so viele feinfinnige Bemerkungen und treffende, anschauliche Schilderungen, die wir in seinen Schriften lesen; er hatte die Vorgänge, welche er beschreibt, jene des äußern Lebens wie die geheimsten Regungen des Herzens, der Wirklichkeit abgelauscht; darum sind fie fo richtig, so mahr, so bezeichnend. Gerade hierauf ruht zu nicht geringem Theil die Frische seiner Schreibmeise, das Backende seiner Darstellung, die Anschaulichkeit seiner Beschreibungen, mit einem Worte, seine Popularität; seine Schriften find ein Spiegel, den er uns vorhält, in dem wir alle uns erkennen, bon dem wir alle fagen muffen: Ja, fo ift es.

Hierin besteht ja eben das Geheimnis der Popularität, nicht in trivialen Ausdrücken, nicht in bäuerischer Redewenzdung, nicht in dialektartigen Ausdrücken. Den Grund aller Popularität: das

Greif nur hinein ins volle Menschenleben,

finden wir als den gemeinsamen Grundzug in Stolz' Schriften.

Nur wenige kennen es, kennen den Jdeenkreis, in dem das Leben des Volkes sich bewegt, kennen die Anatomie des menschlichen Herzens, dessen tiefste Sehnsucht und bitterstes Wehe, dessen Verlangen nach Frieden und Ungenügen bei allem irdischen Genuß in allen dasselbe ist, mag er König sein oder Taglöhner, gebildet oder ungebildet. Der Ausdruck, die Sprache kommt erst in zweiter Linie; ist sie wahr, klar, natürlich, einfach, dann wird sie immer populär sein. Darum sind Homer und Shakespeare populär, Schiller mit seinem kritisch-ästscheischen Philosophismus nicht; darum ist die Bibel das populärste aller Bücher, ein "Strom, in welchem der Elesant schwimmt, und den ein Lamm durchwatet", wie Gregor der Große sagt.

Fast zu gleicher Zeit mit Stolz trat ein anderer Schriftssteller auf, der das Boltsleben im Schwarzwald schilderte: Berthold Auerbach. Seine Dorfgeschickten mit pantheistischsbemokratischer Tendenz waren in den vierziger und fünfziger Jahren Mode geworden; die vornehme Belt, namentlich die Frauen, wurden nachgerade der französischen Romane müde; George Sand, Eugen Sue, die beiden Dumas, Balzac hatten ihre Nerven überreizt. Da kamen denn gerade zur rechten Stunde diese Dorfgeschichten. Wie die reiche Stadtwelt nach einem in aufregenden Genüffen durchlebten Winter das Landeleben aufsucht zur Beruhigung und Umstimmung des krankschaften Nervensusstater Landleben vor seiner Phantasie vorüberziehen; nach den klingenden Namen der französischen Helben und Heldinnen, der Herzoge und Marquis, eines Consuelo, Spiris

dion, Leone Leoni, Monte-Christo, Alexis, Wolmar, Tremnor, Horace, einer Lelia, Balentina, Indiana u. f. f. wurden nun die Barfüßele', die Lorle' und andere weniger romantisch klingende Ramen salonfähig. Es war dies nur, in andern Formen und mit andern Mitteln, eine Wiederholung der Schäferspiele, durch welche der Adel und Hof zu Versailles den Sat Mouffeaus: Retournons à la nature! zur Wahr= heit machen wollte, um dabei auszuruhen von den rauschenden Westen des frangosischen Hofes mit seiner läftigen Ctiquette. Aber wie es damals nicht Natur noch Wahrheit war, als die unglückliche Königin Maric Antoinette mit dem Hirtenstabe in der Hand ihre bunt bebänderten Schäfchen führte, chenfo wenig Natur ift in den Gestalten, die Auerbach auftreten läßt. Wie follte denn auch ein Jude deutsches Volksleben zu schildern im stande sein, deutsches Denken, deutsches Rühlen, deutsche Chrenhaftigkeit, deutsches Pflichtgefühl, der Deutschen drift= lichen Glauben und ihre Sitte, die nichts anderes ift als ihre ins Leben übergegangene, alle Verhältniffe desfelben durch= bringende Religion! Er selbst muß daber in einem Briefe vom 4. September 1877 gestehen: "Dft überfällt mich's mit Schreden, ob ich nicht mir und der Welt Illusionen gemacht'; dann tröstet er sich wieder. Stolz' Schriften dagegen nennt er roh und ungeschlacht'. Wie darum seine Dorfgeschichten einmal Mode wurden, so sind sie auch ebenso bald wieder aus der Mode gekommen; Stolg' Schriften bagegen werden lange noch gelesen werden, wenn den Namen Auerbach kaum noch eine Literaturgeschichte im Vorübergeben nennt. Stolz ift ein Sohn Diefes Boltes, aus feinem eigensten Blute entsproffen, Bein von feinem Bein, der von Jugend auf mit ihm gelebt, gefühlt, für es gearbeitet, gestritten und gelitten, der immerfort das innerste Leben dieser Boltsseele belauscht hat, in dem der Berzichlag seines Volkes pulsirt. Darum wird er diesem Volke unvergeglich fein.

Was Stolz besonders charakterisirt, ist sein Humor. Doch was ist Humor? Rein Wort ift so unbestimmt und wird darum so häufig und mißbräuchlich angewendet als dieses. Nichts wird öfter so genannt, und nichts ift seltener als echter, gesunder humor. Den meiften ist eine Darstellung humoriftisch, wenn sie ihre Lachmuskeln reizt; das Komische, das Burleske, Satirische, die Farce, die Caricatur, den Calembourg, alles das nennen sie ohne Unterschied Humor. Der echte Humor entsteht aus der Betrachtung der verkehrten Weltordnung, des Migverhältniffes der Erscheinungswelt, die uns umgibt, zu dem mahren Wesen der Dinge. Er ist eine Correctur der Em= pfindsamkeit, weil selbst Ausdruck mahrer, tiefer Empfindung, des Mitleides mit der menschlichen Armseligkeit; der Humorist kann lächeln, und seine Seele weint. Es war humor, als der Prophet zu den Baalspfaffen, die ihren Gögen anriefen, fagte: ,Rufet noch lauter zu eurem Gott, vielleicht ift er verreift oder schläft er, daß er wach wird.' Auch dies war Humor, als der hl. Laurentius auf dem Roste zu seinen Beinigern sprach: "Run ist der Braten fertig, nehmet und effet."

Wiß, Sarkasmus, Ironie haben mit dem Herzen nichts gemein; sie sind reine Verstandessache. Darum haben Shakespeare, Cervantes, hie und da auch Dante, selbst die Vibel Humor; Molidre, Boltaire, Saphir nur Wiß. Humor ist die Eigenschaft großer Menschen, tief empfindender Seelen und hat zur Folie eine weite, hohe Weltanschauung; Wiß ist in der Regel nur die Mitgabe gemüthsarmer, oberstäcklicher, eitler Naturen und hängt sich an das Einzelne und Zufällige; er lebt fast nur vom Wortspiel. Das hat selbst Heine in einer glücklichen Stunde erkannt. Alles wahrhaft Große', sagt er, wißelt nicht; das Genie, die Liebe, Wald und Meer sind ernsthaft.' Eben deswegen war er kein Genie und hat nie wahrshaft geliebt. Darum hat der Jude Wiß, aber keinen Humor, eben weil er Jude ist und ihm die Tiefe des christlichen Ge-

müthes mangelt, das sich besonders bei den germanischen Bölfern im Sumor spiegelt. Zum Sumor gehört ein großes Berg, jum Wit nur eine mäßige Dofis leichter Auffaffungegabe und viel Recheit. Darum finden wir so selten Sumor bei den Alten; Juvenal hat nur Satire; Horatius hat Wit, aber teinen Humor, weil er ein Lebemann war ohne ernfte Welt= anschauung. Bei Lucian ift der Wit nur der Ausdruck einer von allem Höhern entleerten Seele, ähnlich wie in moderner Zeit bei Heine, die Selbstironie des Unglaubens an jedes Ideal, die Phosphorescenz der Fäulniß. Darum ist letterer der Lieb= lingsichriftsteller aller Verdorbenen geworden, die jeden Aufschwung der Seele zu verspotten sich gewöhnt haben. Der Sumor erscheint nur hie und da, gewissermaßen genöthigt, wenn die Liliputer sich gar so groß dünken und in ihren Anfprüchen kein Dag kennen; aber dann wirkt er wie ein Stein, geschleudert in den Sumpf, worauf der laute Chor der sich aufblähenden Frosche erschrocken schweigt. Der Wikling da= gegen sucht den Witz um seiner selbst willen, finnt immer auf Wike, erzählt seine Wike, macht jedes ernste Gespräch unmög= lich durch seine Wiße, und ist der erste, der fie belacht. Wig ift das Spiel der Eitelkeit, humor ift das gerade Widerspiel berselben; denn darum ift er ja humor, weil er die Erbarm= lichkeit alles eitlen Wesens gründlich kennt und berachtet. Herausgefordert durch die Unnatur und Heuchelei der Gefell= schaft, macht eine hohe sittliche Natur im Humor sich Luft, der wie ein Blitz aus gewitterschweren Wolken zucht und die von faulen Dünften erfüllte Atmosphäre reinigt. In der Fronie versteckt der Scherz sich hinter den Ernst; der Fronische geht scheinbar auf die Meinung des andern ein, bis zulett dieser felbst sich als den Gefoppten erkennt. Der humor ist das gerade Gegentheil: der hinter dem Scherz versteckte Ernft. Er beruht daher auf einer erhabenen Stimmung, welche in Conflict geräth mit der gemeinen niedrigen Welt. Die Ironie fängt mit ernster Miene an und endigt mit Lachen; beim Humor ist es umgekehrt.

Männer bon Humor flößen uns immer Chrfurcht ein, Wiklinge nichts weniger als dieses. Im Humor liegt eine gewiffe Trauer über die Unzulänglichkeit und das Ungenügen alles Irdischen; er ist deswegen mit der Melancholie verwandt, die, was schon Aristoteles bemerkt hat, allen großen Seelen nachzieht wie den Bergen die Gewitter. Der humor kann lachen mit der Thräne im Auge; aber er kann nicht kalt= blütig das spitige Stilet des Spottes in das Herz stoßen. Es ist wahr, Stolz konnte zuweilen anscheinend herb und schneidend entgegnen; es kam mir dies jedoch vor wie eine Maske, die er vornahm, um seine innere Bewegung zu ver= bergen. Ich habe einen Mann gekannt von fehr weichem Ge= muthe, so daß er fich bor fich felbst fürchtete. Wenn diefer merkte, daß die innere Rührung ihn übermannen wollte, lachte er und wurde felbst grob, um fie jurudzudrängen. Co mag es manchmal auch bei Stolz gewesen sein.

Durch diese falsche Vorstellung von Humor mag es gekommen sein, daß manche Nachahmer von Stolz zu Possenreißern herabsanken: sie wähnten, mit diesen Mitteln ebensolche Erfolge wie Stolz zu erringen. Diesen ist es ergangen
wie jenem Männlein, das eines Tages aus den Bergen des
Schwarzwaldes herabgestiegen war und da Stolz begegnete.
"Wer ist dieser Herr?" frug er dessen Begleiter. Als er hörte,
es sei Alban Stolz, der Verfasser der Kalender, sprach er
höchst naiv seine Freude aus über das "spaßige Zeug", das
er geschrieben habe, womit man sich zuweisen doch recht gut
die Zeit vertreiben könne. Stolz redete kein Wort und ging
schweigend seines Weges. Er war ein viel zu sinniges Gemüth,
ein viel zu ernster Mensch, als daß er in schalen Wißeseien
sich hätte ergehen können. Seine Jugendzeit hatte er unter
schweren Kämpsen durchlebt, die Röthen der Kirche in der

Gegenwart hat er tief empfunden und mitgelitten; nie habe ich ihn lachen sehen. Damit soll dem Wiß sein Recht nicht genommen werden; er hat dieses, aber nur als Würze des geistigen Mahles. Des attischen Salzes kann man nicht überzdrüffig werden, wenn es eben dieses ist und darum mit weiser Zurückhaltung eingestreut.

Will man in Bezug auf Humor einen aus den deutschen Schriftstellern Stolz an die Seite setzen, so dürfte es Matthias Claudius sein; aber Stolz schreibt natürlicher, weniger gesucht als dieser, sein Stil ist farbenfrischer und der Inhalt reicher und positiver.

Rach dem Frühstück setzten wir in derselben Weise wie am Morgen unfern Weg fort, nur mit dem Unterschiede, daß der, welcher vorher nachgefolgt war, jett vorausging, bis wir an den Ort kamen, wo Mittag gehalten wurde. Frau Wirtin, was haben Sie?' pflegte Stolz zu fragen; war der Braten nicht frijch, dann verschmähte er ihn. Beben Sie mir Brod und Rafe'; dies jog er jeder Speife, auch der beften, bor, wenn sie nicht frisch bereitet war. "Ich mag nichts Auf= gewärmtes,' fügte er erklärend bei, ,weder beim Mittagstisch noch in Büchern.' Rothen Wein trank er gern; es war eben der Wein seiner Heimat, wo der Affenthaler mächst, den er eifrig gegen den gelobten ,fauren' Martgräfler in Schut nahm. "Rothen Wein", jagte er (nicht Rothwein, das fei kein deutsches Wort), stann ich alleweil trinken.' In einem Lande, behauptete er, in dem kein Wein wächst, finde sich nicht leicht poetischer Sinn. "Sehen Sie," fagte er mir einmal, wenn fo ein Tröpflein Wein im Glase funkelt und gligert, da ift Boefie. Ich entgegnete ihm, ebenso tonne man ja auch sagen: ,Wie ofo ein Bier gleich lindem Del wohlthuend durch die Gurgel läuft!' - ,Ach was,' antwortete er, ,mit eurem Bier; darum feid ihr Bapern auch so langfam und schwerfällig. '- "Ja," erwiderte ich ihm lächelnd, langfam find wir Bayern und bedächtig, aber auch ausdauernd und zähe, nicht so flüchtig und wechselnd wie dort der Rheinsand im badischen Ländchen.' Auch machte ich ihn auf das Urtheil von Görres i über die Altbayern ausmerksam. Stolz schwieg; zuletzt sagte er: "Es mag schon so sein."

Als abgesagter Feind der Suppe suchte er mir bei Tisch mehr als einmal seine Ansicht von deren Schädlichkeit beizubringen und in verschiedener Weise zu begründen. "Seit ich keine Suppe mehr esse," bemerkte er, "bin ich viel gesünder." Ich bemühte mich nicht sehr, seine Gründe zu entkräften, sondern handelte nach der Weisung des Dichters:

Wenn sie die Bewegung läugnen, Geh ihnen vor der Nase herum,

aß tüchtig von der verbotenen Frucht und bewies zugleich durch mein Befinden, daß das italienische Sprichwort viel richtiger urtheilt, wenn es der Suppe sieben gute Wirkungen zuschreibt.

Sette cose fa la zuppa:
Cava fame e sete attuta,
Empie il ventre e netta il dente,
Fa dormire, fa smaltire
E fa la guancia arrossire<sup>2</sup>.

¹ Ueber die Grundlage, Cliederung und Zeitenfolge der Weltgeschichte, 3. Vorlesung: "Richt gewandt, aber stark auftretend, nicht behende, aber fest anfassend, erscheinen sie minder beweglich: nicht weil es an innerem Leben sehlt, sondern weil die derb gefügte Masse stärker wohl als bei andern widerstrebt. Weniger leicht ergreisend, sind sie dafür um so beharrlicher; dauernder Hingebung und fortgester Anstrengung sähig, haftet bei ihnen, was sich nicht so leicht erworben, dafür um so sesten, wie ein schwerer Boden, der aber dafür mit um so reicherer, vollerer Ernte lohnt.

Sieben Geschäfte die Suppe erfüllt: Den Hunger vertreibt sie, den Durst sie stillt, Füllet den Magen und reinigt den Zahn, Macht, daß man schlasen und verdauen kann, Und färbt mit Gesundheit die Wangen an.

Später, nach schwerer Krankheit, hat Stolz sich allerdings zur Suppe bekehrt.

Nachmittags gingen wir noch ein paar Stunden weit; dann suchten wir eine Berberge auf. Stolz liebte es, wie in der Literatur so auch bei Fugreisen Seitenwege einzuschlagen, gleichviel, ob er die Richtung kannte oder nicht; manchmal waren diese sehr schlecht und führten eher weiter um, als daß sie die Entfernung abkürzten. Er schien jedoch zu keiner Müdig= feit zu kommen; sein magerer, dem Aussehen nach schwäch= licher, aber abgehärteter Körper, cui labor callum obduxit dolori 1, trotte allen Strapagen. Gleichmäßig fcritt er dabin, etwas weit ausholend, den Kopf nachdenklich zuweilen hin und her wiegend. "Das Reisen", erklärte er mir öfters, "nimmt viele Krankheiten mit hinweg, die in der dicken Stadtluft bereits angefangen haben sich festzuseten.' Er berief sich dabei auf das Beispiel des damals noch lebenden, hochbetagten Erzbischofs von Freiburg, deffen Begleiter er auf mancher feiner Fugreisen war. Dabei erzählte er ein Borkommnig, das, fo= viel ich weiß, weniger befannt ift. Eines Tages tam der Erz= bischof nach Basel; einem Freunde daselbst hatte er den Tag seiner Ankunft und auch das Gasthaus angegeben, in dem er absteigen werde. Dieser geht auch an dem bezeichneten Tage dorthin und fragt nach dem Erzbischof; aber niemand weiß etwas von einem Erzbischof; der Gaftwirt forscht alle Rellner aus, einen Erzbischof hat keiner gesehen. Der Freund komint später noch einmal, fragt wieder; niemand hat einen Erzbischof gesehen. Da sagte endlich der Rellnerlehrling: "Ein altes Pfarrherrchen ist heute gekommen.' - "Wo wohnt er?" -3m vierten Stod.' Es war der Erzbischof.

Einmal auf dieser Wanderung fand sich Stolz von seinem Spürsinn verlassen. Es war in der Gegend des Titisees, wo

<sup>1</sup> den die Arbeit unempfindlich gegen den Schmerz gemacht.

er von der gebahnten Straße abbog und einen Fußpfad einsichlug. "Ich fürchte," bemerke ich ihm schüchtern, "wir kommen aus unserer Richtung." — "Ach was," antwortete er, "gehen Sie nur mit." Bald stellte sich der Weg sichtbar weniger betreten dar, immer schwerer erkennbar; zulezt verslor er sich ganz, und wir standen mitten im Sumpf. Jest blieb Stolz stehen; nachdem er überallhin ausgespäht hatte und kein anderer Weg sich mehr fand als der Rückweg, sagte er mit unbeschreiblicher Ruhe: "Sehen Sie, jezt haben wir die ganze Melancholie des Schwarzwaldes." Ich wurde nun allerdings etwas melancholisch dabei; nachdem wir eine Zeitlang gerastet hatten, schlugen wir den unvermeidlichen Rückweg ein und fanden uns endlich, freilich recht ermüdet, wieder zurecht.

Was mir auf dieser Reise zur besondern Befriedigung gereichte, war die Beobachtung, daß Stolz einer der populärsten Männer im Lande war, verehrt von vielen, geachtet von den meisten. Zwar fühlten manche von seinen Worten sich verlett; aber seine literarische Größe konnten sie doch nicht läugnen. Einmal fagte ich zu einem Gastwirte in Freiburg: "Sie haben einen berühmten Mann hier, Alban Stolz." -"Ja, antwortete dieser, das ift er schon, wenn er nur nicht gar so gemein würde.' Später hörte ich, der Mann sei Frei= maurer. Dieser kleine, ftille, äußerlich scheinlose Mann, wie wurde er voll Verehrung überall im Lande aufgenommen! E3 war rührend zu fehen, mit welcher Sorgfalt man im Poft= hause im Höllenthal alles aufbot, was man ihm an den Augen absehen konnte, wie in den einsamsten Dörschen des Schwarz= waldes man halb neugierig, halb ehrfurchtsvoll ihn betrachtete. Damals schon hatte er über ein Jahrzehnt gelehrt, viele Geift= liche der Erzdiöcese und aus der Schweiz waren seine Schüler gewesen; mit herzlicher Freude nahmen diese überall ihn auf, und man konnte es aus ihren Gesprächen herausfühlen, wie wohl es ihnen war, als sie wieder Worte aus dem Munde des geliebten Lehrers hören konnten.

Biele und ernfte Dinge wurden auf Diefer Reife besprochen; in der Regel, wie ich schon erwähnt habe, stellte Stolz Fragen und knüpfte seine kurzen, aber immer treffenden, oft originellen Bemerkungen an meine Antwort. In feinen Tagebüchern, die ipater unter den Namen ,Witterungen der Seele', ,Wilder Honig', Durre Rrauter' veröffentlicht wurden, habe ich viele Unklänge gefunden an so manches, was damals und später besprochen wurde. Stolz war eine innerliche Natur; darum lag ihm nichts fo fehr am Herzen als die Pflege des innern Lebens in den Candidaten des Priefteramtes. Da die Diöcefe, der ich angehöre, von dem eisigen Hauch der Aufklarungs= periode nur gang furg und auch da bloß auf der Oberfläche war berührt worden, und schon in den zwanziger Jahren burch das Berdienst des Borstandes des Priefterseminars, Dr. Franz Georg Benkert, das kirchliche Leben einen Aufschwung genommen hatte, der auch nicht mehr unterbrochen wurde, jo bewegte sich unser Gespräch vielfach um die Methode der Priefterbildung. Die Testigkeit und Lebendigkeit des Glau= bens, die Liebe zur Rirche, die Hochschätzung ihres Berufes, die Nothwendigkeit und Uebung des Gebetes, meinte er, muffe besonders betont werden, ebenso jene der Betrachtung. Aber wie die jungen Leute hier einführen? Ich bemerkte ihm, daß ich diefe und ähnliche Bunkte häufig felbst in meinen Bor= lesungen vor ihnen bespreche, daß ich sie aber in der ersten Zeit nach Beginn des theologischen Studiums mit dem theologischen zugleich von einem allgemein menschlichen, philosophischen Standpunkte aus betrachten lehre, um jo an ihren Ideenkreis anzuknüpfen, ihn allmählich zu erweitern und die Grundfätze des fatholischen Glaubens und Lebens wie ein Edelreis in ihr Herz zu pflanzen, das mit dem von der Natur Gegebenen aufs innigste fich bermählen foll; denn es seien ja

die großen Wahrheiten des driftlichen Glaubens und Lebens nicht ein der Natur Entgegengesetztes oder Widerftrebendes, sondern eine Läuterung, Klärung, Ergänzung, Erhebung des natürlichen Gottesbewußtseins und Ethos in die Sphäre des Uebernatürlichen. ,Ich halte dies für um so nothwendiger, bemerkte ich weiter, weil es ja nicht lauter unbefangene, bom Gift des Zweifels unberührte Gemüther find, in denen der glückliche Friede des Glaubens noch nicht getrübt worden ift. In gar manchen bon ihnen ift die Seele zwiespältig geworden, nach verschiedenen Richtungen hin und her geworfen; sie hören Worte des Lügengeistes, der Tag für Tag sich an sie heran= drängt und mit suger Rede von Geiftesfreiheit und götter= gleicher Erkenntniß lockt; aber auch die Stimme von oben ift in ihnen noch nicht erstorben. Diese wollen, daß wir ihnen helfen, die Spaltung in ihrem Innern aufzuheben, die Wunde zu heilen, die sie in sich tragen, durch die Macht der Wahr= heit ihre Feffeln sprengen, einen ftarken, fichern, unerschütter= lichen Glauben wieder in ihnen begründen und ihnen dadurch die Freudigkeit und hoffnung ihrer Jugend wiederbringen."

Das fand er gerechtfertigt; denn der Mensch könne mit der Gnade bald zum übernatürlichen Leben gelangen, wenn er nur dem Drange seiner bessern Natur folge, die nach Gott und Erlösung sich sehnt.

Aber bei aller firchlichen Entschiedenheit wollte Stolz die Freiheit des Geistes gewahrt wissen; die Individualität solle Raum haben, sich zu entfalten, allerdings innerhalb der Regel und des Gesetzes; alles Mechanische, Schablonenmäßige, Neußerliche, Unisormiren sei vom Uebel. Die Knaben= und Mädcheninstitute nannte er wegen dieses so häusig erscheinenden Mißstandes, Erzichungsfabriken', wo man glaubt die Menschen in dieselbe Form gießen zu können, wie der Töpfer den Thon nach dem nämlichen Modell bildet; je größer die Begabung, besto ausgeprägter sei ja auch die Individualität. Der sei ein

schlechter Arzt, bemerkte er einmal, der jede Krankheit in der gleichen Weise behandle, ohne zu individualisiren; auch die Erziehungstunft sei eine Beilkunft für die frante Menschheit. Seminarien könnten und follten keine fertigen Menschen ichaffen; aber anregen, anleiten zur Selbsterziehung und gewöhnen an treue Pflichterfüllung follten fie, mas dann die Aufgabe des ganzen Lebens werden muffe. Darum sei die Erziehung von Brieftern, die einmal, gang auf fich felbst gestellt, in der Welt leben, wirken, fampfen follen, eine verschiedene von jener der Ordensleute, von denen der einzelne hinter den schützenden Mauern des Klosters und unter der steten Leitung der Vorgesetten weniger selbständig hervorzutreten habe. Sier könnten auch schwache Naturen vortrefflich sich entwickeln, während sie vereinsamt in der Welt vielleicht untergehen würden. Nicht das Abgeschlossensein von der Welt sei darum das Wesentliche bei der Erziehung von Priefteramtscandidaten, sondern alles tomme auf den Beift an, der in einem folden Saufe herriche. Ift es der Geift Gottes, dann würde er auch ihrem Geifte große Ideen, ihrer Seele idealen Schwung, ihrem Gewiffen das Gefühl der Pflicht, ihrem Willen mächtige Impulse ver= leihen, was sie aufrechthalte mitten in dem Andrange der Welt. Einfamkeit, Absonderung von der Welt sei dafür aller= dings eine nothwendige Bedingung, damit das innere Leben, nicht gestört durch den lauten Lärm des Tages, zur Ent= faltung kommen könne.

Hieraus erklären sich manche Aeußerungen starken Tadels, besonders gewisser Sitten und Gewohnheiten im französischen Clerus, die sich namentlich in seinen frühern Schristen sinden, die zu hart, jedenfalls nicht immer gerecht waren. Stolz' Art und Weise, zu denken und zu sein, war eben der gerade Gegensatz zu dem französischen Charakter. Durch und durch deutsch, wurde es ihm schwer, in diesen sich hineinzusinden, ihn zu verstehen und darum auch so manches sich zu erklären und zu

entschuldigen. Der Franzose legt in allem großen Werth auf die Form, Stolz vernachlässigte sie, manchmal absichtlich; dieser hält sich fern von den Laien, Stolz hatte gern Umgang mit Laien; dieser liebt klingende Perioden, geistreiche Wendungen und Pathos, Stolz wollte seine Gedanken in die einsachste Rede kleiden; dieser betont stark die Nationalität, Stolz war nichts so sehr zuwider als die moderne Nationalitätsmanie; dieser freut sich an Glanz und Prunk und Unisorm, Stolz liebte die Einsachheit die zum Uebermaß und sah in allem Unisormwesen, in dem geistlichen so gut wie in dem weltlichen, nur eitle Spielerei. Doch wurde er später in dieser Beziehung milder und hörte mir ohne Widerrede zu, wenn ich die unsläugbaren Vorzüge und Verdienste des französischen Elerus hervorhob.

Ich habe schon bemerkt, daß Stolz' Schreibweise keine Spur des Gesuchten, Gemachten an sich trägt. Hätte er es auch nicht durch Erfahrung gewußt, daß das Einfache und Natürliche immer die größte Wirkung übt und bleibend die Gemüther feffelt, so hätte doch seine klare, gang mahre Natur ihn gedrängt, so und nicht anders seine Gedanken darzuftellen. Auch das hatte er wohl erkannt, daß in einem einfachen und natürlichen Stil die höchste Runft der Profa besteht, die nur durch viele Arbeit, lange Uebung, stete Selbstüberwachung er= rungen wird. Wenn der Leser glaubt, gerade so und nicht anders hätte auch er geschrieben, wenn die Worte wie klare Berlen von den Lippen fallen, wenn keine Spur der Mühe mehr sichtbar ift, welche die Arbeit gekostet hat, dann erst hat der Schriftsteller sich als Meister der Sprache bewährt. "Ge= rade so hätte ich dies auch geschrieben', hat einer einmal Wieland gegenüber bemerkt. , Gben darum hat es mich auch so viel Arbeit gekoftet', foll diefer entgegnet haben. Oftmals, in frühern wie in spätern Jahren, war ich Zeuge, wie Stolz arbeitete. Auf unserer Fahrt durch den Schwarzwald arbeitete er immersort; von Zeit zu Zeit, wenn ein schattiger Baum Rasten einlud, ließen wir uns nieder; Stolz nahm sein Manuscript heraus und las vor. Jeder Sat, jedes Wort wurde sorgfältig erwogen und geprüft. Stolz übte stets eine strenge Kritik an sich selbst; er war unermüdet im Sichten, Feilen, Bessern. Mit vollem Rechte konnte auch er sagen:

Quum relego, scripsisse pudet, quia plurima cerno, Me quoque, qui feci, iudice digna lini <sup>1</sup>.

So find feine Schriften, namentlich feine Ralender, entstanden, und deswegen sind sie ein Gemeinaut geworden des deutschen Bolkes, an dem die Einfältigen sich nähren und die Beiftesstarten sich erfreuen. Möchten darum jene, die ihm nachahmen wollen, ihn zu ihrem Vorbilde nehmen in dieser seiner Achtung vor dem Leser, in seinem unausgesetzten Streben, unserer deut= ichen Sprache in ihrer ganzen Kraft, Tiefe, Schönheit mächtig zu werden. Ohnehin ist für unsere deutsche Literatur gerade jett eine bedenkliche Rrifis eingetreten. Das Wahre, Rlare, Einfache, Natürliche und eben darum Treffende zur Bezeich= nung der Dinge und Gedanken scheint nicht mehr auszureichen. Man sucht das Pitante, Unnatürliche, Zerfahrene und nennt es geiftreich; eine robe, pobelhafte Sprache halt man für Beradheit und Entschiedenheit. Für Wohllaut der Rede, Reinbeit der Diction, den Rhythmus der Proja, Adel in Auffaffung und Darftellung haben nur die wenigsten noch ein Berftand= niß. Zu unserer Beschämung muffen wir gestehen, die Männer ju Unfang diefes Jahrhunderts, nicht blog ein Goethe, Windel= mann, Görres, Möhler, haben beffer gefchrieben als felbst die Beffern unserer Generation. Das Wort Goethes, daß man mit der deutschen Sprache niemals fertig wird, sondern immer

<sup>1</sup> Ovid. Ex Pont. Ep. II, 6.

Lese ich's wieder, so schäme ich mich, weil vieles ich finde, Was mir verwerklich jetzt dünkt, das doch selber ich schrieb. Hettinger, Aus Welt u. Rirche. II. 4. Aust. 19

an ihr schmieden und hämmern muß, scheinen wir gang ver= acffen zu haben. Wir haben zu wenig Chrfurcht vor der Bürde und Macht ber Sprache. Genaues Durcharbeiten, forg= fältige Wahl des Ausdruckes, Ebenmaß zwischen Inhalt und Form, Streichen alles Unnöthigen, alles nichtsjagenden Bei= werkes, streng logische Entwicklung, weder affectirter Tieffinn noch langweilende Breite — das ift, was einem Buche bleiben= den Werth verleiht. Albernes Bornehmthun, Mangel an klarem Denken, das sich in allgemeinen, unbestimmten, klingenden und doch nichtssagenden Redensarten bewegt, die Haft der litera= rischen Arbeit, die den Stoff weder logisch noch fünstlerisch ordnet, die nur Werke des Augenblickes schafft, aber durch die scheinbare lleberlegenheit zu wirken sucht, welche namentlich Fremdwörter der Sprache vor Halbgebildeten verleihen, Die Gedankenlosigkeit, welche abgenutte Wendungen, Gleichniffe und Bilder wie abgegriffene Münzen gebraucht, ohne sich ihrer ursprünglichen Bedeutung bewußt zu werden, oder durch neue Redensarten wichtig thut, alles das ift Urfache, daß wir die Einfachheit und Reinheit der Rede bei so vielen vermiffen. Gerade hierin aber besteht ihre Wahrheit und Kraft. Wer benkt da nicht an Senecas Wort: Ubicumque videris orationem corruptam placere, ibi mores quoque a recto descivisse non est dubium 1? Ein wahrhaft gebildeter Mensch wird verlett durch rohe Sitte; denn diese ist die Form des Lebens; Sprache und Stil sind das Leben des innern Menschen.

Daß durch die Forderung, stets und unermüdet die Feile an unsere Arbeit anzulegen, einer gesuchten, gemachten, von Eitelkeit und Mangel an wahrer Empfindung zeugenden Stilübung nicht das Wort geredet werden soll, braucht nicht aus-

<sup>1</sup> Ep. 114. Wo ein verborbener Stil gefällt, da find ohne Zweifel auch die Sitten entartet.

drücklich bemerkt zu werden. Wahrheit und Klarheit sind die Grundbedingungen einer guten Schreibart; daran erkennen wir den gereiften Mann, während Knaben und hie und da auch Greise in gekünstelten Perioden sich selbstgefällig spiegeln.

Mußer dem Reichthum von Gedanken, der Schönheit und Bolfsthündlichkeit der Sprache beurkunden Stolz' Schriften eine icharfe Beobachtungsgabe, namentlich feine Reisebeschrei= bungen. Er brauchte nicht jahrelang in einem Lande zu weilen, um eine Fülle von Anschauungen zu sammeln. Wer das Segment eines Rreises fennt, kennt den gangen Rreis. Einmal, als er von seinen Reisen in fremde Länder erzählte, kam die Mede auch auf Spanien. ,Wie lange find Sie denn eigent= lich in Spanien gewesen? frug ich ihn. — "Ich will es Ihnen gestehen,' antwortete er, ,drei Wochen.' - ,Aber', erwiderte ich, wie fonnten Sie denn ein ganzes Buch über Spanien schreiben?' - Die Hauptsache darin ist die Sauce, die ich dazu gethan', entgegnete er. Diese , Sauce' ift nun allerdings fehr würzig und hat darum seinem Buche einen Leserkreis ber= schafft, wie ihn die eingehendsten Schilderungen anderer von Land und Leuten in Spanien nicht gewonnen haben. ein Stolz konnte solches magen; er hatte eben die seltene Gabe, gleich einem fundigen Genremaler, allem, auch dem Kleinsten und Geringften, das er besprach, Stellung, Licht, Farbe, Bedeutung zu verleihen, so daß das Interesse des Lesers nie ermüdet.

Doch das alles, scharfe Beobachtungsgabe, Schönheit der Sprache, Reichthum und Frische der Bilder, ist andern auch gegeben. Bei Stolz finden wir, was ihm ganz eigenthümlich angehört, uns so wundersam ergreift und anmuthet: es sind die Laute eines starten, warmen Naturgefühls, unmittels bar vor aller Reslexion hervorquellend aus tiefstem Naturgrunde, eine mächtige Natursympathie. An manchen Stellen seiner Schriften ist es uns, als klängen alle Stimmen dieser

sichtbaren Schöpfung wie ein harmonisches Festgeläute zus sammen und hallten in seiner Seele wider, die, seiner organissirt als die unsere, diese geheimnisvollen Ruse vernimmt und deutet. Manchmal erinnert er an Leopold Scheser, manchmal an Adalbert Stifter, manchmal an Emanuel Geibel.

Der Mond kommt still gegangen Mit seinem goldnen Schein; Da schläft in holdem Prangen Die müde Erde ein. Im Traum die Wipfel weben, Die Quellen rauschen sacht; Singende Engel durchschweben Die blaue Sternennacht.

Aber er steht höher als diese; er ist nicht pantheistisch wie Scheser, unmittelbarer als Stifter, tieser als Geibel. Bei ihm wird all dieses Singen und Klingen der Natursymphonie ein großes Dank= und Jubellied, das Tag und Nacht durch die unermeßlichen Käume der Schöpfung zu Gott aufsteigt.

Es ist keine Frage, daß bei dieser eigenthümlichen Seelensstimmung und seinem sensitiven Wesen Stolz es ganz besonders seinem katholischen Glauben und der Zucht des priesterlichen Lebens zu danken hat, daß er nicht einer krankhaften, pantheistischen Naturschwärmerei versiel. Wer seine Tagebücher aufmerksam gelesen, der weiß, wie mächtig die Mittagsgluth und der Sturmwind, die glizernden Sterne am Nachtsimmel und daß brausende Meer ein Auf= und Abwogen und Ueberwallen von Empfindungen in ihm hervorriesen. Sen darum hätte ich die Herausgabe derselben, so wie sie jezt vorliegen, nicht gewünscht; gustata magis quam potata, wie Cicero von den Schriften der Stoiker sagt, eine Auswahl auß denselben hätte man geben sollen, aber nicht das Ganze. Man

<sup>1</sup> mehr gekoftet als genoffen.

muß nicht alles aufschreiben, hat einmal der selige Bischof Rikolaus von Speier zu mir gefagt, was einem durch den Ropf geht; hat man es aber doch geschrieben, so soll man es nicht leicht veröffentlichen. Deswegen fann ich mich nicht über= zeugen, daß Stolz' Freunde gut gethan, als fie ihm zur Heraus= gabe derselben riethen. Er selbst hatte auch das Bedenkliche ihrer Beröffentlichung gefühlt und darum im Vorwort zur zweiten Auflage sich zu rechtfertigen gesucht. Ich beklage es schon deswegen, weil das Beispiel eines solchen Mannes geeignet ift, auch in dieser Beziehung zur Nachahmung zu reizen; ein solches In-sich-hinein-grübeln kann für schwächere Naturen von den verderblichsten Folgen werden; bei andern wird es nicht felten Unlag zu Selbsttäuschung und Selbstverherrlichung. Die Selbstantlagen ihres Berfassers haben manche verleitet, sich eine gang falfche Vorstellung von seinem Seelenzustande zu bilden; fie haben eben nicht bedacht, daß, je weiter ein Mensch in der fittlichen Bolltommenheit fortschreitet, desto zarter fein Gewiffen wird, defto größer die Anforderungen, die er an fich felbst stellt, desto bitterer die Vorwürfe, desto schwerer seine Schuld ihm erscheint. Saben ja doch Seilige, deren Leben eine Kette von Bufiibungen mar, fich als die größten Sünder angeklagt und geseufat über ihre Trägheit im Dienste des Berrn. Die Welt gleicht eben einem Garten in taltem, nordi= schem Klima; nur unter forgfältiger Pflege entwickeln sich die Reime des Guten, und viele kommen nicht zur Reife; darum klagen wir. Je länger wir daher im Lichte des Glaubens unfere Aufgabe betrachten, je klarer diefes felbst in uns leuchtet, desto tiefer und schmerzlicher empfinden wir unsere sittliche Un= vollkommenheit, defto härter unfere Selbstanklagen. Nur der gang dumme und gang oberflächliche Mensch ift immer qu= frieden mit fich felbft.

Undere sahen hierin ein Sich-selbstebespiegeln, das nicht frei von Eitelkeit sei; wieder andere klagten ihn des Stolzes an,

weil er hie und da von seinen Arbeiten spricht und sich des glücklichen Erfolges seiner Mühen freut.

Warum follte dies Stolz fein? Demuth, fagt die hl. The= resia, ift Bahrheit. Sollte benn ein Mann, der in so weite Kreise hinaus gewirkt hat, deffen Auge offen war, um die Fehler zu sehen, die er begangen, die Schwächen, die er noch nicht überwunden, die Hunderttausende von Exemplaren seiner Schriften, in der gangen Welt zerstreut, nicht auch sehen, an den Dankesbriefen, die ihm darum geworden, sich nicht freuen dürfen? Das wäre Unnatur und Heuchelei. Wenn mit Dank zu Gott er anerkennt, was er geleistet, mit Furcht und Zittern fortarbeitet im hinblick auf die eigene Schwäche, aber immer wieder sich selbst aufrichtend und ermuthigend im Bertrauen auf Gottes Beiftand und im Bewußtsein, daß dies der von der Vorsehung ihm bestimmte Ruf ift, wer darf ihn darum anklagen? Es gibt auch eine falfche Demuth: man fpricht zwar nicht selbst von sich, läßt sich aber desto mehr von andern loben. Diese hochmüthige Demuth, die viele Worte der Anklage hat gegen sich, aber wie eine getretene Biper ihr Gift auffpritt, wenn auch nur ein leiser Tadel sie trifft, diese suchen wir bei Stolz vergebens. "Die wahre Demuth", sagt Thomas von Aquin, ,besteht darin, daß der Mensch seine Mängel erkennt und sich nicht erhebt; das aber ist keine Demuth, sondern Undankbarkeit gegen Gott, wenn einer die Güter verachtet, die Gott ihm geschenkt hat.' Alle wahrhaft großen Männer waren auch wahrhaft demüthig; denn fie verhehlten sich nicht die Unzulänglichkeit ihrer Leistungen gegenüber dem Ideal, dem sie nachstrebten, während die Localgrößen den Teich, in dem das Schifflein ihres Lebens schwimmt, für das Weltmeer halten. Jene haben aber doch dabei erkannt das Pfund, das Gott ihnen gegeben; denn ohne diese Erkenntnik

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Summ. 2, 2, q. 35, a. 1 ad 3.

wäre es ja überhaupt zu keiner Leiftung gekommen. "Sie müssen Gott Rechenschaft geben," schrieb einmal der hl. Franz von Sales einem Freunde, wenn Sie das Talent zu schreiben, das Gott Ihnen gegeben hat, vergraben." So mochte Stolz über sich und seinen Beruf geurtheilt haben.

#### V.

Gine große, beilige, unbegrenzte Liebe zur Rirche wohnte in ihm; darum schmerzte es ihn tief, wenn er der Berwüftungen gedachte, welche die Säcularifation im Bunde mit der Aufflärung über Deutschland und über sein engeres Baterland insbesondere gebracht hat. Gines Albends näherten wir uns der ehemaligen großen und berühmten Abtei St. Blafien. Joseph Bader hat ihre Geschichte geschrieben, die einen beträcht= lichen Theil der Geschichte des Schwarzwaldes in sich schließt; auch über die traurigen Vorgänge bei ihrer Aufhebung haben wir ausführliche Berichte. Gegenwärtig ift in diesen Räumen eine große Spinnerei. Schon in einiger Entfernung vernahmen wir das Schnurren und Saufen der Räder und Spindeln, das wie ein greller Mißton die Abendstille ftorte in diesem freundlichen Thale. Mit einemmal blieb Stolz stehen und fagte: "Hören Sie's?" - "Ja." - "Das ist der Teufel; wo die Mönche einst beteten, da hört man nur noch die Flüche der Alrbeiter; ftatt dem lebendigen Gott wird nun dem Mam= mon geopfert.' Stolz mochte manche Erfahrungen gemacht haben und das Berderben tennen, das eine Fabritbevölkerung auf dem Lande verbreitet; deswegen waren seine Worte so bitter. So viele Gotteshäuser sah er entweiht, so viele Stätten des Gebetes zerftört, so viele Stiftungen frommer Ahnen, an denen die Jahrhunderte voll Chrfurcht vorübergegangen waren, Ufple des religiofen Lebens, die ihren Segen weithin ausgegoffen über die Gegend, als wären es gemeinverderbliche Landschäben, mit der Wurzel ausgerottet. Die profanirten

Gotteshäuser waren das Bild des Zustandes, in welchen man die heilige katholische Kirche selbst in den deutschen Landen vielfach versetzt hatte. Sie boten den Anblick von Ruinen; ber Chor verödet, die Altare ausgeraubt, die Steinplatten im Schiffe zerschlagen, mit feuchtem Moos und Gras bedect; der Sturm heulte um das moriche Dach, der Regen drang von allen Seiten hindurch; das Blei der Kuppel wurde zu Rugeln verwendet, die Gloden in Ranonen umgeschmolzen; die Nebengebäude in Rasernen, Scheunen, Ställe vermanbelt, wenn man es nicht vorzog, das Bieh gleich in der Kirche felbst unterzubringen. Die Ordenshäuser, die Pflegstätten eines höhern Lebens und die Zuflucht so vieler Ar= men, geistig und leiblich Brefthaften waren ganglich vernichtet; eine seichte, platte Moral wurde vielenorts an Stelle der großen, heiligen Mysterien des Glaubens von der Kanzel aus verkündet, die erhabene Teier, mit welcher einst die katholische Kirche in majestätischen Münstern ihre Feste beging, wurde dem heranwachsenden Geschlechte mehr und mehr fremd. So fiechte das katholische Leben dahin, da die Quellen, aus denen es seine Kraft schöpfte, vielfach verschüttet waren, der Priester, welche noch bessere Tage gesehen hatten, immer weniger wurden, geist= und ideenlose Männer dagegen die katholische Theologie und Kirche in ihrem Sinne zu erneuern fich anschickten. Es lag wie ein Bann auf seinem Bolke, und das Wort schien verloren gegangen zu sein, das ihn allein lösen konnte.

So war es lange Zeit; Stolz selbst hatte noch unter dieser geiftlichen Noth und Verkümmerung gelitten. Wollen wir es ihm verargen, wenn er so oft und so schwere Inzicht erhob gegen jene, durch welche diese Calamität über das Volk gekommen ist? Hat doch die Gerechtigkeit in der Geschichte bereits ihres Amtes gewaltet: das ungerechte Gut ist denen, die so gierig zugegriffen hatten, bald zum Fluche geworden; die

Hand, welche das geheiligte Erbe Gottes und der Kirche an= getaftet, hat eben dadurch auch den Stein hinweggenommen,

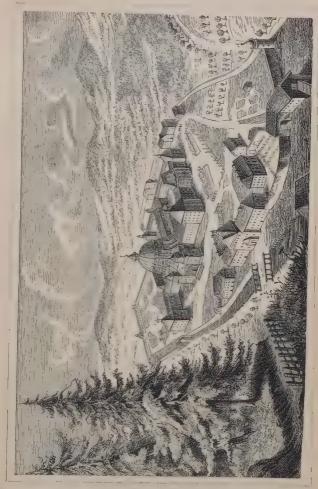

Ons Leuediktinerkloster St. Klasten gegen Ende des 18, Anhrhunderts. Nach einer Abbildung in Gerbert, Historia Nigras Silvas.)

welcher die Gewäffer des Abgrundes verschloffen hatte. In verheerenden Strömen haben diese sich nun über das Land

hin ergoffen und unterwühlen die Fundamente, auf denen der ganze Bau der Gesellschaft ruht.

Auch die Bedeutung des Ordensftandes wußte Stolz wohl zu würdigen. Es ift ja doch immer so gewesen: wo die Katholischen sich ihres Wesens und ihrer Aufgabe wieder bewußt werden, da fangen auch die Keime des Ordenslebens an, nach langer winterlicher Ratte und Erstarrung fich wieder ju regen. Stolz felbst hatte wohl schwerlich den Beruf zu Diesem Stande; er war wie ein Waldvogel, der seinen eigenen wilden, aber schönen Schlag hat; zum Chore der andern hätte er nicht wohl gestimmt. Und wenn die Zeit da war, dann regte sich bei ihm, wie bei dem Zugvogel, der Wandertrieb und führte ihn hinaus über Berg und Thal. Stolz hat auf Reisen vielleicht ebensoviel gelernt wie aus Büchern, und so war ihm das Reisen ein unabweisbares Bedürfniß geworden für seine geistige und geiftliche Entwicklung. Außerdem neigte er in gang besonderer Weise zur Einsamkeit; das gemeinsame Leben im Klofter wäre ihm bei seiner ausgeprägten Individualität doch schwer geworden. Männer wie Stolz sind nicht für ein Zusammengehen mit vielen andern, sondern für einsames, selbständiges Leben bestimmt, das aber doch in weite Kreise hinaus anregend, bildend, schaffend wirkt.

### VI.

Ein mehrtägiger Aufenthalt zu Beuron im obern Donauthale bildete den Schluß unserer Wanderung. Hier hatten sich einige Jahre vorher Benediktiner niedergelassen; niemand aber hätte hoffen können, daß aus so schwachen Anfängen eine so große und segensreiche Congregation herauswachsen sollte. Nur vier Priester mit einigen Laienbrüdern bildeten den Convent, und auch in ihrer baulichen Einrichtung war die Ansiedlung noch lange nicht vollendet. Schon damals hatten sie der Pflege des liturgischen Gesanges ihre besondere Ausmerk-



Erzabtei Beuron. (Phot. ber Kunfticule zu Beuron.)



samfeit zugewendet; wundersam ergreisend drangen bei unserer Abreise die Klänge des Chorals noch in weite Ferne hinaus durch den herbsttichen Nebel. Hier verstand man den Sinn, die Bedeutung, die Aufgabe des firchtichen Gesanges, weil man in den Geist der Kirche eindrang; daher diese Ruhe und Maßhaltung, diese Klarheit und Reinheit des Vortrages, wo der Ton, ganz im Dienste des Gedankens stehend und in ernstem Ahnthmus sich fortbewegend, die Andacht trägt, bis er in freudiger Erregung ausjubelt und wie die Lerche am Frühlingsmorgen sich zum Hinmel hebt, oder in ernsten, langegezogenen Noten ausklingt.

Stolz war fein Freund des Chorals; er war ihm ein .3aber, lederner Gefang'. Auch die Beftrebungen der Cäcilien= vereine fonnten seine Sympathien nicht gewinnen; dagegen fand er fich, wie er fagte, zur Andacht angeregt, wenn Pauten und Trompeten von der Orgel herab recht fräftig zusammen= wirkten. In Beuron ichien jedoch der Gefang auf ihn einigen Eindruck gemacht zu haben; vielleicht war sein Urtheil nur darum so hart, weil er vorher noch nie Gelegenheit hatte, einen correct vorgetragenen liturgischen Gefang zu hören; artet er doch, außer in Abteien und Kathedralen, so leicht in hand= werksmäßige Routine aus. Stolz freute sich diefer neuen Schöpfung zu Beuron wie ein Wanderer, der nach langer Reise im Wüftensand eine Palme erblickt; fie erschien ihm der Ausdruck und das sichtbare Unterpfand, daß nun beffere Tage gekommen seien. Damals ahnten wir ja nicht, wie bald der eisige Sturm bom Rorden her sie in ihrem schönften Aufblühen enthlättern würde.

Zu jener Zeit lebte eine große Wohlthäterin des Klosters, die Fürstin Katharina von Hohenzossern, in Beuron. Stolz, der ihr nicht unbekannt war, stattete ihr seinen Besuch ab; bei seiner Rücksehr sagte er: "Die Frau Fürstin möchte am Sonntage eine Bredigt von uns hören, einer von uns muß

denmach predigen.' — "Ich bin anderer Ansicht," entgegnete ich; "die Frau Fürstin will Sie hören; an mich hat sie sicher gar nicht gedacht."

Stolz war kein glänzender Prediger; die Gabe der Nede war ihm nicht geworden. Sein Organ war nicht stark genug, weder rein noch wohlklingend; auch hatte er in seinem Bortrage dialektartige Anklänge. Dazu kam, daß sein Gedächtniß ihm nicht treu war, er hatte Mühe, eine freie Rede zu halten. Hatte er doch selbst einmal das schlechte Gedächtniß verglichen mit einem "Kübel, der rinnt", ähnlich wie Terentius:

Plenus rimarum sum, hac atque illac perfluo 1.

Und doch ist für den Redner das Gedächtniß von so großer Bedeutung. Massillon soll einmal auf die Frage, welche von seinen Predigten er für die beste halte, geantwortet haben: Jene, welche ich am besten gelernt hatte.' In der That, nur wenn das Gedächtniß uns die Ideen zugleich mit dem Ausdruck rasch, leicht, vollständig zu Gebote stellt, sind wir im stande, gut zu sprechen; im entgegengesetzen Falle fühlen wir uns immer unficher und gehemmt, was nothwendig auf Ton, Haltung und den gesamten Vortrag zurückwirken muß. Memoria, sagt deswegen der römische Redner mit Recht, omnem vitae usum omnesque artes una maxime continet 2. Hier hörte ich zum ersten= und lettenmal Stolz predigen. Er sprach rubig, sehr rubig, ohne bemerkbaren Wechsel in Vortrag und Betonung; fast monoton war seine Stimme, auch seine äußere Haltung gelassen und sehr wenig bewegt. Ich faß in seiner nächsten Nähe und sah unverwandten Blickes zu ihm hinauf. Sein geistvolles Angesicht erschien mir wie von einer innern Gluth durchleuchtet; man konnte erkennen,

<sup>1 3</sup>ch bin voll Rigen, hier und dort rinn' ich durch.

<sup>2</sup> Quaest. Academ. IV, 7. Das Gebächtniß ist für alle Berhältnisse des Lebens und schönen Künste besonders nothwendig.

wie bei aller äußern Ruhe seine Seele bewegt war. Er sprach von dem Unglücke eines plötzlichen, unvorhergeschenen Todes; der ganze Ernst der Ewigkeit lag auf seinen Worten; die Mahnung der Schrift: "Du Thor, heute Nacht wird der Herr deine Seele von dir fordern, keinen Tag, keine Stunde schiebe auf deine Bekehrung"—, so einfach und ohne alle redenerischen Mittel vorgetragen, war von erschütternder Wirkung. Den Satz: Pectus est. quod disertum facit 1, habe ich nie so bestätigt gefunden als damals.

Hier nun, im Angesicht des Klosters, trennten sich unsere Wege. Als ich von ihm schied, war er nicht ganz wohl; bei seiner Verachtung aller herkömmlichen Gesundheitsregeln hatte er sich zu viel zugemuthet, was dann auch seine Folgen hatte. Doch achtete er es nicht; Luft und Vewegung, behauptete er, würden es schon wieder hinwegnehmen.

Seit jener Zeit stand ich noch 20 Jahre lang mit Stolz in Verkehr, theils brieflich theils durch perfönlichen Umgang. Unscheinbar nach außen, wie immer, floß sein Leben dahin; mit dem Kömer konnte er sagen:

Nec sunt mihi nota

aber in seinem Innern trug er unschätzbare Reichthümer. Tag für Tag, bis an sein seliges Ende, erfüllte er die stille Pflicht des Lehrers, bei oberklächlicher Betrachtung so einsörmig; aber eine Welt von erhabenen Ideen, großen Wahrheiten, sebenstrischen Bildern zog da an seinem Geiste vorüber. Unbemerkt und ohne Geräusch war sein Leben, aber voll unermüdeter Thätigkeit, rastloser Arbeit, energischem Schaffen. Wie im Baume still und ungesehen und verborgen die Kräfte der Natur

<sup>1</sup> Die Seele ift's, aus welcher die Beredsamkeit kommt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Virgil. Aeneid. XII, 519. Bon den Großen habe ich keine Sunft empfangen.

watten und schaffen und süße Früchte bringen, so war er ein Lebensbaum für viele geworden. Einsam stand er da unter den Menschen, aber doch nicht vereinsamt; denn Tausende und Hunderttausende blickten auf ihn, fühlten mit ihm, lebten mit ihm, liebten ihn. Und weil er Gott wohlgefällig war, wurde ihm auch das Beste für diese Welt gesendet: Leiden. Denn das Roß, das uns am schnellsten zur Vollkommenheit trägt, sagt ein altdeutscher Mystiker, ist das Leiden. Die Briese, welche ich in der letztern Zeit seines Lebens empfing, tragen von seiner Hand nur die unsichern Züge der Unterschrift; er war nabezu erblindet.

Soviel ich bemerken konnte, wurde er mit den Jahren immer freundlicher, milder, geläuterter, schliffen sich mehr und mehr die Ecken und Kanten ab, die sein Wesen in der ersten Lebenshälfte hatte. Daß er so nicht gleich zu Ansang war, wer wollte ihn darum anklagen? Die Reise des Charakters, der Friede und die Harmonie in unserer gesamten Weltsanschauung, im Denken und Wollen, in unsern Ziesen und unserem Wirken kann ja nur die Frucht eines lebenslangen Ringens und Strebens sein.

Im Winter des Jahres 1883 habe ich Stolz zum letztenmal gesehen; im Begriffe abzureisen, erwartete ich ihn vor der Thüre seines Hörsaales, um Abschied von ihm zu nehmen. Es war der Abschied auf immer. Da stand er vor mir, der herrliche Priestergreis; in dem Pelzrock, den er nach kaum überstandener schwerer Krankheit auf Besehl des Arztes tragen mußte, erschien er noch kleiner, noch magerer, als er war. Seine Stirne zeigte sich noch mehr ausgebildet, gedankenvoller als je; sein Angesicht war wie durchgeistet, aus seinen lieben, treuen, innigen Augen leuchtete ein so herzliches Wohlwollen, sein ganzes Wesen war so wohlthuend, so voll himmlischem Frieden und Freude. Da kam er mir vor wie eine edle Frucht, gezeitigt im Sonnenschein der Enade und reif zur Ernte. Er

bat mich, das Manuscript seiner "Homitetit" mit nach Hause zu nehmen und durchzulesen. "Streichen Sie nur," fügte er bei, "was Sie wollen." Ich war gerührt, beschämt durch die Demuth dieses Mannes. Nun reichte er mir die Hand; sie war kalt; das Feuer in seinen Abern sing an zu erlöschen, die Lebenskraft zu sinken.

Nicht ein Jahr darauf kam die Nachricht: Alban Stolz ist todt. Sie kam mir nicht unerwartet, aber sie hat mich doch tief erschüttert. Sein Andenken bleibt in Segen.

# IV. Auf dem heiligen Berge.

Zweifache Wanderungen. — Wallfahrtstage in Andechs. — Gotik, Renaiffance und die katholische Kirche. — Der Reliquienschatz. — Geschichte von Andechs; auf dem See.

### I.

Heit wölbt sich der Himmel über mir, ein weiter Harsheit wölbt sich der Himmel über mir, ein weiter Horizont läßt das Auge ungehemmt ausschweisen. Nach Norden und Westen liegen zahlreiche Ortschaften, hingestreut zwischen schattigen Wäldern und lachenden Fluren, und ihre hellen Kirchtürme grüßen freundlich herüber. Die grünen Auen blitzen wie leuchtende Diamanten im Morgenthau, und der Himmel blickt so freundlich herein, als wolle er die Erde umarmen. Und in der Ferne leuchten blaue Seen, von dunklen Tannen umrahmt, und sehen uns an wie mit lieben Freundesaugen. Nach Süden liegt die ganze bahrische Alpenkette, von den Salzburger Gebirgen an dis gegen den Grünten bei Immensstadt, vor mir, in der Mitte die gewaltige Zugspize; hinter ihnen heben die Tiroler und Schweizer Vergriesen ihre beschneiten Häupter empor.

Es war einer der ersten Morgen, die ich auf dem heisligen Berg Andechs erlebte, welcher sich 2500 Fuß (760 m) hoch zwischen dem Ammers und dem Starnberger See erhebt. Seine herrliche Lage in den Vorbergen des bayrischen Hochstandes, wo er wie ein vorgeschobener Posten des Hochgebirges erscheint, gab diesem Berge seit den Anfängen der bayrischen Geschichte eine hohe Bedeutung; der Zauber der Sage hat



Klofter Andeche. (Phot. Ferb. Finfterlin.)



seine grünen Halden umwoben, der religiöse Sinn des Volkes hat hier eine Stätte des Gebetes gefunden, hohe Ritterlichkeit und fromme Gottesliebe haben auf seinem Gipfel einen edlen Bund geschlossen.

Da saß ich denn zu Füßen eines Kreuzbildes; Fichten und Buchen haben ein so dichtes Laubdach darüber gewölbt, daß kaum ein Sonnenstrahl durchdringen kann. St. Michaelstag bildet den Schluß des Sommers, da wallen sie zum letztenmal herauf in das Heiligthum. Noch scheint die Sonne so warm, noch sind die Berge so blau; es ist, als wollte der Sommer, ehe er Abschied nimmt auf lange Zeit, noch einmal uns recht wohlthun, einen letzten, warmen, Aug' und Herzerquickenden Tag schenken.

Einmal noch im Schmelz der Farben Prangt des Herbstes bunte Welt, Eh' die Blumen all erstarben Und der Schnee in Flocken fällt.

An den Frühling sie gedachte, An den Frühling, der entschwand, Und ein Lächeln, süß und sachte, Neberstog das weite Land.

An solchen Tagen denke ich manchmal an einen schwerftranken Freund. Biese Jahre sind schon vorübergegangen, seitdem er gestorben ist; furz vor seinem Tode sagte er zu seiner Umgebung: "Mir ist's jeht so wohl; ich glaube, nun werde ich wieder gesund." Dabei übergoß eine brennende Röthe seine Wangen; es war das lehte Aufslackern des Lebensgeistes, wenige Tage darauf haben wir ihn begraben. Tropdem daß die Lüfte so schmeichelnd weich uns umwehen, der Sommer ist doch vorüber, der Winter kommt, auch dein Winter. Die Blüthen der Jugend sind längst verblüht, seise und unbeachtet fallen die Blätter vom Baume des Lebens, Blatt für Blatt.

Sleich wie Blätter im Wald, so find die Seschlechter der Menschen, Blätter verweht zur Erde der Wind; nun andere treibt dann Wieder der knospende Wald, wenn neu auflebet der Frühling. So der Menschen Geschlecht; dies wächft und jenes verschwindet.

St. Michael war von jeher der Schutheilige des deutschen Bolfes. Selten finden wir eine bedeutendere Stadt, die nicht ihre zumeist auf einem Hügel liegende Michaelskapelle hätte. Wie er ein Borkämpfer Järgels war, so führt er noch jett die heilige Schar und ist der Hort der Seelen im Kampfe gegen Hölle und Sünde. Signifer sanctus Michael repraesentet eas (animas) in lucem sanctam 1. Man hat in ihm Erinnerungen an den altgermanischen Wodan finden wollen. Wir werden nicht darüber streiten, ob es so ist. Aber wenn auch, so beweist dies nur, daß das Chriftenthum in der That eine göttliche, die höchste, vollendete, absolute Religion ift, die alle jene großen Ideen, die von jeher die Bruft des Menschen bewegten, in sich aufgenommen, geläutert, vollendet und ihnen ihre rechte Bedeutung gegeben hat. Das Leben ift Rampf, ein stetes Ringen und Streiten; das haben auch unsere Bäter gewußt, als fie unter den Gichen des Sachsenlandes ihren unfichtbaren Gott um Segen und Sieg anflehten, fo aut wie wir. Es blickt eben mit spähendem Auge der Mensch umher, ob ihm nicht Hilfe werde, und er hofft sie von oben; er erhebt seine Augen zu den Bergen, von welchen ihm Hilfe kommt'. Daß er sucht, dazu drängt es ihn im Innersten feiner Seele; daß er sie außer sich und über sich sucht, von oben her, hierauf gründet die Wahrheit, die Nothwendigkeit der Religion. Wohl mag er den Retter mit verschiedenen Namen nennen, - wer kann ihn nennen und erkennen, wie er ist? Da ist noch kein Jrrthum; das Heidenthum beginnt erst dann, wenn er dieser rettenden Macht, die er anfleht, der

<sup>1</sup> Der Bannerträger, der hl. Michael, führe ein die Seelen zum ewigen Lichte.

er Opfer bringt, endliche, menschliche Eigenschaften und Leidensichaften beilegt, wenn er ihr andere, gleich mächtige Gottheiten zur Seite stellt, obgleich in seinem Bewußtsein sich immer doch nur einer als der Höchste über allen ankündet.

Darum ist es ein Beweis von großer Unwissenheit und Bosheit, wenn man dem Heiligencultus der Katholiken den Vorwurf beidnischen Frevels macht. St. Michael ift weder ein Gott noch ein Halbgott, aber dem friegerischen Sinne der Germanen entsprach es, im heiligen Kampfe diefes Lebens einen himmlischen Kriegsmann vor sich herschreiten zu sehen, den Gott jum Führer feines Boltes bestimmt und mit überirdischen Gewalten ausgerüftet hat. Ja, dieser Welt der Sichtbarkeit gegenüber, der Bucht der Materie, die von allen Seiten uns umgibt, auf uns eindringt und den Blid des Geiftes zu Boden zieht, da bedarf es eines mächtigen Mahners, der uns immer wieder unsere geistige Natur und Bestimmung ins Bewußtsein ruft, dem wir uns nach dem beffern Theile unseres Wesens verwandt fühlen, mit dem wir in einem lebensvollen, wirkungs= fräftigen Zusammenhange stehen, der uns die Hand reicht, wenn die Fluthen der erdhaften Gedanken und Bestrebungen über unserem Haupte zusammenschlagen und das Beiftesleben au ersticken broben.

> Ergreif die Hand! Den Blick hinaus Ins Meer! Nach Haus! Denk an den ew'gen Strand!

Darum bliden wir nach oben, blidt der Mensch nothwendig nach oben, nach den Bergen, von welchen ihm hilfe fommt. Das ist echt menschlich, nicht heidnisch, wie auch die Sehnsucht nach Glück und Seligkeit, Opfer und Gebet echt menschlich, nicht heidnisch ist.

Jene aber, die so gern vom Cultus des Genius sprechen und vor den Größen in Wissenschaft und Kunft in Chrfurcht

sich beugen, haben am allerwenigsten Ursache, den Katholischen ihre Verehrung der Heiligen zum Vorwurfe zu machen. Ohnehin, wie erbleicht nicht selten der Strahlenkranz so bald, den
diese Männer der Humanität ihren Heroen ums Haupt gezogen, wenn wir näher herantreten, und läßt uns nichts erblicken als arme, von niedrigen Leidenschaften beherrschte Menschen! Und wie oft sind jene selbst es, die ihre vordem angebeteten Götter vom Altare wersen, weil die Zeit ihren Ruhm verdunkelt und der Fortschritt neue Größen gebracht hat, auf welche hinwieder, wie Hegel einmal gesagt hat, das Wort seine Anwendung sindet: "Die Füße derer, die dich begraben, stehen schon vor der Thüre"!

Solche Gedanken gingen mir durch die Seele, als ich unter dem Kreuze saß und nach dem heiligen Berge aufblickte. So wird Andechs genannt wegen der kostbaren Resiquien, welche die Abkeikirche als ihren höchsten Schaß bewahrt. 171 Gemeinden wallen alljährlich in bestimmter Ordnung hierher, kaum ist auf zehn Stunden im Umkreise eine Familie, aus welcher nicht ein Glied sich dabei einfände; aber auch außerdem, theils einzeln theils in Gruppen, sehen wir die Wallschrer fast täglich den Berg hinaufsteigen. "Andechs", hat in neuerer Zeit ein bahrischer Königssohn gesagt, sist wunderbar durch Natur und Gnade." Das ist ein wahres Wort, und gern wiederhole ich es hier, weil es ein Wittelsbacher gessprochen hat.

Sei mir gegrüßt, du hehre, heil'ge Höhe, Wohin das Aug' in gläub'ger Sehnsucht blickt; Wo still geheimnisvoll des Himmels Nähe Des Erdenpilgers müdes Herz erquickt.

Es gibt Orte, wo Gräßliches geschehen ist; der Verrath, die Blutthat scheinen da unvertilgbare Spuren hinterlassen zu haben. Der Mensch schauert vor ihnen und klieht sie, weil ein Fluch auf ihnen liegt; und seine Phantasie bevölkert gern

diese Räume mit den Gestalten der Frevler, deren Geift umjonst nach Ruhe verlangt. Aber es gilt auch umgekehrt:

> Die Stätte, die ein guter Mensch betrat, Ist eingeweiht; nach hundert Jahren klingt Sein Wort und seine That dem Enkel wieder.

Es ist eine eigenthümliche Parallele, die zulett zur Antithese wird, die sich uns jedes Jahr regelmäßig im Sommer darbietet und zum Nachdenken auffordert. Wie die Zugvögel, ist ihre Zeit gekommen, in großen Schwärmen nach dem Süden eilen und die Schwalben ihre Nefter verlaffen, um jenseits des Meeres neue Wohnungen zu suchen, so eilen alljährlich aus allen Städten und Gauen Deutschlands die Menschen nach den Bergen. Ebenso sehen wir aber auch zur selben Zeit im tatholischen Deutschland eine Menge Volkes, das dahinzieht über Berge und durch Thäler, über Fluren und Felder und den oft mühevollen Weg nicht scheut. Was bewegt, was treibt diese alle so unaufhaltsam zur Wanderung, was ruft fie zu einem so verschiedenen, im Grunde doch so gemeinsamen Ziele? Es ist der Drang nach Glück. Felices esse volumus, et infelices esse nolumus, sed nec velle possumus, hat schon Augustinus 1 gesagt. Freilich stellt sich uns schon bei oberflächlicher Betrachtung ein großer Gegensatz dar; unter jenen sehen wir meistens Wohlhabende und selbst Reiche, unter Diesen meistens kleine Leute und felbst Arme. Biele von diesen tragen die Lebensmittel für die Tage ihrer Wallfahrt mit fich; nur mas unbedingt zur Leibesnothdurft gehört, dürfen fie fich aonnen. Alle diese Wanderer aber, die Armen und die Reichen, eines tragen sie doch alle gemeinsam mit sich, der eine mehr, der andere weniger: die Noth des Daseins, den Schmerz. Und alle suchen Linderung.

<sup>1</sup> De Trinit. XIII, 4. Glücklich wollen wir sein und unglücklich wollen wir nicht fein, ja wir können es nicht einmal wollen.

Und nun tritt erst recht der tiefe Gegensas zwischen diesen beiden Klassen von Menschen hervor. Wo ist Heilung für den Schmerz? Das ist die Frage, die schwere, uralte Frage, welche schwer grauen Vorzeit die Weisen aller Völker gestellt haben. Wer verbindet die Wunde, was tröstet im Leid? Jeder von all diesen Vanderern hat diese Frage sich gestellt, ob bewußt oder unbewußt; und er stellt sie sich immersort, und er muß sie sich stellen. Denn glücklich wollen wir alle sein und unglücklich teiner. Seit dem verlorenen Paradiese haben die Menschen diese Frage gestellt; aber die Antwort, die sie darauf gegeben, war verschieden. Und mehr oder weniger, lauter oder leiser sprechen sie sich auch heute noch aus in gleicher Weise wie in den uralten Tagen.

Der eine will vergessen: vergessen seine Arbeit, seine Sorgen, seine Schmerzen, vielleicht auch seine Seesennoth, wenn auch nur auf ein paar Wochen, sich selbst vergessen und hineintauchen in Lethe, während sein Leib hinabsteigt in das erquickende Bad. "Suchen Sie nur alle Sorgen abzuschütteln," mahnen ja die Aerzte und drucken es in allen Büchern, die über die Diätetik der Bäder handeln. Ja, wer das könnte! "Lehre mich lieber vergessen," sprach jener griechische Philosoph zu einem Mnemotechnifer, der ihn die Kunst lehren wollte, alles genau im Gedächtnisse zu behalten. Die heilkräftige Quelle mag wohl den Leib abwaschen und stärken, aber was die Seele quält, das nimmt sie nicht weg. Und so tragen sie ihren Schmerz wieder mit sich nach Hause, Seelennoth und Todessfurcht schlagen von neuem und nur noch schmerzlicher ihre scharfen Krallen in das Herz.

Der Wind ist fremd, du kannst ihn nicht umfassen, Der Stein ist todt, du wirst beim kalten, derben Umsonst um eine Trosteskunde werben; So fühlst du auch bei Rosen dich verlassen. Lieblos und ohne Gott! der Weg ist schaurig, Der Jugwind in den Gassen kalt. Und du? Die ganze Welt ist zum Verzweiseln traurig.

Unch die andern, die Armen und Mähfeligen, tragen ihre Leiden den heiligen Berg hinauf. Troft und Stärkung wollen fie für ihren Schmerz, aber ihn nicht vergeffen; denn ihre Religion hat sie gelehrt, daß der Schmerz ein Bad ift für die franke Seele, aus dem diese immer reiner, edler, geklarter ber= vorgeht. Darum wollen sie ihren Schmerz nicht vergeffen, aber fie beten um Geduld im Schmerz und um die Gnade einer ftarfen hoffnung. "Jefus, der in uns die hoffnung ftarte" -- höre ich die heranziehenden Bilger beten. Diefes gläubige Bolt weiß recht gut, was der Schmerz für uns sein soll in diesem wechselvollen Leben: eine Wehr gegen Ueppigkeit und llebermuth. Es betrachtet den Schmerz wie ein fühnendes Opferfeuer für so manches, das in einer unglüchseligen Stunde geschehen ist und nun nicht mehr aus der Erinnerung weicht. Und jo fließt auf der beiligen Stätte hier oben auf dem Berge für uns eine Beilquelle, aber in einem viel höhern Sinne. Die Seele wollen wir da hineintauchen in eine Fluth großer, heiliger, erhabener Gedanken, die wir hier wie in einer heiligen Atmosphäre einathmen, daß die Schlacken des Alltagslebens sich von uns lösen und unser Herz den Strom der Gnade, ber hier reicher fließt, voll und tief in sich aufnehme. Geläutert, ichon geworden an der Seele und gestählt wollen wir dann wieder heimtehren zu der Arbeit des Berufes und Noth des Lebens und aushalten, bis die Stunde fommt, da der Todesengel uns den Vilgerstab aus der Hand nimmt.

Es liegt wie ein Geheinniß auf dem mit Geduld getragenen Schmerz; er veredelt, vergeistigt, verschönert den Menschen und weckt unsere Liebe zu ihm. Res sacra miser i, hatte schon der Heide gesprochen. Gestern sah ich einen Mann vor dem Bildnisse der hl. Elisabeth im Walde; zu ihren Füßen fließt das Elisabethenbrünnchen, er saß davor auf einer einsamen

<sup>1</sup> Der Leidende ift etwas Heiliges.

Bank. Bielleicht war er krank und konnte nicht knien; seine Haltung war fo forgenichwer, der Ausdruck feines Angefichts so schmerzlich und so ergeben, daß ich mit Theilnahme, ja mit einer gewiffen Ehrfurcht zu ihm hinsah. Der Schmerz hat etwas Heiliges und Heiligendes; darum haben alle großen Seelen den Schmerz gekannt, vor allem die ,liebe heilige Elisa= beth'. Nach dem Tode ihres Cheherrn, des Landgrafen von Thüringen, schwer verfolgt, war fie hierher gekommen nach Andechs, der Heimat ihrer Mutter Gertrudis, einer Tochter des Grafen Berthold von Andechs. Hier hatte sie eine Weile gelebt und ist darum mit dem hl. Nikolaus Patronin der Wallfahrtstirche; eine Quelle im Walde, auf der halben Sobe des Berges, der Sage nach auf ihr Gebet entsprungen, führt ihren Namen. Ueber ihr stand vordem eine Kirche, welche der Vandalismus der Säcularisation zerstörte; in neuerer Zeit ist durch einen Wohlthäter ein edles Bild der Beiligen von weißem Sandstein daselbst errichtet worden, das ein kunstvoll gearbeiteter Baldachin umichließt. Rein Bilger berläßt den heiligen Berg, ohne aus diefer Quelle getrunken und vor diefem Bilde ein Gebet gesprochen zu haben.

## II.

Als ich heute diese Scharen heranziehen sah, trat die sittigende und versöhnende Macht der katholischen Kirche so recht vor mich hin. Alle diese Wanderer, so verschieden an Neigung, Gesinnung, Vildung, Alter und Geschlecht und Beruf, sind doch eins in einem; die Kirche hat um alle ein Band der Einheit geschlungen, das hinabreicht bis in die Tiesen ihrer Seele und das darum keine menschliche Macht zerreißt. Es ist der Gegenwart eigen, viele Vereine zu gründen, jeder Tag bringt neue. Auch das ist ein Shmptom unserer Zeit. Der Gebildete der Gegenwart, der moderne Mensch ist vereinsamt; seine Erziehung, Lebensweise, Anschauungen haben ihn einsam gemacht. Schon

der Humanismus des 15. und 16. Jahrhunderts hatte sich losgeriffen von dem Bolksleben, indem er seine Ideale in der Untike suchte; da versank denn das Bolk in die Barbarei. während die Gebildeten, da das Herz ihres Volkes nicht mehr in ihnen schlug, nur in einer erdichteten Welt sich bewegten. Darum find auch die Gebildeten unserer Tage häufig fo fremd der Kirche gegenüber; sie verstehen sie nicht mehr. Jeder von diesen dentt, fühlt, strebt, lebt für sich und anders als der andere; die Kirche dagegen sammelt alle in einem Gedanken, einem Streben, zu einem Ziele. Darum verleiht fie allen ihren Gliedern bei aller sonstigen Verschiedenheit des Berufes, Charafters und der Bildung einen gemeinsamen Inpus, einen Familienzug, an dem wir sie erkennen wie die verschieden gestalteten, aber doch wieder einander so ähnlichen Kinder einer Mutter. Man hat gesagt, im Orient könne man den Chriften alsbald vom Mohammedaner unterscheiden an dem Gefichts= ausdruck: das Allah Kerim', das diefer feit Jahrhunderten gesprochen, die Gewohnheit stumpfer Resignation präge sich in feinen Zugen aus. So tragen die Sohne der katholischen Kirche ein Muttermal an sich, an dem wir sie leicht erkennen.

Der Katholik besitst an seiner Kirche eine Art objectiver, übernatürlicher Bernunft, die ihn leitet in den großen Fragen des Lebens, der er sich vertrauensvoll hingeben kann, ohne fürchten zu müssen, irre zu gehen. Es ist eben die Bernunft Gottes selbst, im Evangelium offenbar geworden und von der Kirche erklärt, die ihn leitet. Man nennt solches Bevormundung. Wenn ich dieses Wort höre, ausgesprochen von so vielen, die nicht einmal wissen, wie wenig sie wissen, dann denke ich an den Ausspruch jenes Aegypters: "D ihr Griechen! ihr seid doch immer Kinder." Kinder aber haben einen Vormund nöthig. Und wenn ich denn doch einmal nicht alles ersforschen kann, wenn das meiste und gerade das Höchste und Beste unerforschbar ist, dann gebe ich mich doch lieber dem

Worte der Kirche hin, deren Blick die Welt umspannt, deren Alter nach Jahrtausenden zählt, als menschlicher Autorität. Es ist ein sinniges Bild, dessen die ersten Christen sich des dienten, um der Macht des Kömerreiches und den sich wechselzseitig bekämpfenden Lehren der Philosophie gegenüber das friedliche, aber dessto wirksamere Walten der Kirche darzustellen. Die Sage von Orpheus sinden sie in ihr verwirklicht, der durch die Harmonie seiner Klänge die Gemüther an sich sesselle. Sie ist die einzige Macht, welche die Geister vereint, nicht die Keule des Hercules. Die Gewalt, das Schwert ist die gefährlichste Wasse, zu welcher die Autorität greisen kann, um sich zu schwen und zu behaupten. Es ist zweischneidig und wendet sich darum ebenso leicht auch gegen sie.

Als in neuerer Zeit ein protestantischer Theologe die Pilger= scharen fah, die von allen Seiten her nach dem heiligen Berge ftrömten, fagte er bewegt: ,Mir ift, als fähe ich die Israeliten von allen Enden des Heiligen Landes nach dem Tempel in Berufalem giehen.' Gott felbst hat diese Wallfahrt geboten. Unsere Bureaukratie dagegen war vorsichtiger als unser Herr= gott; fie verbot das Wallfahrten wegen der "Unzukömmlich= teiten' - es ift auch dies eines der geiftreichen Worte, mit denen die Kanzlei unsere Sprache bereichert hat -, die auf folden Wanderungen vorkommen könnten. Wenn dagegen die genußsüchtige Welt Berge besteigt, um im Naturdienst sich zu begeistern, wobei es an "Unzukömmlichkeiten" jeder Art nicht fehlt, und jedes Jahr ein halbes Dugend Alpenfreunde in die Tiefe stürzt und einen gräßlichen Tod findet, wenn jeder Sonntag eine Menge Volkes zusammenführt zu Festen jeglicher Art, welche zur Hebung der wirtschaftlichen Noth nichts weniger als geeignet find, so findet man dies gang in Ordnung. Nur das Wallfahrten verbot man, da es ja auch zum Müßiggange Anlag biete. Als ob nur die Reichen das Recht hätten, ein= mal den Staub des Alltagslebens abzuschütteln und ihre oft

nur durch Genuß müden Nerven wieder in reiner Bergluft zu beleben, das arme Bolk dagegen verdammt sei, jahraus jahre ein wie ein Lastthier unter dem Joche zu seufzen! Und bei alledem fließt ihr Mund über von Worten voll Humanität, Menschenwürde und Volksbeglückung. Lasset es doch seine Beglückung dort suchen, wo es sie allein zu sinden vermag.

Freilich liegen solchen Bestrebungen oft ganz andere Gebanken zu Grunde. Man glaubt eben nicht mehr an das, was der fromme Sinn des Volkes heilig hält, und verachtet es als Sagen und Ninthen. Immerhin aber sollten diese bebenken, daß es doch zuträglicher ist, dem Volke seine Mythen zu lassen; habt ihr ihm den christlichen Glauben aus dem Herzen genommen, dann könnte es leicht kommen, daß Dynamiten an die Stelle der Mythen treten.

Als der letzte große Wallfahrtstag angebrochen war, stieg ich mit den betenden Scharen hinauf zum Heiligthume. Dante, da er eintritt in das himmlische Paradies, vergleicht sein Staunen und Entzücken mit dem des Pilgrims, der weither gewandert ist und nun im Heiligthume von St. Peter steht und wonnetrunken sich umblickt.

E quasi peregrin, che si ricrea Nel tempio del suo voto, riguardando E spera già ridir com' ello stea <sup>1</sup>.

Wie treffend das Bild ift, das der große Dichter gebrauchte, habe ich bei dieser Gelegenheit erfahren. Andacht, Freude, Bewunderung lag auf so vielen Gesichtern, gab ihnen, obwohl von Sorgen durchfurcht und von der Sonne gebräunt, einen Ausdruck von Abel und dem Sinn der Landleute, der durch

<sup>1</sup> Dante 1. c. Parad. XXXI, 43. Und gleich dem Pilgrim, der im Tempel seines Gelübbes, um sich schauend, sich ergöget Und, wie er sei, schon hoffet zu berichten. die Arbeit der harten Scholle hart geworden, eine gewiffe Weichheit und Wärme.

Schon oft hat man, seit den Anfängen des Christenthums, die Kirche mit einer Arche verglichen; dieses Bild trat mir an diesem Tage besonders lebhaft vor die Seele. In der Morgenfrühe hatten sich von den beiden Seen zu Osten und Westen starke, dichte Nebel erhoben, wie Meeressluthen wogte und wallte es über das ganze Land hin; nur das Heiligthum ragte hoch darüber empor, vom Morgensonnenglanz beschienen. Es war so recht ein Bild unseres Lebens. Glücklich, wem immerfort ein heiliger Berg winkt, zu dem er aufblicken, auf den er sich flüchten mag aus diesen düstern Gründen, wo die Last des Lebens schwer auf uns drückt und so bald alle unsere Ideale besleckt und zerbrochen zu unsern Füßen liegen!

Doch das ,Dort' ift niemals ,hier'!

klagt der Dichter. Weder der kategorische Imperativ Kants, noch der Tichtesche Ethicismus, noch die Aesthetik, welche alle Noth des Daseins versöhnen und alle Dissonanzen in einen rein gestimmten Accord lösen sollte, konnte ihm die Erlösung bringen. Wohl mag die Kunst in Bild und Farbe, in Ton und Harmonie jenen seligen Frieden andeuten, der durch die Seele geht, welcher die Erlösung geworden, die, mit Gott versöhnt, auf Erden schon Himmelswonnen kostet; aber schaffen kann sie ihn nicht. Sie ist wie eine Prophetin jenes überzirdischen Justandes, der Ausdruck unseres innersten Sehnens und Verlangens, und darum muthet sie uns an wie eine Stimme aus der Heimat; aber nur im Vilde bermag sie uns ihn zu zeigen, nicht in Wirklichkeit, in der Phantasie, nicht in der That.

Wem einmal klar und voll geklungen Die wunderbare himmelsmelodie, Der wird von bangem heimweh tief durchdrungen Und er genest von seiner Sehnsucht nie. Unsere Leiden sind keine Phantasiegebilde, und unsere Schmerzen zaubert kein Gesang hinweg. Mit den letzten Alängen der Symphonie ist der Zauber gebrochen, und wir fallen wieder hinab auf den harten, öden Boden der Wirklichskeit — Noth, Tod, Sünde blicken wieder mit all ihren Schrecken uns an. Glücklich, wer zu einem heiligen Berge aufgestiegen! —

Als die Predigt begann, stellte sich mir eine neue, schöne Scene dar. Da bei der eigenthümlichen Bauart der Rirche nicht leicht eine Kanzel sich anbringen ließ, so wird die Predigt von der Galerie aus gehalten, welche rings um die innere Wand der Kirche hinläuft. Soch oben über dem Sauptaltare ftand der Prediger; es war eine große Stille. Der Prior des Klofters, zugleich Seelforger für die naheliegende Gemeinde Erling, hielt fie, eine große, ftarke, ehrwürdige Geftalt, deffen sonore Stimme mächtig über die Menge hindrang. Als ich ihn jo daftehen jah - zwei Knaben in rothem Talare und weißen Chorhemden ihm regungsloß zur Seite — in die male= rische Benediktinerflocke gekleidet, mit dem mächtigen Barte, der weit herunterwallte und seinem ernsten Angesicht einen noch größern Ernst verlieh, da mußte ich an Moses denken, wie er vom heiligen Berge aus zu seinem Volke in der Bufte redete. Er sprach so ernst, so warm, so überzeugend von dem großen Gebot der Liebe, der Gottesliebe und der Menschen= liebe um Gottes willen. Da war keine Spur von Polemik, fein Wort von Andersgläubigen. Wer es nicht wußte, hätte es aus dieser Predigt nie erfahren, daß es noch andere Christen als katholische gibt. Wie ist dies nicht felten so gang anders in protestantischen Rirchen, wo der Prediger den Glauben nicht besser befestigen zu tönnen wähnt als dadurch, daß er alles mögliche Bose den Katholiken nachredet und so schon das Berg der Jugend vergiftet, Baß, Berachtung und Bitter= feit aussät!

In diesem Prediger im Benediktinergewand sah ich die ganze so große, so segensreiche Geschichte dieses Ordens wie verkörpert vor mir. Ich sah die Bölker weithin in Europa und in den fernen Welttheilen, denen sie die Apostel des Glaubens gewesen, die sie gebildet und gesittigt, Boten der Cultur, Bäter unserer abendländischen Civilisation. Das Wort, mit welchem sein Stifter, der hl. Benedikt, dem bestürzten Bruder, einem bekehrten Goten, die Sichel wieder gab, die diesem in den Fluß gefallen war, ist der Wahlspruch des Ordens geworden durch alle Jahrhunderte: Ecce, labora, et noli contristari.

Nun war die Predigt zu Ende. In mächtigem, ernstem Chorale flutheten die Klänge der Orgel über das andächtige Volk hin; der Chor sang eine würdig gehaltene Messe, bei welcher der Sopran und Alt der Knaben wie Engelstimmen durch den tiesen Baß der ernsten Klosterbrüder klangen. Während der Pausen war es mir, als könnte ich vernehmen den Flügelschlag des Geistes, der dieses Heiligthum durchweht; wie viele haben seit Jahrhunderten hier gekniet, gebetet, geweint, gedankt, gejubelt! Man konnte es der Menge ansehen, alle waren gesammelt, bewegt, alle hatten ihren Antheil empfangen an den himmlischen Gütern, an jenem Frieden, der ist über alle Vernunft. Religion, Andacht, Kunst, Poesie, Naturschönheit, alles, was nur immer ein Menschenherz ersheben und erfreuen, begeistern und beseligen mag, zog da durch unsere Seele. Ja, es war ein schöner Tag.

## III.

Ursprünglich im gotischen Stile erbaut, wurde die Kirche in der Mitte des 17. Jahrhunderts vom Blit getroffen und

<sup>1</sup> Gregor. Dialog. II, 6. Hier haft du beine Sichel wieder; arbeite und sei nicht traurig.

samt dem Kloster fast vollständig durch die Flammen ver= nichtet. Wieder neu aufgebaut und vor 130 Jahren durchgreifend restaurirt, trägt sie den Charakter aller Kirchenbauten aus jener Zeit. Ertreme Gotifer und einseitige Buriften wissen dieser Stilgattung nicht Uebles genug nachzureden; doch hat die Gegenwart auch in dieser Beziehung der schwer Ungeklagten wieder einige Gerechtigkeit widerfahren laffen; wird doch jest verschiedenerorts die Renaissance, selbst in ihrer spätern Gestalt, derart gepriesen und gepflegt, daß die Gotifer faum noch zu Wort kommen können. Jede exclusive Richtung, namentlich auf dem Gebiete der Runft und der firchlichen Runft insbesondere, ift vom lebel; der menschliche Geist ift zu groß, zu umfaffend, zu fruchtbar in stets neuen Bildungen, als daß er sich in eine Kunftform als der absolut giltigen bannen ließe. Bede Culturperiode schafft fich den Ausdruck ihres innern Lebens; die treibenden Rräfte, die in ihr thätig find, bilden die neuen Formen und Geftalten. Der griechische Tempel und das römische Pantheon, die altchriftliche Bafilita, der romanische Dom, das gotische Münster und die Renaissance= firchen mit St. Beter, ihrem Borbilde, ftellen eben die Anschauungen ihrer Zeit plastisch bar, die sie geschaffen; und darum haben in ihnen die Zeitgenoffen ihr eigenstes Denken und Streben wiedergefunden. Erfinden läßt ein Stil fich nicht; König Max II. von Bapern hatte es versucht, der Noth unserer ,ftillosen' Zeit abzuhelfen. Durch die Hinzunahme gotischer und romanischer Motive zu dem einfach großen Florentiner Palaststil, durch starkes Hervortreten der Friese und Lisenen, durch reiche Ornamentirung sollte ein Neues geschaffen werden. Aber es fam nur zu einer höchst unglück= lichen, rein äußerlichen Verbindung gang fremdartiger Glemente, ohne organischen Zusammenhang und Gliederung. Sein Fürstenwort konnte manche Bauten Dieser Art ins Leben rufen (Maximiliansstraße, Regierungsbau), aber sie waren nur willfürliche Gebilde, nicht herausgewachsen aus dem Geiste der Zeit und des Volkes, und blieben darum auch nur vorübersgehende Erscheinungen.

Dieser Armut der Gegenwart können weder Machtsprüche noch akademische Theorien steuern; es ist die allgemeine Zerfahrenheit und Principienlosigkeit, die uns arm gemacht hat, namentlich auf jenem Gebiete, welches von jeher die Heimat und treue Pslegerin der Kunst war, auf dem Gebiete der Religion. Darum liegt die Kunst in Deutschland sowohl wie in Italien, so sehr danieder, und die Ausstellungen haben diese Thatsache so unwiderleglich vor aller Welt kundgegeben, daß sie keiner mehr läugnen kann. Daß die religiöse Kunst ganz besonders darunter leidet, liegt am Tage.

Man hat die Kirche und ihre Diener angeklagt, als hätte fie kein rechtes Verständniß mehr für das wahrhaft Schöne und begnüge sich daher mit Mittelgut und Fabrikware. Wenn auch einen oder den andern dieser Borwurf treffen mag, im ganzen und großen ift er ungerecht. Wer hat unsere Münster und Dome gebaut, wer hat die Ufer des Rheines und der Donau mit monumentalen Werken geschmückt, wer hat den Bölkern des abendländischen Kaiserthums die Kunst gebracht: wer anders als die Kirche? Aber unsere Kirche ist an zeit= lichen Gütern arm geworden, die Donatoren aus fürstbischöf= lichem, föniglichem und edlem Geschlechte gehören der Ber= gangenheit an, die Abteien haben um ihre Eriftenz zu ringen; was für kirchliche Kunft verwendet wird, das haben fromme Bereine und die gesammelten Obolen der Armen gespendet. Man höre doch nur jene Männer, welche in neuerer Zeit in Tirol, in Bayern und am Rheine ihre Runst der Kirche geweiht haben; wie oft haben sie fast nur um Gottes Lohn gearbeitet und kaum mehr als das tägliche Brod verdient! Reiner von ihnen, auch der begabteste, kann daran denken, Reichthümer zu sammeln, die ihren Runftgenoffen in vollstem Maße in den Schoß fallen, wenn sie sich dazu verstehen, Meißel und Pinsel in den Dienst der Materie zu stellen und durch den Jauber der Farbe auch dem Niedrigen und Gemeinen eine Art künstlerischer Verklärung zu verleihen. Der Meiche, der seine Prunkgemächer mit Gemälden schmücken will, liebt die Darstellungen nicht, welche an die Ewigkeit mahnen; gar mancher von ihnen zieht jene Vilder vor, mit welchen Poratius, der Dichter des heitern, ungetrübten Lebensgenusses, nach dem Vericht seiner Viographen sich die Zimmer ausmalen ließ. Mäcenasnaturen, wie König Ludwig I. von Vahern eine war, ausgerüftet mit reichen Mitteln, und was noch mehr ist als dies, ein hochsinniger Monarch und von tiesem Kunstverständniß, sind schon lange aus der Welt verschwunden.

Aber es ist noch ein anderer und gewichtigerer Grund, warum wir so wenig religiöse Kunstwerke mehr haben. Wir haben eben nur sehr wenig religiöse Künstler mehr.

Si vis me flere, dolendum est Primum ipsi tibi <sup>1</sup>,

fagt der römische Kunftkritiker; ins Deutsche überset, würde es heißen:

Wenn ihr's nicht fühlt, ihr werbet's nicht erjagen, Wenn's nicht lebendig aus ber Seele bringt.

Fra Angelico lag auf den Knieen, wenn er malte; darum find seine Gestalten verkörperte Gebetc. Wer das Leben eines Bartolommeo della Porta kennt, auch die Dichtungen eines Michel Angelo, wer das Glück hatte, mit hervorragenden Meistern der christlichen Kunst zu verkehren, der weiß, daß wie der Stil der Mensch ist, so auch das Kunstwerk wie der Künstler. Nicht die Mache ist es, die uns zu den religiösen Bildern der Borzeit hinzieht, sondern der Geist, in dem sie

<sup>1</sup> Willst du mich zu Thränen rühren, sei du selbst zuvor bewegt.

empfangen sind, die tiefe, wahre Empfindung, die innige, sinnige Seele, die in ihnen athmet und uns so wundersam ergreift. Mag auch der Künstler der Gegenwart sie Zug für Zug nachbilden, mag er auch, wie dies in neuester Zeit gesichehen, die Fehler gegen die Gesetze der Anatomie und Perspective nachahmen, es ist doch alles umsonst: sein Werk bleibt todtgeboren, der schöpferische Hauch des Genius ist nicht darüber gegangen. Man kann eben nicht eine Anadhomene malen und nebenbei ein Vesperbild, bei dessen Anschwene alle edeln Gefühle in unserer Brust sich regen.

Ja, gerade darum widern uns fo manche religiöse Bilder der neuern Zeit so sehr an, weil alles Gemachte und Unwahre uns abstößt, am allermeisten aber da, wo wir die lauterste Wahrheit verlangen. Gben darum ift auch die hie und da besonders betonte archaistische Richtung ein Uebel. Wir be= wundern die Mittelalterlichen in ihren plastischen Darftellungen trot fo mancher Fehler, der schiefen Haltung, der unverhältniß= mäßigen Magerkeit u. f. f., weil eine überirdische Weihe auf ihren Bildern liegt und uns jene vergeffen läßt; aber diefe Fehler geradezu nachahmen, den Fortschritt in der Technik vollkommen ignoriren, das ist doch der Aufgabe der christ= lichen Runft wie auch aller wissenschaftlichen Thätigkeit in ber Kirche geradezu widersprechend. Fortbauen und fortbilden follen wir uns auf Grund des Gegebenen, aber nicht sklavisch uns an dasselbe fesseln. Wir würden in solcher Weise selbst hinter dem Byzantinismus zurückstehen; denn diefer wußte es nicht mehr besser zu machen, wir aber wiffen es. Zudem hat eine solche extreme Richtung den großen, nicht genug zu beklagenden Nachtheil, daß sie jedem Menschen von gefundem Schönheitsgefühl, wenn er die religiofe Malerei nur in diefer Manier kennen gelernt hat, diese verächtlich und verhaßt macht, weil er das unmöglich schön finden kann, was den Gesetzen ber Natur widerspricht. Selbst Männer wie Cornelius, Steinle, Overbeck haben frivole Kunftkritifer, denen das Fleisch alles ist und über alles, mit dem Namen "Nazarener" zu brandmarken gesucht! Wenn dies am grünen Holze geschah, was wird erst am dürren geschehen? Darum soll man nicht durch Schwächen und Blößen, die jeder Anfänger nachweisen kann, gerechten Grund zum Tadel geben.

Doch auch der Archaismus wird manches Gute bringen, freisich das nicht, was seine begeisterten Apologeten wollen. Er wird dem Gesetze der Wechselwirkung gemäß, nach Ueberwindung so mancher extremen Anschauungen, die init der Zeit nothwendig eintreten muß, die entartete und ins Fleisch gesichlagene Kunst wieder auf bessere Bahnen hinweisen.

Wenn ich so Tag für Tag Fremde in diese Kirche treten fah, viele von Andacht, alle aber nicht ohne ein Gefühl von Erhebung beim Anblick dieses majestätischen Tempels, da wurde ich mir recht lebhaft der Bedeutung aller Runftbestrebungen in der driftlichen Lebensordnung bewußt. Und gerade das Volk, das einfache, gläubige, katholische Volk erfaßt fie beffer als so viele Gebildete; es ist sich dessen nicht in verständiger Reflerion klar, aber es fühlt es in seinem religiosen Sinne, begreift es mit dem "Verstand seines Herzens". Jener bewundert vielleicht die edeln Formen, die Erhabenheit der Conception, den Reichthum der Phantasie, die leuchtende Farbenpracht, die meisterhafte Technik - doch was soll das alles? Diese Frage hat er sich vielleicht noch gar nie gestellt. Das Volk in der Unmittelbarteit seines Gefühles hat längst die Antwort hier= auf: es kniet nieder und betet. Diese Gemälde, diese Geftalten, dieser Reichthum an edlem Schmud, das alles ift nur hier, weil es das Saus, die Wohnung Gottes ift, die Anticipation des Jenseits; und es redet zu uns in einer so mächtigen Sprache von den Wonnen des ewigen Lebens, daß wir hinweggehen mit den Worten der Schrift auf den Lippen: ,Wie herrlich sind deine Wohnungen, Herr der Heerscharen!

Meine Seele sehnt sich und verlangt zu wohnen alle Tage meines Lebens in dem Hause meines Herrn!"

So dient die Kunst dem Höchsten, und indem sie diesem dient, empfängt sie eben dadurch ihre Verklärung in der relizgiösen Kunst. Dienen — das ist ja aller Creatur höchstes, letzes, nothwendiges, erhabenstes Ziel; dienen Gott, den Mensichen, allem Hohen, Edeln, Großen und so den Menschen eine Führerin sein zum Höchsten — das ist die Aufgabe darum der Kunst. Ist ja doch die Schöpfung selbst ein großes Kunstwert und Urbild aller Kunst, das uralt und ewig neu in immer neuen Weisen den Meister lobt, die Kunst darum, Gottes Enkelin', wie sie Dante nennt.

Die Sonne tönt nach alter Weise In Brudersphären Wettgesang, Und ihre vorgeschriebne Reise Bollendet sie mit Donnergang. Ihr Anblick gibt den Engeln Stärke, Wenn keiner sie ergründen mag; Die unbegreislich hohen Werke Sind herrlich wie am ersten Tag.

Hermann Riegel redet sich einmal in gewaltigen Zorn hinein, daß man die Kunst ketten wolle wie eine Sklavin an den Triumphwagen der Kirche. Nein, daß will niemand. Nicht eine Sklavin ist sie noch eine Magd, sondern eine Freigeborene die Himmelstochter, die darum den Blick nach oben richtet, woher sie stammt, die Gottes Güte uns auf diese Erde gesendet als Trösterin im Leiden, Ausdruck unserer Freude, Tribut unseres Dankes, die der Kirche am wenigsten fremd bleiben kann, wo sie im Bunde mit dem Glauben und der Liebe wohnt. In diesem Sinne hatte Plato recht, wenn er alles Entzücken, daß wir bei dem Genusse eines Kunstwerkes empfinden, als eine Erinnerung der Seele bezeichnet an Gott, die ewige Schönseit, welchen sie in ihrem vorzeitlichen Leben geschaut hatte, und alle Kunst als einen Strahl jenes überzeichaut hatte, und alle Kunst als einen Strahl jenes überzeichaut hatte, und alle Kunst als einen Strahl jenes überzeichen

irdischen Glanzes, den diese uns herabgebracht von dort in die dunkle, öde Nacht dieses Erdenlebens.

Die Kunft soll dienen; auch von ihr gilt des Herrn Wort: Der Sabbat ist um des Menschen willen, nicht der Mensch wegen des Sabbats. Eine katholische Kirche ist mehr als ein bloges Schauftud - und ware es auch ein Meifterftud irgend welcher Runfttheorie. Das katholische Gotteshaus ift junachst Opferstätte, Gebetsstätte, Gottes Wohnung und des gläubigen Bolfes Saus, an dem Jahrhunderte borübergezogen, viele Geschlechter ein= und ausgegangen find. So viele Traditionen der Gemeinde fnüpfen sich daran, fo viele Bilder, Altäre, ftille, verborgene Gebetsplätchen find ihr hehr und theuer; denn die Eltern und Großeltern haben da gekniet und so manche fromme Unregungen haben wir da empfangen ein Heiligthum Gottes, aber auch ein Familienheiligthum der Gemeinde ist unsere Kirche. Es liegt auf ihr nicht bloß jene edle Batina, wie sie das Auge des Kunftkenners so febr liebt, sondern etwas, was mehr ift als diese, die Weihe von Sahr= hunderten, der Gebetsgeift vieler Geschlechter. Rücksichtslos hat da die Zeit der Renaissance eingegriffen; einer neuen Runft= theorie zulieb hat man die herrlichen gotischen Altäre, Statuen, Ranzeln u. f. f. herausgeriffen und verächtlich hinweggeworfen; wir Epigonen sammeln nun forgfältig die Trümmer, beklagen und flagen an die Barbarei jener Zeit. Aber haben wir denn nicht Gleiches gethan und thun es noch? Hat man denn nicht so viele Altare, Statuen, Bilder in neuerer Zeit, ebenso ohne jede Rücksicht auf die Geschichte der Kirche, die lleber= lieferungen der Gemeinde, die Anhänglichkeit des Volkes an dieses ihnen so theuer gewordene Beiligthum, zerstört, um ,gotisch' zu restauriren?

Man kann ja die Mängel unserer Renaissancetirchen recht gut einsehen; aber man überlege es wohl, ehe man niederreißt, ob man denn auch Besseres an deren Stelle seken kann. Und wenn man auch solches vermöchte, so bedenke man noch ein= mal, ob es sich ziemt, mit rauber Hand die heiligsten Gefühle des Bolfes anzutaften. Es gibt nichts Troftloseres als ein durch extreme Puriften öde und kahl gewordener Dom, der nicht mehr als das Denkmal einer tausendjährigen Geschichte die Erinnerungen aller Zeiten in sich bewahrt, sondern nur noch ein aller Individualität bares Kunstmodell bildet, eine Art von Kunstausstellung, die dann irgend ein moderner Kunst= fritiker als seine Schöpfung uns erklärt und deutet. Es ist vollständig mahr, die Renaissance hatte die altkirchliche Tra= dition verlaffen; ihrem Streben nach freier Genialität hat fie zu sehr gehuldigt. Sie hat weder die Gotik weitergebildet, noch ist sie auf die einfachen Formen des frühern Kirchenbaues zurückgegangen, sondern suchte durch Massenwirkung, durch Reichthum der Decoration, durch Fulle der Formen zu ge= winnen, nicht durch organische Einheit und Gliederung. Im Süden, wo bei dem edeln Material die wieder nacht und leer gewordenen Flächen uns weniger kalt laffen und die Sonne eine größere Lichtfülle darüber ausgießt, war die Renaiffance= firche immer noch eher an ihrem Plate als in unserem Norden. wo die schweren Pfeiler, die drückenden Tonnengewölbe, die getünchten, kahlen Wände uns frostig stimmen. So nahm man denn zu einer oft überladenen Decoration seine Zuflucht, zierte und verkleidete mit Stuck, Bronze, Bergoldung, Ber= schnörkelungen und phantastischen Formen jeder Art, wobei die gerade Linie fast ganz verschwand. Das alles kann man ja sagen und noch mehr, namentlich von den Bauten aus späterer Zeit, da der Barocfftil das malerische Princip zur Geltung brachte, im geraden Gegensate zu aller ftrengern Archi= tektur; aber deswegen dürfen wir immer noch nicht jenen Stil als einen Abfall von der Idee des driftlichen Baues bezeich= nen. Die Männer der Gegenreformation in Italien, Spanien, Deutschland, die großen Seiligen des 16. Sahrhunderts, die solche Kirchen erbaut, in ihnen gebetet und gepredigt haben, wußten doch auch, was katholisch ist. Die Gotik war schon lange vorher entartet, der einheitliche, zusammenkassende Geisk war entwichen, eine Fülle spielender Formen umspann den Grundplan bis zur Unkenntlichkeit. Das Auge war des immer weiter sich theilenden Rippen= und Maßwerkes müde geworden, wie der Geisk der immer mehr gespalkenen Begriffe in der spätern Scholastik. Man mußte ein Neues schaffen; daß es hätte ein Besseres, viel Besseres sein können, wer wollte es läugnen?

Und eines möge man nicht vergeffen. Das Volk liebt viele dieser Renaissancefirchen; so gang zwedwidrig können sie darum doch nicht sein, denn das unmittelbare Gefühl führt doch nie ganz in die Jrre. Es ift noch nicht fehr lange her, da ftellte die Aesthetik das farblose Marmorbild mit geschlossenem Auge als das Ideal aller Kunftschöfung bin; man schmähte das Bolt wegen seines ichlechten Geschmackes, wenn es trogdem an Gold und Farbe fich erfreute und solche akademische Geftalten blinde Beilige' nannte. Seit Rugler feine Abhandlung über die Polychromie der griechischen Sculptur geschrieben hat, ift auch der Geschmad unseres Volkes in dieser Beziehung wieder zu seinem Recht gekommen und die Farbe nimmt nun wieder einen breiten, vielleicht zu breiten Raum in unserer firchlichen Runft ein. Wenn ich eine gotische Kirche herzaubern könnte statt der unsern, jagte der Prior einmal zu mir, ,ich würde es nicht thun.' Ich konnte ihm nicht Unrecht geben, wenig= ftens bezüglich so mancher Werke der modernen Gotik.

Es dürfte schwer sein, die Factoren zu ermitteln, wodurch dem Bolke so manche unserer Renaissancekirchen theure, "ansdächtige" Kirchen werden. Das Bolk liebt starke, mächtige Wirkungen; große, weite Verhältnisse, hohe, gewaltige Bogen, eine in edler Schwingung sich erhebende Kuppel, durch welche das himmelslicht voll und ungehemmt in den Raum sich ers

gießt, der weite, breite Chor, welcher für die Entfaltung der kirchlichen Functionen Raum läßt, machen den Eindruck des Feierlichen und Erhabenen. Der verschiedenartige Marmor, welcher im Süden immer an den Pilastern und Wänden verwendet wird, gibt dem Ganzen durch seine Farbe einen warmen, wohlthuenden Ton; die leuchtenden Gemälde an Decke und Wänden beleben das Innere, beschäftigen Auge und Phantasie des Beschauers, dessen Blick zulezt auf dem Bilde des Hochaltars ruht, der sich in großen Verhältnissen aufbaut. Ueberz rascht, erhoben, erfreut geht das Volk da aus und ein und wiederholt das Wort des Patriarchen: "Wahrhaftig, hier ist Gottes Haus und die Pforte des Himmels." Der gotische Dom hebt sich sehnsuchtsvoll nach oben, die Basilika, die romanische, neurömische Kirche, ist eine Darstellung des Himmels auf Erden.

Die alten Meister, ein Michel Angelo, Bramante, Ambrogio Borgognone, Michele Sanmicheli, Filippo Brunelleschi, hatten gewiß nicht daran gedacht, als fie ihre Kirchen bauten und jener die Ruppel von St. Peter, diefer die des Domes von Florenz hoch in die Lüfte hob, daß man in diesem ihrem Schaffen einen Abfall von dem Geiste der katholischen Rirche dereinst erblicken würde, wie dies jett so manche Kunstkritiker zu behaupten nicht müde werden. War ja doch gerade in Rom die Erinnerung an die Antike nie gang erloschen; die Gotik konnte eben deswegen dort und in Italien nie volle Herr= schaft gewinnen, und selbst an den Prachtbauten der Dome von Siena und Orvieto ift fie nicht zu einer durchgreifenden, organischen Entwicklung gelangt. Die antikisirenden Elemente, die ihr geblieben, wirken wesentlich ein: die horizontale Linie herrscht vor, der Spigbogen dient nur dazu, große, weite Hallen zu schaffen; die Wandflächen werden nicht aufgelöft in eine Bielheit von Gliedern, die fich gegenseitig ftugen, sondern bilden willkommene Mächen, welche die Frescomalerei mit ihren Gestalten schmückt; die Giebel und Fialen dienen mehr als Ornament, die Fenster bleiben klein und schmal, im Gegensatz zur deutschen Gotik, da die südliche Sonne ohnehin helles Licht ausgießt. So stand denn auch der gotische Dom in voller Harmonie mit dem Gesamtcharakter der italienischen Landschaft.

Die einen freuen sich, daß die Runft der Renaissance, ehedem gebunden durch die Kirche, den Schritt in die Freiheit gethan habe; die andern trauern über fie als einen Abfall von der Idee der driftlichen Kunft. Beide haben unrecht. Wohl ist der echte Künftler nur in einem Kunftstile Meister: aber soll unser Auge nur an diesem sich erfreuen dürfen und blind bleiben für jede andere Schönheit? Der Tod alles Runftgenuffes ift das Vergleichen; ich kann beim Besuche einer Basilika so mächtige Eindrücke empfangen, so sehr mich gehoben fühlen, daß ich gar nicht daran denke, diese mit andern Stilgattungen zu vergleichen. Niemand wird felbst in den dem 11. Jahrhundert angehörenden Dom von Bifa mit feiner flachen Decke eintreten, ohne von einem heiligen Schauer er= faßt zu werden. Wenn wir die großen gotischen Dome Frankreichs und Deutschlands erblicken, so find wir hinwieder von der Erhabenheit dieser Bauten überwältigt. Und niemand ift noch unter der Ruppel der St.=Peterskirche zu Rom gestanden und hat mit brufendem Blicke wieder und wieder ihre schönen, edeln Berhältniffe gemeffen, dem die erhabene Bürde und das großgrtig Feierliche berfelben nicht ein tief empfundenes Gefühl innerer Erhebung und Befriedigung geboten hätte.

Aehnlich verhält es sich auf dem Gebiete der kirchlichen Tonkunft. Es gibt auch hier nicht bloß eine allein berechtigte Stilart. Es ist recht, daß das Volk in seiner Muttersprache, in einfachen, oft kindlich-heitern Weisen, seinem Gotte Lieder singt; und ebenso hören wir zu voll Andacht, wenn, den Gestalten der büßenden Seelen Dantes im Purgatorium gleich,

in langsamen, tiefen Tönen der lateinische Gesang einherschreitet und sein Miserere ruft, wenn da die Stimme lange auf dem= selben Accorde ruht und wie ein zermalmtes, niedergeschmet= tertes Berg in einem innigen, leise verhallenden Seufzer auß= athmet. Aber auch da ist die Musik noch nicht unkirchlich, wenn, wie das Braufen gewaltiger Wogen, Orgelklang von der Wölbung des Domes widerhallt, die ganze Macht der Töne über unfern Häuptern dahinströmt und mit allen Stimmen des vollen Chores in entzücktem Jubel die Größe des Allerhöchsten preist. Nur da ist keine katholische Musik mehr, wo die Tonkunft in ihrem innersten Reime vergiftet ift durch die Lüsternheit, ein Sinnenreiz geworden und eine Nartose entnervter Weltlinge, ein unfruchtbares Spiel aller weich= lichen, eiteln, felbstfüchtigen Gefühle, ein Sichwiegen auf den auf= und abwogenden Tonfluthen, wo aller Ernst des Lebens vergessen ift, alle Energie gebrochen und der edlere Mensch untergeht in einem Nervenrausche, welcher sich mit dem er= logenen Ramen der Runft schmückt. Ja, gerade jene Ein= pfindung unbestimmter Wehmuth, jene schwelgende Melancholie, welche die Sirenenstimmen der Musit in das Gemüth zaubern, find noch viel seelenmörderischer als tobender Paukenwirbel und Trompetenschmettern. Diese Wolke unbefriedigter Gehn= sucht auf der Stirn ist so oft nur der Brodem, der aus den unreinen Tiefen des Herzens aufsteigt, welche der Sinnenreiz der Tone aufgerührt hat, der das Licht verdunkelt und den Blick nach oben hemmt. Darum blühte die Musik, die ent= nervende und finnlich berauschende, auch dann noch in Rom, ja sie hatte nur noch mehr sich in ihrer Weise vervollkommnet, als Sculptur, Malerei und Poesie längst untergegangen waren. Ammianus Marcellinus gibt uns hierfür überraschende Belege 1. Sie wirkt mit physischer Gewalt auf unsere Nerven, ersett

<sup>1</sup> XIV, 6; XXII, 4.

alles Tenken und bringt sie in eine Trunkenheit, bei der alles Denken in den Tonwellen ertränkt wird. Darum können so manche stundenlang ohne Ermüdung Musik anhören, während ein ernstes Buch, selbst das Anschauen eines plastischen Kunstwerkes sie bald ermüdet. Rohe Bölker und sinkende Nationen erkennen wir darüm an diesem Vorherrschen der Musik. Sie reizt die Sinne, erregt die schlassen Nerven und vertreibt die Langeweile.

Treten wir in die Kirche zu Andechs ein, so sehen wir die Wände der beiden Vorhallen, welche von der Süd= und Nordseite ins Innere führen, ganz mit Votivbildern bedeckt. An vielen Orten hat der Unverstand der Aufklärung diese Taseln entsernt und vielsach vernichtet, in denen die Andacht und der dankbar gläubige Sinn des Volkes in einsacher, oft rührender Weise sich aussprach. Auch in dieser Veziehung ist es jeht besser geworden. Wenn es auch nicht die Ehrsucht vor dem Hause Gottes ist, was ihre Entsernung verbietet, noch die Pietät gegen unsere Voreltern, welche diese Vilder hierher getragen und da aufgehängt haben, so fordert doch die culturzgeschichtliche Vedeutung derselben ihre Ausbewahrung. Denn es ist ein guter Theil des Volkslebens, seiner Sitten und Vräuche, Wohnung und Kleidung, Dense und Sprechweise, was uns diese Taseln unmittelbar vor Augen stellen.

## IV.

An dem Hochaltar hat die Kunst ihren ganzen Reichthum entfaltet. Er ist aus rothem Untersberger Marmor hoch aufzgebaut und mit vergoldetem Kupser reich verkleidet, über welches sich silbernes Laubwerk in leichten, anmuthigen Gewinden hinlegt. In einer Nische sehen wir das Gnadenbild der Himmelskönigin; sie sitzt auf einem Throne mit dem Jesustinde, das sich liebend dem Beschauer zuwendet. Rechts und links stehen die Gestalten der beiden Schutzheiligen der Kirche,

des hl. Nikolaus und der hl. Elifabeth. Zwei Arcaden, durch je drei mächtige Säulen gebildet, theilen die beiden Seiten= schiffe von dem Hauptschiffe; an jene schließen fich die Seiten= fapellen an. In einer Höhe von ungefähr 18 Fuß (5,4 m) führt eine Galerie ringsum an den Wänden bin, in welche wieder rechts und links Seitenkapellen ausmünden, so daß gewissermaßen eine zweite, obere Kirche über der untern sich erhebt. Die Gewölbe des Mittelschiffes und der beiden Seiten= schiffe sind mit Fresken reich geschmückt; gleich auf dem ersten erbliden wir die Beiligen aus dem Geschlechte der Grafen von Andechs, mit dem banrischen und Braunschweiger Wappen, so daß hier Religion und Vaterlandsliebe im schönsten Bunde erscheinen. Auch die herzogliche Krypta, in welcher außer dem Stifter des Klosters, Herzog Albrecht III., noch viele andere Glieder des baprischen Fürstenhauses bestattet find, ift ein bleibendes Monument des innigen, unlösbaren Zusammen= hanges zwischen Fürst und Volk in Bahern und der katholi= schen Religion. Den kostbarften Schatz bewahrt die Kirche in einer Seitenkapelle, die heilige Kapelle genannt wegen der seltenen Reliquien, die hier in einem gotischen Altare aufbewahrt werden. Bon den drei Schluffeln, welche das äußerst tunstvoll construirte Schloß öffnen, wurde früher der eine an dem herzoglichen Hofe in München, die beiden andern beim Abt und Schatmeifter des Klofters aufbewahrt; zweimal im Jahre, am Feste Christi himmelfahrt und bei der letten Wallfahrt, der Herbstfahrt (Sonntag vor Michaeli), wurden die Reliquien unter großer Feierlichkeit vorgezeigt. Unfere Aufmerksamkeit zieht vor allem andern eine stilvolle gotische Mon= stranz auf sich, eine Silberschmiedearbeit aus dem 15. Jahr= hundert. Sie ist ein Geschent des Stifters, Berzog Albrechts III., und umschließt die munderbaren heiligen drei Hoftien.

In der Lebensbeschreibung des heiligen Papstes Gregor des Großen erzählt Paulus Diaconus, Benediktiner von

Monte Cafino 1, folgendes: ,Als der Heilige Bater Gregorius einmal das heilige Opfer feierte, brachte eine Matrone die gewöhnlichen Opfergaben dar. Als er ihr darauf das allerhei= ligste Sacrament reichen wollte und sprach: "Der Leib unseres Herrn Jesu Christi bewahre deine Seele", da lachte fie spöttisch. Allsbald zog der Papft seine Hand zurud und legte diesen Theil des Frohnleichnams auf den Altar. Als der feierliche Gottes= dienst beendigt war, fragte er die Matrone in Gegenwart des Volkes, warum sie gewagt habe zu lachen, als sie den Leib des Herrn empfangen follte. Nach langem Zögern geftand fie endlich unwillig: "Weil du das Brod, das ich doch mit meinen eigenen Sänden bereitet habe, für den Leib des herrn ausgegeben hast." Da warf sich Gregorius mit dem ganzen Volke wegen des Unglaubens diefer Frau zum Gebete nieder; als er sich bald darauf wieder erhob, war das Stückchen Brod, welches er auf den Altar gelegt hatte, in Fleisch verwandelt. In aller Gegenwart zeigte er es der ungläubigen Matrone; dadurch murde sowohl bei ihr die Gnade des Glaubens wieder erwedt, als auch das gesamte Volt darin befestigt. Wiederum warf er fich mit dem Bolte nieder zum Gebete, und das Fleisch verwandelte sich in die ursprüngliche Gestalt des Brodes." Alehnliches wird aus allen Jahrhunderten und von vielen Orten her berichtet; jedenfalls ift hierin der Glaube an die Gegen= wart Chrifti unter den Gestalten des Brodes sinnig ausgesprochen. Sichere Thatsache ist, daß die römischen Bäpste das allerheiligste Sacrament auf ihren Reisen mit sich zu nehmen pflegten. So reiste Papst Stephan II. praevio Christo im Jahre 753 zu Bipin, Leo III. im Jahre 799 aus dem Frankenreiche, wo er Karl den Großen begrüßt hatte, nach Rom zurück. Wenn nun nach der Sage Papft Beneditt VIII., welcher zur Einweihung der Basilika des hl. Stephanus nach Bamberg

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> II, 41.

gekommen war, heilige Hostien dorthin gebracht haben soll, ebenso wie Leo IX. in der Ungarnoth nach Regensburg für Kaiser Heinrich III., darunter jene, an denen das erwähnte Wunder geschah, so mag ein geschichtlicher Kern dieser Tradition zu Grunde liegen. Uebrigens schließt immer diese Monstranz eine neue consecrirte Hostie ein.

Kostbar ift eine andere Reliquie in Form eines gotischen Scepters von vergoldetem Silber, mit Steinen besetzt, eine höchst zierliche Arbeit aus der Mitte des 15. Jahrhunderts, welche ein Bruchstück von dem Spottrohre des Heilandes trägt; man muß es der alles verschlingenden Säcularisation zu Dank erkennen, daß sie wenigstens diese herrliche Arbeit verschont hat'. Ein Glaschlinder mit silbernem Jug und Kapitäl in romani= schem Stil enthält eine Zona mit eingewebten Buchstaben; die Sage nennt sie den Gürtel, welchen die allerseligste Jungfrau dem hl. Johannes zur Opferfeier gefertigt habe. Es ift ein funstvolles Gewebe aus dem 10. oder 11. Jahrhundert, wahr= scheinlich das Weihegeschenk einer griechischen Raiferin. Ein Bruftfreug mit Reliquien bon den Leidenswertzeugen des Er= lösers, der heiligen Landgräfin Elisabeth nach dem Tode ihres Gemahls von Papst Gregor IX. zum Trost im Leiden gesendet, von vergoldetem Silber, hat einen hohen kunftgeschichtlichen Werth; ebenso erregen unsere Aufmerksamkeit die Reste ihres Braut= kleides, "St.=Elsbetenrock", aus ursprünglich weißem Seidenstoff mit eingewebten Thierbildern. Das Siegeskreuz des fel. Raffo aus dem Geschlechte der Grafen von Andechs ift eine kunft= geschichtlich bedeutende Arbeit in romanischem Stile, wahrschein= lich aus dem 11., vielleicht auch 12. Jahrhundert. Dieser soll es auf seinen Heerzügen gegen die Ungarn immer mit sich ge= tragen haben. Nach der Sage hatte es ein Engel Karl dem Großen gebracht und war es durch Pipin nach Andechs ge= kommen. hier war feit Jahrhunderten der Reliquienschat aufbewahrt, während Mönche aus dem Kloster Seeon dem Gottes= dienst in der Burg oblagen. Nach ihrer Zerstörung (1209) bis zum Jahre 1387 hatte sich die Erinnerung an diesen Reliquienschatz erhalten; da sah der Kaplan Jakob Dachauer vom Kloster Sbersberg eine Maus mit einem jener Zettel im Maul, mit welchen die Reliquien bezeichnet werden, an einer Ritze am Fuße des Altares. Alsbald stellte man Nachforschungen an und fand eine mit Eisen beschlagene Truhe mit Reliquien; die Malerei auf der innern Seite des Deckels derselben stammt aus dem 12. Jahrhundert. Zuerst wurde dieser Schatz an den herzoglichen Hof nach München, dann um das Jahr 1408 nach Andechs zurückgebracht.

Doch, möchte nun einer fagen, find denn diese Reliquien auch alle echt? Und gar manche, auch Schriftsteller, die doch Unspruch darauf machen, daß man von ihnen Rotiz nimmt. suchen hie und da ihr geiftloses Gerede zu würzen durch Witzelei und Spott auf das, mas dem katholischen Volke heilig ift, das da hinaufzieht zu dem heiligen Berge, wie ehedem die Völker ber abendländischen Chriftenheit nach dem Beiligen Lande, um dort die Fußspuren des Heilandes zu verehren, der darüber hingewandelt. Nichts ist leichter und für frivole und oberfläch= liche Geister eine lockendere Versuchung, um für wizige Röpfe zu gelten, als Spott auf das Heilige. Doch folche spotten nur ihrer selbst und ,wiffen nicht wie'. In dem Sohlspiegel ihrer fleinen, niedrigen, gemeinen Scele wird alles Große, Erhabene tlein und zum Zerrbild, über das fie lachen können, ftatt Mit= leid zu haben mit sich selbst, weil sie zu Hohem und Ueber= irdischem sich nicht zu erschwingen vermögen, weil von ihnen gilt, was Goethe einmal an Nicolai schreibt:

Was du mit Händen nicht greifft, das scheint dir Blinden ein Unding, Und betafteft du was, gleich ift das Ding auch beschmutzt.

So haben es Lucian getrieben in alter, Blumauer, Volztaire, Heine und die übrigen Wiglinge in neuerer Zeit; niemand doch wird sagen, dies seine große Geister gewesen. Alle

großen Werke Gottes und selbst des menschlichen Geistes in Kunst und Literatur, in Poesie und Plastik wollen heisig geshalten und mit Ehrfurcht betrachtet werden. Man kann Parodien auf sie schreiben — und für Tausende bleibt von nun an der Schmuz des Spottes, der Fluch des Lächerlichen ihnen anhaften. Jene können das Schöne, Große, Erhabene nicht mehr in sich aufnehmen; ihr Geschmack ist vergistet. Das ist aber auch der Fluch, der den Spötter trisst: seine Seele stirbt, noch ehe er selbst gestorben ist; das Gift des Spottes hat sie getödtet. Der Spötter stirbt darum in der Regel wie Voltaire, wie Heine gestorben sind; das Große, das Ideale, das Heilige, Gott, dessen gespottet, Gott, der dem sterbenden Mörder verzeiht, dieser große barmherzige Gott spottet dann gewissermaßen über den Spötter. Ich will sachen bei eurem Verderben", spricht er 1.

Die Kirche gebietet uns nicht, an die Echtheit der Re= liquien zu glauben; fie lehrt nur, daß fie der Berehrung würdig sind, wobei das innerste, tiefste Gefühl in unserer Bruft auf ihrer Seite steht. Die Echtheit und Thatfächlich= keit zu erforschen, überläßt fie der Kritik, welche wahrlich ihre Aufaabe nicht zu leicht nimmt. Oder follte denn die Echt= heit so mancher Reliquien, auch aus dem Leben und Leiden des Heilandes, von vornherein so ganz unmöglich sein? Aus den wilden, friegerischen Zeiten der Longobarden besitzen wir Reliquien der Königin Theodolinde, Gemahlin des Longobardenkönigs Aiftulf; die Schweden haben das blutige Roller Gustav Adolfs sorgfältig aufbewahrt; so viele Reliquien Luthers werden gezeigt, Goethes Feder und Schillers Schreibtisch mit Chrerbietung betrachtet: sollten die Jünger weniger Bietät für ihren Herrn gehabt haben? Bewahrt doch jede Mutter, auch die ärmfte, ein Andenken an ihr theures verftorbenes Kind:

<sup>1</sup> Spr. 1, 26.

follte Maria, die befte Mutter des besten Sohnes, so gang ohne Gefühl gewesen sein, sie, die seine Worte wie eine kost= bare Reliquie ,bewahrt hatte in ihrem Herzen'? Dann mare David Strauß allein consequent, wenn er behauptet, nach Chrifti Kreuzigung sei deffen Leichnam in aller Gile ,ein= gescharrt' worden, und niemand habe mehr gewußt, wo. Von der Mutter empfing die junge Christengemeinde die echte und ursprüngliche Tradition über des Herrn Geburt und Kindheits= leben, und die Evangelisten haben sie uns getreu aufbewahrt. Und von all den großen Beiligen der ersten Jahrhunderte, welche den Garten Gottes gepflanzt und mit ihrem Blute begoffen, sollten die Gläubigen nichts, gar nichts als Andenken an sie sich aufbewahrt haben, während doch des Propheten Junger deffen Mantel in treuer Obbut behielt? Dem wider= fpricht das natürliche Gefühl, widerspricht die alteste Geschichte, das widerlegen die unbestreitbar echten Martyreracten.

Alber wären auch alle diese Reliquien unecht, so ist doch ber Glaube, in dem wir fie verehren, der Glaube an Chriftus und unsere Versöhnung durch seinen Tod am Kreuze echt und heilsträftig, so ift doch der ideale Zug ein nicht hoch genug zu schätzendes Gut, der unser Volk hierher führt und nach dem Himmlischen verlangen läßt. Die Kreuzzüge haben einst eine neue Periode für Europa eingeleitet; sie haben den Gefichts= freis erweitert, das Ritterthum begründet, den Fehden einen Damm gesett, die Bölker verbrüdert; in engern Kreisen haben folche Heiligthumfahrten eine ähnliche, segensvolle Wirkung für unfer Bolf. Sie ftammen aus dem Glauben und ftarken den Glauben; fie beben das Gemüth nach oben, daß die Sorgen bes Tages es nicht gang daniederdrücken. Sie versöhnen den Niedrigen mit feinem Schickfal, fie troften betrübte Seelen, fie wecken selbst in dem Aermsten und Geringsten, der da so viel Schönes und Erhabenes schaut, den Sinn für das Schöne und Erhabene. Und auf alle Einwendungen des Unverftandes und

des Unglaubens mögen diese Pilger mit dem großen Papste Gregorius 1 antworten: "Nicht die Reliquien als solche versehren wir, sondern jenen beten wir an, dessen Geburt, Leiden und Herrlichkeit sie uns ins Gedächtniß rusen." Wären sie darum auch unecht, so leidet doch der fromme Sinn nicht darumter, der nur auf Christus und seine Heiligen in Verehrung hingewendet ist. Lasset darum dem Volke seine Pilgersahrten, wodurch es einen Antheil empfängt am Ideale. In einer Zeit, da mehr als je das Wort wahr geworden:

Rem

Si possis recte; si non, quocumque modo rem<sup>2</sup>, da thut es wahrlich noth, alle, die Armen aber vor allen, auf die höhern Güter des Lebens hinzuweisen. Jedenfalls find die Hallen des Gotteshauses ein edlerer Versammlungsort als die Säle des Wirtshauses, in welche die modernen Volksbeglücker ihre Anhänger rufen, verbreiten Weihrauchwolfen einen beffern und gefundern Geruch als betäubender Tabaksqualm. Und das Evangelium, so einfach und so erhaben, das Worte des Ent= zückens hat und wieder voll zermalmenden Schreckens, das hinabreicht bis in die Urgründe der Schöpfung und hinan bis zu den höchsten Söhen des Simmels und in alle Tiefen der Seele dringt, dieses Evangelium, so alt und immer wieder neu, von Prieftermund verkündet, ift für das Gemüth ein befferes Erhebungs= und Bildungsmittel als die sinnverwirrenden und herzbethörenden Reden so mancher Propheten der neuen Welt= und Gesellschaftsordnung.

## V.

Man braucht keine eingehenden Studien zu machen, um alsbald die Ueberzeugung zu gewinnen, daß der Benediktiner=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ep. ad Secund.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Geld, wenn auf ehrlichem Wege es geht, wenn nicht, auch auf Schaffe dir Geld. sanderm

orden aufs innigste mit der Geschichte unseres deutschen Bolkes verwachsen ift. Wenn wir die Todtenbücher der Abteien durch= lesen, so begegnen uns auf jedem Blatte echt deutsche Männer= und Frauennamen: Raffo, Hatto, Odilo, Gebhard, Gerhard, Leonhard, Leodegar, Godehard, Ulrich, Lambert, Arnulf, Berthold, Meinhard, Liutold, Karlmann, Wibald, Kunrad, Wili= bald, Liutpold, Wolfgang, Walburg, Runigund, Edeltrud, Mechtild, Richild, Adelheid, Gertrud, Lioba, Hedwig, Waltrud u. f. f. Die Träger folcher Namen waren nicht felten edeln Geschlechtern entstammt, und viele von ihnen hatten in der stillen Zelle Frieden für ihre Seele gefucht, nachdem fie in blutigen Kriegen gegen Ungarn und Saracenen die Schärfe ihres Schwertes erprobt hatten. Giner von diesen war der felige Raffo, deffen Leben und Wirken in die erfte Balfte des 10. Jahrhunderts fällt; zu Graf-Rath (Raffo), unweit bom Ummersee, wo er in der Nähe zu Wörth eine Benediktiner= abtei gestiftet und daselbst als Monch sein Leben beschloffen hatte, ruhen seine Gebeine, welche auf eine riefige Körpergröße schließen laffen. Alls das kaum gegründete Kloster den Ungarn zur Beute geworden war, flüchteten die Mönche mit den von Raffo in Rom und im Beiligen Lande gesammelten Schätzen nach der festen Burg Andechs, wo Graf Friedrich, Rassos Bruder, wohnte. Nach Ottos von Wittelsbach blutiger That wurde die Burg durch Herzog Ludwig von Pfalz-Bayern er= ftürmt; nur die Rapelle blieb, wo dann, wie schon erwähnt, nach fast 200 Jahren der Relignienschat wieder aufgefunden wurde. Bur Sut desselben wurde zuerst ein Chorherrenftift, hierauf von Herzog Albrecht III., im Einvernehmen mit dem Cardinal Rifolaus von Cuja, das gegenwärtige Benediktiner= ftift gegründet.

Auch Andechs mußte den Bandalismus der Säcularisation erfahren. Im Sommer 1803 wurden die heiligen Schäße um ihrer kostbaren Fassung willen in Kisten mit Füßen getreten

und gestampft und nach München gebracht. Mit brennender Tabakspfeife stieg der königliche Regierungscommiffar in die herzogliche Gruft hinab; alle Särge wurden aufgebrochen und durchwühlt, die Gebeine der Baperfürsten auseinandergeworfen, was man an Münzen, Berlen und fonstigen Schmuchsachen fand, mit so rober Haft von den Leichnamen weggenommen, daß der Schädel Herzog Albrechts vom Rumpf geriffen ward. Was im heidnischen Rom unantastbar heilig und durch das Gesetz geschützt war, galt für die Männer der Aufklärung nicht mehr: im Namen des Gesetzes entweihten sie die Todten= gruft der Ahnen ihres Fürsten. Als König Max II. von Diesen Greueln hörte, fagte er bewegt: "Das hat mein Großvater (Max I.) nicht gewollt!' So weit war es gekommen, daß ein reich gewordener Jude es wagen konnte, sich als Räufer von Andechs zu melden, um dann den Namen derer von Andechs führen zu können. Die Antwort voll bitterer Ironie, die ihm König Ludwig I. geben ließ, ist heute noch im Volksmund. Der Edelmuth dieses unvergeglichen Königs hat im Jahre 1850 das Stift als Filiale von St. Bonifaz in München wiederhergestellt 1.

Sanz eigenthümliche Gedanken kommen einem, wenn man die Beschreibung des Herganges bei so vielen Klosteraushebungen liest und von Augenzeugen erzählen hört. Noch ist kein Jahr-hundert seit jener Frevelthat verslossen — und schon erheben sich Tausende und Hunderttausende in Deutschland und in ganz Europa, die nur auf den Tag warten, um nun ihrerseits das Werk der Säcularisation fortzuseten.

Bergeltung hier, daß, wie wir ihn gegeben Den bosen Unterricht, er kaum gelernet Zurückschlägt, zu bestrafen ben Erfinder.

¹ Bgl. M. Sattler, Chronik von Andechs. 1877. E. Heindl, Andechs, für die Besucher des heiligen Berges beschrieben. 1884.

Dies Recht, mit unahweisbar fester Hand, Setzt unsern selbstgemischten, gift'gen Kelch An unsre eignen Lippen.

Dieses Gesetz der sittlichen Weltordnung, wie es der große Brite hier ausspricht, mochte auch König Ludwig nachdenklich gemacht haben. Ein altes toscanisches Sprichwort sagt:

Roba di chiesa, roba di stola, Presto la viene, presto la vola ¹.

Darum suchte er, soviel er vermochte, zu sühnen, was unter seinem Bater war verbrochen worden.

Mit dem Stifte ist die St. Nifolausanstalt verbunden, ein Institut für Erziehung verwahrloster Knaben; über 100 Zöglinge vom 6. bis 18. Jahre genießen hier unter der Obsorge der Ordensbrüder vollständige Berpflegung, Unterricht in den Elementargegenständen, in Musik und Gesang, und lernen verschiedene Handwerke. Das Dekonomiegut von beträchtlichem Umfange gibt ihnen Gelegenheit, für die Arbeiten der Landwirtschaft geschickt zu werden, was zugleich Leib und Seele gesund erhält. Das Stift widmet dieser Anstalt nicht bloß seine Arbeitskraft, sondern bringt ihr auch vielsach materielle Opfer.

So stellt sich uns in dem neu aufblühenden Andechs so recht die Geschichte und Wirksamkeit des Benediktinerordens vor Augen, wie er seit mehr als einem Jahrtausend war und mit der Pflege des christlichen Cultus zugleich den Segen der Cultur unserem Baterlande gebracht hat. Aus dem Chorgesange (opus Dei), den der hl. Benedikt seiner Gemeinde vorschrieb, ist die ganze Herrlichkeit des Gottesdienstes herauszgewachsen; in der Handarbeit, besonders dem Ackerbau (opus

Was Gott gehört und dem Altare, Bleibt keinem Dieb bis hin zur Bahre.

manuum), den er den Seinen zur Pflicht machte, ftellte er die Ehre und den Segen der bordem so verachteten Sand= arbeit der Welt vor Augen und hat dadurch einen großen Theil von Deutschland urbar gemacht; in den Kindern, welche schon im garten Alter den Aebten zur Erziehung und zum Unterricht dargebracht wurden, sehen wir die Anfänge jener großen Pflegestätten der Wiffenschaft, die den Abteien unter den Stürmen des Mittelalters einen so hohen Glanz verliehen. Gottesdienst, Seelsorge und Unterricht, Ackerbau und Handarbeit, diesen drei großen Aufgaben hatte der Orden sich ge= weiht; sie sind die Aufgaben der Menscheit. Mag auch robe Gewalt einen und den andern Stamm fällen, mag auch einer oder der andere altersmorsch in sich selbst zusammenbrechen. immer werden aus der Wurzel neue Triebe sprossen, immer wird der Geist, der sie geschaffen, neue Formen finden. Was auch immer die Zukunft bringen mag, welche Ratastrophen auch immer über unser Geschlecht dahingehen und das An= gesicht der Erde verändern werden, der Benediktinerorden wird sie alle überdauern; denn er ift die älteste, unmittelbarfte. bildungs= und entwicklungsfähigste Verkörperung ewiger Ideen. Und diese sterben nicht.

Stets liebte ich es, in der Nähe heiliger Stätten meinen Ferienaufenthalt zu nehmen. Das Kreuz am Wege, das der Tiroler so sinnig und dankbar mit goldgelben Maiskolben und dunkelrothen Weintrauben schmückt; der schlanke Kirchthurm, umgeben vom Gottesacker mit den sorgsam gepflegten, blumenverzierten Gräbern, in welchen die hohen Bergeshäupter so ernst und mahnend hereinblicken, während der Priester nach der Frühmesse in der Stille des Morgens hindurchgeht, mit Weihwasser die Leichenhügel besprengt und den Geschiedenen Segensworte zuruft; die Abendglocke, deren Klänge von der Felswand widerhallen: das alles ist mehr als bloße Staffage der schönen Landschaft.

Dies Läuten mahnt mich leise an ben Frieden, Der von der Erd' auf immer ift geschieden Schon in der ersten Paradiesesfrühe.

Das alles redet mit stiller und so lauter Stimme, regt jo manche Gedanken in uns an, die uns im Gewühle der Stadt und auch unter bestaubten Folianten nicht in den Sinn famen; da zieht ein so hoher Friede, Trost, Freudigkeit in die Seele ein. Und diese geistige Strömung, die den innern Menschen erhebt und mit Ahnungen des ewigen Lebens erfüllt, fließt gemiffermagen über auch auf den Leib, diefen erfrischend, stärkend und verjüngend. Da fühlen wir so recht, wie wahr es ist, was Gott verheißen: Deine Jugend wird sich erneuen wie die eines Adlers. 1 Wenn wir dann knien können mit dem gläubigen Bolke vor dem Altare, sei es in der erhabenen Abteitirche, wo die ernsten Chorale machtig über unfern Sauptern hin durch die Hallen wogen, oder in der kleinen, armen Dorftapelle, wo der Priefter in hehrer Stille das geheimniß= volle Opfer feiert: da wird es uns so heimatlich wohl, da öffnen sich die tiefsten Quellen des innern Lebens, liegt die Welt mit all ihrer Erbärmlichkeit tief unten zu unsern Füßen, verschwindet die Zeit, empfinden wir um uns her die Ruhe der Ewigkeit. Wenn wir auf den Altar bliden, sei er reich oder arm, er erinnert uns an die Tage der grauen Vorzeit, da die Völker ihre Altäre errichteten und über Noes Opfer der Bogen des Friedens erschien. Albe, Stola, Relch, Batene, ob von Gold oder nur von geringem Stoffe, das alles sind Reliquien aus uralter Zeit. Alles hat sich im Laufe der Jahrtausende geändert, alles hat die Fluth der Bergänglich= keit hinweggespült, am Altare der katholischen Kirche haben die Beiligthümer der Menschheit eine Stätte gefunden. Unbewegt wie der Himmel steht der Altar der Kirche über den

<sup>1</sup> Pf. 102, 5.

Geschlechtern, die kommen und gehen; und Tag und Nacht auf der ganzen Erde steigt das Opfer zu Gott empor, das ewig Bleibende in allem Wechsel des Irdischen, das einzig Dauernde in diesem Kreislauf von Entstehen und Vergehen. Wenn wir dann das Evangelium verkünden hören, diese Worte so einfältig und so erhaben, so kindlich und so voll Majestät, aus denen eine Weisheit spricht, so überirdisch und geheimnisvoll und doch wieder den Menschengeist so vollständig sättigend und labend: dann empfangen wir einen Eindruck von den Segnungen des Christenthums, von der Größe unserer katholischen Kirche, wie ihn die Veweissührungen der Wissenschaft nicht stärker zu geben vermögen.

Darum fonnte es mir nie recht wohl werden an jenen Orten, wo wir kaum das Zeichen unserer Erlösung erblicken, wo gerade das, was die Menschen am innigsten und dauerndsten vereint und das stärkste Band der Gemeinschaft ist, gar nicht gesunden wird: die Gemeinsamkeit unserer Anschauungen in Bezug auf die letzten und höchsten Fragen des Daseins. Diese Herren und Frauen, die wir so häusig dort sinden, trotz all ihrer Bildung, scheinen gar noch nie nachgedacht zu haben, warum sie denn eigentlich auf der Welt sind. Alles scheint nur darauf angesegt, die Tage in Freuden zu verleben und sich so gut als möglich zu unterhalten.

O curvae in terras animae et coelestium inanes! 1

Es stimmt mich immer unendlich traurig, wenn ich da sehe, wie für so viele es eine Sonntagsfeier nicht mehr gibt. Die Männer lesen ihre Zeitungen in der Sonntagsfrühe wie an jedem andern Tag, und der Cigarrendampf bildet ihr Morgensopfer wie an jedem andern Tag. Und die Frauen? "Frauen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pers. Sat. II, 61:

Mermliche Seelen, zur Erbe gebeugt und bem himmel entfremdet!

ohne Meligion', jagt einmal selbst der frivole Heine, ssind wie Blumen ohne Duft.' Nichtige Plaudereien, Romanlectüre und eitler Put soll die Leere ihres Lebens ausfüllen:

Pars minima est ipsa puella sui 1.

Statt eines frommen Gesanges diese grellen, schnarrenden, hölzernen, geist= und seelenlosen Klimpertöne, wo kein sanstes Ausklingen ist und natürliches Berhallen, dabei unzähligemal dieselben Handgriffe falsch gegriffen und wiederholt! Diese Fingersertigkeit, welche die Mechanik fast künstlich herstellen könnte, macht uns ganz dumm und stumpf und beweist so recht die Geist= und Gemüthlosigkeit unseres heutigen Gesellschaftslebens, wo man sich und andere damit martert. Welch trostlose Oede!

Wie groß erschien mir dagegen bei der letzten Herbstfahrt hier in Andechs eine Bäuerin! Sie war mit den andern hiersher gewallt, hatte stundenlang da gekniet, gebetet und die Predigt von der Gottess und Menschenliebe gehört. Nun ging sie heim und legte beim Weggehen eine Gabe in den Opferkaften. Man konnte ihr es ansehen, daß stiller Friede, Trost, Ergebung in ihrer Seele wohnten. Diese Frau war dem Anscheine nach arm, doch sie ist unermeßlich reich; sie hat hier gebetet für ihr Seelenheil, um eine Ewigkeit von Glück. Und sie hofft es; sie hofft es hesstiglich und gewiß, weil der getreue und barmherzige Gott es versprochen hat'. Darum ist sie so reich und opfert gern eine Gabe von dem wenigen, was sie besitzt.

Wie arm dagegen der Glaubenslose! Da gehen diese Mensichen hin, um im Naturgenuß ihr ganzes Glück zu sinden. Einmal, auf einem Berge beim Sonnenuntergang, sah ich einen bewundernd stehen. Es war in Norddeutschland. Er meinte,

<sup>1</sup> Der kleinste Theil von ihr ift fie felbst.

das sei doch auch ein erhabener Gottesdienst, da alle stehen in dem Riesendome dieser Erde und andachtsvoll hindlicken, wenn der schöne Feuerball im Westen hinabsinkt und aus den Bergen die Abendwinde brausen wie mächtiger Orgelklang. — Aber die Sonne verbirgt oft Wochen, Monate lang ihr Angesicht, wo ist dann dein Gott? Und wenn deine Seele angstgepreßt nach Hilfe schreit, wo ist dann dein Gott? Und wenn einmal dein Auge, das diese Sonne sah, sich schließt, wo ist dann dein Gott? Und wenn dieser Sonnenball und Millionen Sonnen an unserem Sternenhimmel erloschen sind und erstarrt, wo ist dann dein Gott?

Doch dies ist noch das geringere Uebel. Manche benuten gerade die heiligen Tage, um ihrem Haß gegen Christus und seine Kirche Luft zu machen. Denn gleichgiltig kann nun einmal der Mensch dem Christenthum gegenüber nicht sein. Es ist da, es ist in der Welt als eine universale, welthistorische Thatsache von unermeßlicher Bedeutung. Bei jedem Schritt und Tritt begegnet es uns, wohin wir blicken, werden wir daran erinnert, unser öffentliches und Privatleben trägt überall noch seine Spuren, selbst unsere Sprache hat es durchsdrungen. Dem einen ist es darum ein gütiger Schutzgeist, der ihn freundlich an der Hand faßt, sicher und glücklich durchs Leben geleitet; dem andern wird es ein drohendes Gespenst, dem er vergeblich zu entrinnen strebt, das aber immer wieder, wo er auch sich zu verbergen sucht, vor ihm auftaucht und ihn schreckt. —

Zehn Tage blieb ich auf dem heiligen Berge. Den Rückweg nahm ich durch die wild zerrissene, tief eingeschnittene Schlucht des Kienthales, das bei Herrsching in das Becken des Ammersees mündet. Unter gewaltigen Tannen, hundertjährigen Sichen und Buchen, die wie liebende Freunde schützend ihre grünen Aeste über uns ausstrecken, führt die Straße dahin. Zunächst geht der Fußweg steil abwärts, über weit und mächtig an dem Boden hinlaufende Wurzeln; diese hatten erft mühfam Die Rite suchen muffen, wo fie in das feste Geftein eindringen und Nahrung finden konnten. Aber um fo kräftiger find fie nun geworden, um so fester halten sie die Felsen umklammert und bilden so natürliche Stufen, auf benen es sich leicht hinabsteigen läßt. Co ift es auch im Menschenleben. Was in Noth und Rampf und schwerer Arbeit heranwächst, das wird im innersten Kerne gefund, wächst hoch und fräftig auf und trott den Stürmen; die wohlgepflegte Treibhauspflanze hält nicht aus im Wetter. Soch oben auf den Wipfeln, am oberften Rande der Schlucht, sag goldenes Sonnenlicht; hie und da brang ein Strahl durch das Laubwerk herein und spielte über den Blättern, die ein schwacher Luftzug bewegte. Bald war auch das Geläute der Herde verklungen, die auf dem Berge weidete; große Stille herrschte ringgum; nur der Bach, der das Thal durcheilt, durch die lange Sommerwärme klein geworden, murmelte leise. Da erschien mir die ganze Natur wie ein Mensch, der schläft und träumt und im Traume redet.

Jest öffnete sich eine kleine Seitenthür an der Klostermauer. Ein Bruder trat heraus in schwarzem Habit mit dunklem Bart; er hatte einen großen Wasserkrug in der Hand, und ein Knabe, gleichfalls einen Krug tragend, folgte ihm. Sie stiegen den Abhang hinunter bis zu dessen Mitte, wo aus dem Felsen kühles, klares Wasser quillt; es ist das Priorsbrünnchen. Es war ein überraschend schones Vild und erinnerte mich so recht an manche Sagen des Mittelalters von dem Klausner, der in seiner Waldeinsamkeit einen Knaben bei sich hat, den er beten lehrt und die Kräuter kennen, und dem er von den Sitten und dem Treiben der Menschen erzählt, der vielleicht ein Königssohn ist und nun dem Einsiedler wie ein Sohn dem Vater Dienske leistet.

Noch einmal blieb ich stehen und trank gleichfalls aus ber Duelle. Dann ging es wieder weiter in der Stille; das

Mloster war unsichtbar geworden. Mit einemmal klang ein Glöckhen so hell, so klar, so silberrein von oben herab durch den Wald wie eine freundlich liebe Engelsstimme. Es war das Chorglöckhen, das die Brüder zu den Horen rief. Es klang wie ein frommer Abschiedsgruß.

Alls das Schiff in der Mitte des Sees angekommen war, trat mehr und mehr die Kirche wieder hervor und schaute vom hohen Berge weithin in das Thal und Land hinein. Ich blieb auf dem Berdeck, unverwandt war mein Blick dorthin gerichtet, solange ich fuhr. Schwere Wetter= wolken, die lange ichon gegen Westen gestanden und den Horizont dort verdunkelt hatten, zogen nun herauf; heftiger Regen mit hagel bermischt strömte nieder. Die Wellen gingen hoch und der kleine Dampfer ward stark bewegt. Immer dunkler wurde es, nur hie und da floh ein lichter Streif am südöstlichen Himmel bin und ließ mich auf einen Augen= blick noch einmal die Kirche schauen. Da erweiterte sich vor mir der See, er ward vor meinem Geifte zum Meere, zum großen Meere dieser Welt, wo es auf und ab wogt, Sturm und Wellen das Schiff unseres Lebens umberschleudern. Hoch darüber steht die Kirche, unbewegt und unerschütterlich; denn das Kreuz ragt von ihrem Gipfel herab, und ihre Mauern find aufgebaut auf Felsengrund —

velut rupes vastum quae prodit in aequor, Obvia ventorum furiis expostaque ponto, Vim cunctam atque minas perfert coelique marisque, Ipsa immota manet <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Virgil. Aeneid. X, 693:

wie ein Fels, der hinaus in das unabsehbare Meer ragt, Trohend der Stürme Gewalt und blohgestellet der Brandung, Alle Gewalt und Drohung des Meers aushält und des Himmels, Und unerschütterlich steht.

Und nun nochmal den Blick zum Kreuze hinauf! Das Blut, das von ihm herabgeflossen über die Welt, hat Balsam geträufelt in ihre Wunden, in die tiesen Todeswunden der Menschheit, hat sie getröstet und geheilt. Denn der, der am Kreuze hing, ist erstanden und wird alles an sich ziehen, mit seiner Gottesmacht hinaufziehen aus diesen Abgründen von Noth und Tod zu den lichten Höhen, da er wohnet.

## V. Ins Thal der Frankischen Saale.

Eisenbahnen; ihre Nachtheile und Vortheile. — Der Spessart. — Schloß Mespelbrunn. — Julius Echter von Mespelbrunn; sein Charakter. — Religion und Humanität. — Sagenhafter Ursprung der Echter. — In der Lichtenau. — Wahre und falsche Ideale. — Die Jagd im Spessart. — Land und Leute im Spessart. — Phanstasie und That. — Der Spessarter Landsturm und die Franzosen. — Einsiedel, Neustadt, Gertraud. — Deutschland und die Mönche. — Der Bauernkrieg. — Adel, Bauer, Kloster. — Kieneck. — Der Feudalstaat. — Karl der Große auf der Salzburg. — Der Saale entlang. — Schönau; seine Geschichte. — Sehriedsburg, Homsburg, Sodenberg, Reußenberg, Dreistölz. — Religiöser Grund der beutschen Sage. — Dorfgeschichten. — Der Adel und die Juden. — Das Auskommen des dritten Standes. — Das Proletariat und die socialistischen Theorien. — Saaleck, Hammelburg, Alltstadt — Die Säcularisation.

T.

Was sou ich in der Fremde thun? Es ist ja hier so schön!

Die Worte dieses alten Liedes summten oft um mich her, wenn der Herbst nahte und ich mich zur Reise in die Ferne bereitete. Es ist ja hier so schön in diesen dunkeln Wäldern, auf diesen grünen Auen, von dem ruhig dahinströmenden Flusse belebt, wo klare Bäche von den Hängen rieseln und wie leuchtende Silberfäden durch die Fluren sich hinziehen, hier in dem alten Thüringerlande, das ehedem bis zum Main herabreichte und den Norden mit Süddeutschland verband. Wenn irgendwo, so ist hier echtes deutsches Land; kein slawischer Laut ist je hier erklungen, keines Kömers Fuß hat je diesen

Boden betreten. Wie oft habe ich seit einem Menschenalter Diefe ftillen Thaler durchwandert, im Schatten Diefer Eichen geraftet, auf denen das Auge des Forstmannes mit Liebe rubt, an denen er schauen kann, was die Natur zu schaffen vermag, wenn die Sand des Menschen nicht hemmend und ftorend ein= greift. hier, unter dem Schute einer einfichtsvollen Regierung, ift es der kurgsichtigen Habsucht noch nicht gelungen, diese herrlichen Bestände niederzuschlagen, und der rucksichtslosen Speculation fremder Sändler find unüberfteigbare Schranken gezogen, wenn fie es versuchen wollten, diesen segensvollen Reichthum des Waldes auszubeuten, um, wie anderswo, nichts mehr bei ihrem Abzug übrig zu laffen als troftlose Dedung und unfruchtbares Gerölle. Die neueste Zeit hat auch dieses ftille Thal durch Eröffnung der Secundarbahn von Bemunden am Main bis nach Sammelburg dem Weltverkehr erschloffen. Zuerst, als ich diese Nachricht hörte, war sie mir keineswegs erfreulich. Sollen nun auch hier, in diesem friedlichen, stillen, von dem ruhelosen Treiben der Welt noch unberührten Thale, die Ingenieure ihr Werk beginnen, durch diesen reichen Wechsel der Landschaft, über diese so mannigfach gewellten und doch so harmonisch stimmenden Hügel und Fluren ihre Linien ziehen, schnurgerade wie ihr Lineal und poesielos wie ihre Berech= nungen? dachte ich mir. Soll hier nun die Locomotive heran= schnauben, statt Amselichlag und Kuckucksruf ihr greller Pfiff aus den Wäldern widerhallen, ftatt der leichten blauen Rauch= fäule, die über dem Dache der Mühle frauselnd emporfteigt, der schwarze, schmutige Dampf der Maschine über das Thal fich legen, die spiegelhellen Wellen des Fluffes verdunkeln und schwer und trübe an den Berghalden sich hinziehen? Und foll mit dem Bahnzuge auch die große Welt einziehen und auch Diefe Idulle zerftören, die fo manchem seit fo vielen Jahren Auge und Herz gelabt und die Seele, hineinverfenkt in diefes reine, einfache, unverfälschte Naturleben, wie durch ein ftarkendes

Bad erfrischt und neu belebt hat, so daß er mit erhöhter Spannkraft zu den Arbeiten des Berufes zurückehren konnte? Soll das rastlose Jagen nach Besitz und Genüssen, diese Friedelosigkeit, dieses Ungenügen und Berschmachten vor Begierde des Weltmenschen mitten in seinem Genußtaumel, dieser Schein und diese Lüge da draußen auch hier hereinkommen wie eine giftige Seuche, welche die Geister verwirrt und die Herzen austrocknet?

Doch es ist so arg nicht geworden. Die Miniatur-Locomotive bringt nur wenige Wagen; Amerikaner, Russen und
Engländer haben den Weg hierher noch nicht gefunden, die Bewohner sind auch noch nicht "unternehmend" genug, um Sommerfrischen zu errichten und durch wehende Fahnen, weithin sichtbar, die Borüberreisenden zum Besuche einzuladen. Auch würden diese alle Berhältnisse noch viel zu "primitiv"
sinden, wie häusig solche tadelnd sich auszudrücken pslegen, die nun einmal es lieben, in den paar Tagen ihrer Erholungsreise als etwas ganz besonders Bornehmes angesehen und bedient zu werden; den eigentlichen Gewinn hat dabei freilich nur der, welcher ihnen am Schlusse die Rechnung macht.

Bereits beginnt üppiges Buschwerk mit seinem wohlthuenden Grün den Bahndamm wieder zu verhüllen; nur wenige Züge gehen morgens und abends hin und wieder; einen Augenblick siehst du sie sich hinwinden durch den Hag und über Wiesengrün, dann ist alles wieder so einsam und still, daß du nichts hörst als den Lockruf der Wildtaube und den Finkensang drüben im Walde, das einzige, was dir lebendig dünkt ringsum. Du bist wieder allein, mit der Natur und dir selbst so allein, daß du dich viele Meilen weit von dem Welttreiben entsernt denken kannst.

Darum wollen wir der neuen Bahnlinie nicht gram sein. Gar mancher, der auf einer der Linien, welche vom Rhein oder von Sachsen oder von Südbahern an Gemünden vorübereilen, von der Brücke aus einen nur

flüchtigen Blick in die beiden hier ausmündenden Thäler der Sinn und der Fränkischen Saale warf, hatte nicht geahnt, wie schön es ist hinter diesen ragenden Bergen, in diesen heimlichen Gründen, wie viele liebliche Heimstätten diese dunkeln Wälder überschatten. Waldesduft und Wiesengrün mit seinen hellen Gewässern und frische Luft der Berge, wie bieten sie dem ein Labsal, der bei der rastlosen Haft des Lebens und Schaffens nach stiller Ruhe verlangt!

In wenigen Stunden trägt uns der Bahnzug, ob von der reichen Geld= und Handelsstadt Frankfurt oder von Würzburg dem Musensize her, nach Gemünden. Wer jedoch in dieser Zeit des Dampses das Fußgehen noch nicht verlernt hat, wer noch Land und Leute will kennen lernen und in wessen Brust noch, wenn der Wald wieder grün geworden und die Bögel wiedergekehrt sind, der Wandertried sich regt, dem er als Jüngling gesolgt war, der ihn darum stark gemacht hat an Leib und Seele, dem er auch im spätern Alter nicht entsagen will, weil er ihm die Tage der Jugend zurückruft: ein solcher möge uns nun begleiten auf unserer Fußwanderung durch den Spessart in das Thal der Sinn und der Saale.

## II.

Von Aschaffenburg aus haben wir nicht weit zu gehen, und der Spessart, Speckteshart, Speckthart (so in den Urstunden des Mittelalters und schon im Nibelungenlied) nimmt uns auf und verläßt uns nicht mehr. Unter seinen Laubbächern wandern wir fort und fort. Mehr und mehr, wenn wir dem Herz des Spessarts entgegengehen, wird prächtiger der Wald, der echte deutsche Wald, wie ihn unsere Ahnen schon kannten vor Jahrtausenden, den sie dem Bogel Odins, dem Specht, geweiht hatten. Selten sind die Grenzen eines Gebirges so bestimmt von der Natur hervorgehoben und scharf umrissen, daß auch das ungeübte Auge sie leicht versolgen

kann, als jene des Spechtharts. Der Main, welcher in vielen Windungen bon Gemünden bis Hanau einen weiten Bogen beschreibt, umgrenzt ihn gegen Süden; dort ift es die Saale, hier die Kinzig, welche nach Often und Weften das Gebirge umschließen; im Norden begrenzt ihn die der Sage nach von Rarl dem Großen angelegte Sohe oder Birkenhainer Strage. Zwischen diesen Grenzen erhebt sich der Hochspeffart wie ein fast ununterbrochen fortlaufender Hochrücken. Sinn und Saale wenden unfern Blid hinauf zum nächsten Grenzgebirge, der Hohen Rhon, wo vom Gipfel des Kreuzberges aus der Blid über die wundersam geformten, geognoftisch hochwichtigen Basaltkuppen hinüberschweift und in der Ferne die Söhenzüge des Thüringer Waldes und der Saum des Harzes noch in schwachen Linien dem Auge erkennbar find. Je mehr wir uns dem Hochspessart nähern, desto häufiger erscheint die Giche, Diefer iconfte aller Baume, in ihrer ganzen Große und vollen Kraft; dazwischen ragen herrliche Buchen empor, schlank und glatt, und ihre Blätter, von der Sonne vergoldet, schimmern und leuchten, als sollten sie wie Riefenkerzen uns Licht geben, wenn wir den Weg durch das Dickicht suchen. So ist der Speffart eine der ichonften Perlen in der Krone Banerns, und nicht umsonst find Könige und Fürsten, von Karl dem Großen an bis auf den heutigen Tag, von weiter Ferne hier= her gekommen zur Pflege der Jagd. Die Speffarter Jäger hatten weithin den Ruhm, Meifter zu fein in ihrem Sandwerke, und viele Sagen knüpfen sich noch daran.

Zuerst steigen wir über einige waldige Höhen und gelangen in das Elsavathal; unser nächstes Ziel ist, wie billig, Mespelbrunn, Schloß und Geburtsort des großen Julius Echter von Mespelbrunn, Fürstbischofs von Würzburg, Stifters des Spitals und der Universität daselbst.

<sup>1</sup> Ngl. das Titelbild.

Vom Steigen ermildet, lassen wir uns unter den Bäumen nieder, ehe wir vollends ins Thal hinunterwandern. Stille, heilige Ruhe überall! In der Nähe hören wir das Klopfen des Spechtes am Baume; über uns treist der graue Geier, der Warnungsruf der Vögel wird laut; mit einemmal, mit gellendem Pfiff, stößt er drüben ins Thal hinab.

D Speffart, ebler Forft, du bift Der Wälder Preis zu jeder Frift! Wie weit umher in Land und Gauen Auch forschend rings die Augen schauen, Mit deinen Buchen, beinen Eichen Läßt sich kein andrer Wald vergleichen.

Wie Säulen schlank im Tempelraum, Stehn beine Stämme, Baum an Baum, And deine Wipfel wölben sich Zum weiten Dom andächtiglich, And drüber lacht der Sonne Schein, And ihrer Strahlen hell Gesunkel Blist durch das kühle Laubgedunkel And wirkt grüngoldene Lichter drein.

Sieh bort das Schiff auf weitem Meer, Das rüftig fährt im Sturm einher, Hoch in der Luft die Masten stolz; Gezimmert ist's von deinem Holz, Aus Spessarts Eichen ist's gebaut, Der Seemann drum ihm wohl vertraut.

Karl Immermann sagt einmal in seinen Memorabilien: "Wer Deutschlands geheimste Reize genießen will, muß nach Franken reisen." Mit Recht bemerkt hierzu Alexander Kaufmann: "Was aber einer Landschaft Reiz gewährt, ist nicht bloß die Natur, sondern auch die Erinnerung an geschichtliche Ereignisse und die Sage. Vermag sie, wie dies in Schott-land so häusig der Fall ist, selbst unschöne oder nur durch rauhe Schönheit wirksame Gegenden mit dem Schimmer poetischer Romantik zu umweben, wiedel mehr wird sie dieses Zauber-

licht über unsere Landschaften verbreiten, die wie der Speffart den vollen Duft des alten deutschen Waldes, oder wie das Mainthal eine Folge der anmuthigsten, durch Burg= und Klostertrümmer doppelt reizenden Ansichten bieten!

# Ш.

Unten im Thale liegt der Weiler Reudorf, eine Un= fiedlung, wie auch der Name besagt, aus neuerer Zeit. fleiner Bach, der von Often herabfließt, mundet hier in die Elsava ein; wir gehen an ihm aufwärts und stehen in wenigen Minuten vor Mespelbrunn, nach ältern Urkunden Espel= born. Es ist ein ernstes und doch liebliches Bild, das sich hier unserem Blide bietet. Allmählich steigt der Boden an, das frische Wiesengrun wird von dem murmelnden Bächlein bewäffert; amphitheatralisch stehen die Berge im Hintergrund; ringsum von dunkelgrünen Baldern umkrangt, ift die Burg wie in einen prachtvollen Rahmen von der Natur selbst ein= geschloffen. Aus der klaren Fluth eines spiegelhellen Sees steigt das Schloß empor, das mit seinen verschiedenen Bestandtheilen und aus verschiedenen Zeiten stammenden Anbauten bei aller Unregelmäßigkeit im einzelnen zwar nicht jenes ermüdende und geiftlose Gleichmaß darstellt wie neuere Bauten der Art. aber ein so ebenmäßiges, aus dem Leben und der Geschichte seiner Bewohner herausgewachsenes Ganze, daß wir es mit feinen verschiedenen Linien, abwechselnden Formen und Giebeln immer von neuem und mit Interesse betrachten. Der hobe Wartthurm, der wie ein spähender Wächter über das Ganze emporragt, grüßt uns schon von ferne; treten wir näber. dann erblicken wir den lieblichen Erker, das zinnengekrönte Dach. Eine Brücke führt über den See in das Innere. Die Erbtochter Maria Ottilia brachte nach dem frühen Tode Johann Philipps Echter (1665) einen Theil der Güter durch Beirat in das Geschlecht der Ingelheim, welche das Wahr=

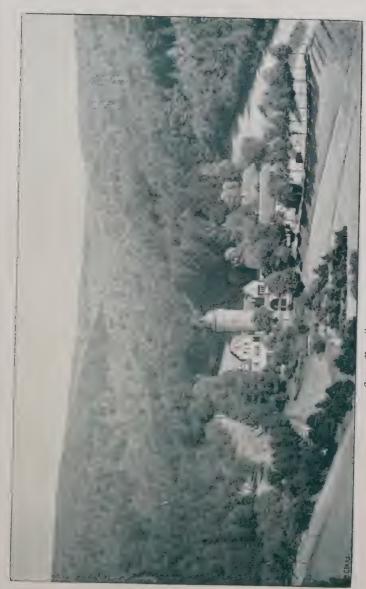

Burg Mespelbrunn. (Phot. Camhaber.)



zeichen der Echter, die drei Ringe, in ihr Wappen aufnahmen; ein noch lebendes Glied dieses Hauses ließ in neuerer Zeit das Schloß mit vielem Verständniß erneuern. Hier ward der große Julius geboren (1545, uff St. Unshelmitag den achten Martii') als der Sohn Peters von Echter und der Gertrud von Abelsheim; mit Ehrsurcht betreten wir die Stube, in welcher der Vater des Frankenlandes das Licht der Welt erblickte.

Es ist gewißlich so: wir verstehen einen Menschen auch in seinem geistigen Leben und Schaffen nicht, wenn wir den Ort nicht kennen, wo seine Wiege gestanden, den Boden, auf dem der Knabe sich getummelt, die Umgebung, in der er herangewachsen ist. Mit Recht sagte einmal der Rector seiner Universität in einer Festrede von ihm: "Sein Auge, hell und flar wie der frnstallene See, der die Burg feiner Bater um= fluthet, hatte tief hineingesehen in die Schäden, an denen fein Geschlecht siechte; er hatte den Ernft und die ganze Bedeutung der Lage ermeffen, und erkannt, mas feine Zeit bedurfte, was seine Völker von ihm heischten. Mannhaft und ftart wie die Eiche des Speffarts, in deren Schatten feine Wiege gestanden, bon feinem Hemmniß gebeugt, bon keiner Noth gebrochen, führte er . . . aus, was, allmählich reifend, er seit Jahren wie ein Rleinod in seiner Seele getragen hatte. Nicht bloß durch äußere Mittel und politische Combinationen, durch Begründung vielmehr und Neubelebung firchlicher Inftitute, durch großartige Schöpfungen driftlicher Charitas, vor allem aber durch mahre, echte Wiffenschaft fah er eine glücklichere Zukunft gewährleistet; denn er vertraute den Waffen des Geistes, der Macht der Wahrheit. Ihm war jenes Wort Bacons, das in jüngster Zeit von Staatsmännern und Gelehrten mit Emphase wiederholt wurde: "Wissenschaft ift Macht", keineswegs fremd; mehr als einmal hat er es in den Statuten, die er seiner Universität gegeben, ausgesprochen, und indem er in einer des hochgebildeten Mannes würdigen

Weise jenen Gedanken Platos sich aneignete: "Nur dann wären die Staaten glücklich, wenn entweder die Philosophen Könige, oder die Könige Philosophen würden", hat er eine Aristokratie der Intelligenz anerkannt und deren Bedeutung, Stellung und Einfluß im öffentlichen Leben hinlänglich angedeutet."

Gerade deswegen hatte der widerstrebende Theil des Adels im Hochstift Würzburg ihn angeklagt; in der Beschwerde= schrift vom Jahre 1581 hoben die Unzufriedenen hervor, daß Männer zu hohen firchlichen Würden berufen würden, die .keinen Steden' von ihren Eltern ererbt hätten; auch tadelten sie ihn darum, weil er einen ,geiftlichen Rath', zumeist aus Bürgerlichen bestehend, um sich gesammelt. Julius hatte eben einer fälschlich so genannten Reformation gegenüber, welcher viele jener Abeligen sich angeschlossen hatten, jenes Wort des Negidius von Viterbo bedacht: nicht die Religion sei zu reformiren durch die Menschen, sondern die Menschen durch die Religion, und darum ließ er sich nicht durch Vor= urtheile und Privilegien zurückhalten, wenn es galt, die tüch= tigsten Männer zu wählen zur Hebung der religiöfen, sittlichen und wirtschaftlichen Lage seines Volkes. Julius war in der That ein Säcularmensch, und sein Name steht so tief ein= gegraben in der Erinnerung unseres Volkes und wird mit folch dankbarer Bewunderung und warmer Verehrung genannt, als ob er gestern erft von uns geschieden wäre. Mit Recht läßt darum der Dichter den Speffart diesen seinen beften Sohn rühmen:

Doch keiner von den frommen, hohen Helben, Die aufgeblüht aus meiner Waldesnacht, hat so vereint in sich die beiden Welten Der Glaubenstreue und der Erbenmacht; Der fernsten Zukunft Herold hör' ich melden Die Werke, die sein starker Geist vollbracht; Bor seines gottgeweihten Wohlthuns Walten Sah ich Verwüftung schauernd innehalten.

Doch was in seinem ungehemmten Streben Sein klarer Geist als hohes Gut ersah, Selbst seinen Lebens inn'res Leben, Was er geliebt, was seinem Herzen nah, Hat er als reiche Erbschaft hingegeben Dir, seiner Tochter, Alma Julia! Durch seine Gau'n, hin durch die fernsten Zeiten Treu seines hellen Geistes Fluth zu leiten.

Wenn wir hier einige Augenblicke nachsinnend uns nieder= laffen unter den mächtigen Gichen und hochragenden Roth= buchen, deren Wipfel die Burg seiner Bater beschatten, da mögen wir einigermaßen verstehen, wie er das geworden ift, was er war während einer langen, verhängnisvollen Re= gierungszeit von 44 Jahren († 1617). Die erhabene Gin= samteit ringsum, dieser große Ernft der Ratur, die ihn um= gab, mochte fruhzeitig in ihm den Sinn für das Große und Erhabene gewectt und feinem Geift jene Reife gegeben haben, jene masvolle Ruhe im Entwerfen, jene Energie in Durch= führung seiner Plane. Lange war er nach seiner Erhebung auf den Stuhl des hl. Burkard ichweigsam und schien vielen unthätig bleiben zu wollen. Aber es war nur die Zeit, in der unter Gebet und Beobachtung aller Berhältniffe feine Seele dem Plan feines Wertes nachfann, das er dann fo starkmüthig durchführte. Noch bewahrt man im Schloß sein Jagdgewehr; in frischer Waldesluft, auf der Birsch auf Edelwild mag er schon in früher Jugend Nerven und Sehnen gestärft haben, daß sie nicht brachen unter den Arbeiten und Rämpfen seiner langen Regierung; auf den Hochschulen am Rhein, in den Niederlanden, in Italien und Rom hatte er Schätze des Geiftes gesammelt, die nun auch seinem Bolke zu aut kommen sollten, wobei er hochherzig und freigebig be= ftimmte, daß besonders ,armer, guter, doch unvermöglicher Leuth' Kinder, so zum Studiren tauglich, dem Vaterland zu Rutz und Dienst . . . zu Mehrerm sollten fortgebracht werden'.

So hatten die Ginsamkeit in früher Jugend, die Erfahrungen, die er später auf seinen Reisen und während seines Aufenthaltes in fremden Ländern gesammelt, ihm jenen klaren, fichern Blid gegeben, jene Beisheit im Beurtheilen von Menschen und Dingen, im Ermeffen der Noth und der Hilfsmittel, ihr zu steuern, jene Seelengröße und das hohe Gottvertrauen, durch das er, wie gefeit, bor keiner Schwierigkeit, vor keiner Gefahr zurückbebte, komme sie von äußern Feinden oder von innen. Mehr als einmal mochte er sich des Tacitus Wort in die Seele gerufen haben: In ea tempora nati estis, quibus animum firmare deceat. So hat er Bolk und Bisthum der katholischen Kirche, das Land vor der Säcularisation gerettet. Julius hatte in seinem Leben viele Feinde; so wahr ist es, was Lord Walpole einmal sagt: "Rein gleich bei Beginn populärer Mann war je ein großer Mann. Und mit Recht konnte Goethe behaupten: , Tief und ernstlich denkende Menschen haben gegen das Bublikum einen bofen Stand.

Aber, hat man uns in neuerer Zeit, namentlich bei Gelegenheit der dritten Jubiläumsfeier, gesagt, des Julius Gedanke hat sich überlebt, insofern er die Religion zum Ausgangspunkt und Ziel seiner Hochschule machen wollte; wir moderne Menschen denken anders, streben anders, unsere Ziele sind andere, — Wissenschaft, Bildung, mit einem Worte: Humanität. Nur so, sagt man uns, sei eine Hochschule auszusassen wie eine Hochburg, mitten hineingestellt in die Strömung der Zeit, wo alle geistigen Interessen sich sammeln, Schutz und Pslege sinden sollen, von wo über alle Vorurtheile der Berufsklassen, Stände und auch der Religionen Licht auszgehen und das kommende Geschlecht zur reinen Humanität herangebildet werden soll. Haben sie recht, die so reden?

Große Geister sind auch tiefe Geister; und Julius war ein tiefer Geist. Sowie aber der Geist in die Tiefe

geht, findet er Gott. Darum baute Julius mitten hinein in den Bau feiner Sochschule der Religion eine Stätte und andere 300 Gotteshäuser weithin in seinem Lande. Und sein Berg, das fo begeiftert für die Wiffenschaft war, die er darum Leuchte und Schmuck des Lebens' nannte, schlug nicht minder warm für die Religion; dieses Herz gab er darum, als die beste Gabe, die schönste Reliquie, zu ewigem Gedächtniffe der Rirche seiner Universität; wo fein Schat mar, ba follte auch sein Berg fein. Julius hatte es wohl erkannt: die Wiffenschaft führt zur Religion. Mag die Wiffenschaft sich ju den Sternen erheben und den Blid hinaussenden bis ju den Grenzen der Erde, wo das Schweigen des Todes herricht, mag fie das Staubatom unter dem Mikroftop analhfiren oder das Innerfte der Seele beobachten, um den Pulsichlag ihres Lebens zu fühlen: was sucht sie? Wahrheit. Die Wahrheit suchen, finden, entdecken wir; sie ist vor uns, ohne uns, außer uns; die Wahrheit ist in Gott. Unsere Vernunft ist ein Organ für die Wahrheit, wie unfer Auge ein Organ ift für das Licht, aber fie ift nicht die Wahrheit, und das Auge ift nicht das Licht. Es ift kein neues, vor ihm unbekanntes Wort, das Rant gesprochen; viele und seit Sahrtausenden haben es vor ihm gesprochen: , 3wei Dinge erregen meine Bewunderung: der gestirnte Himmel über mir, die Stimme des Gewiffens in mir.' Es ift ein Gefet da für das Uni= versum, welches alle Thätigkeit beherrscht: in der Welt der Materie wie in jener des Geistes, am Sternenhimmel und in der Arnstallbildung wie in Sitte und Recht, was unser Staunen erregt, mas uns die Frage auf die Lippen drängt: ,Woher ift diefes?' Das Gefet des Universums weift hin auf feinen Gesetzgeber, Gott. Jede Thätigkeit aber hat ihr Ziel, nach dem sie strebt, in dem sie rubt, vom Stein, den die Schwerkraft niederzieht, bis zum Menschengeift. Das Ziel kann nur da sein, wo der erste Ursprung ift, in Gott.

Die Religion, weil sie nothwendig eine Lehre enthält, weil sie die tiefsten Ideen des Wahren, Guten und Schönen entwickelt, regt darum mächtig an die geistigen Interessen; sie wird die Mutter der Wissenschaft; weil sie im Gewissen ein Gesetz ansündet, ruhen auf ihr Sitte und Recht; und da sie im Cultus in die Außenwelt tritt, die Natur weiht und die Symbole des Göttlichen ihr entnimmt, wird sie die Heimat und Pssegerin der Kunst. Und wenn das Wirrsal der Zeiten die Geister bethört, da mögen sie an den ewigen Principien der Religion sich wieder zurechtsinden; wenn die Fluth des Verderbens, alles überschwennnend und verheerend, über die Völker dahingegangen, da siegen in dem Boden der Relizgion die Keime bewahrt, aus denen ein neues Leben wieder erblüht.

Und nur die Religion bildet zur echten humanität. huma= nität, reines Menschenthum wollt ihr an die Stelle der Reli= gion fegen; doch, mas ift der Menfch? Diefe Frage mußt ihr uns zuerst beantworten. Von Xenophanes bis Plato, bei den französischen Naturalisten und den deutschen Dichtern finden wir ein Bild des Menschen gezeichnet, das ihn kaum über die Bestie erhebt, die nur durch eiserne Gewalt gezügelt werden kann; die modernen Männer der Humanität dagegen, Rouffeau, Lessing, Herber, stellen ihn uns dar als das reinste, edelste Wesen, das sich nur zu entfalten und auszuleben hat. Aber gerade jene, welche so schöne Reden hielten, in denen sie die Humanität priesen, haben die Guillotine aufgerichtet und in ihrem Namen Ströme von Blut vergoffen. Wer hat recht? Die Religion. Die driftliche Religion allein beantwortet diese Frage, die so alt ist wie die Welt. Sie bewahrt vor Menichen= vergötterung, aber ebenso auch vor Menschenverachtung. Sie zeigt ihn uns als das, was er ist, halb Engel halb Thier. den Funken des Göttlichen in ihm, aber auch die Tiefe feines Elendes, Gottes Bild, doch verunstaltet und getrübt.

Bilden wollt ihr zur reinen Humanität? Aber wo ift das Urbild, das Original, nach dem ihr bilden wollt, das ihr abbilden wollt in der Seele des Jünglings, Bug für Bug? Ift es vielleicht ein edler Römer, ein schöner Grieche? Aber wir find feine Römer, feine Griechen; wir müßten auf unfere Nationalität, unsere Geschichte, unsere Individualität verzichten, unser innerstes Wesen verläugnen, wollten wir ein Kömerthum affectiren, wie Don Quirote die Ritter von Roncisvall nach= ahmen wollte. hier ift der Punkt, wo die Männer der reinen Humanität sich felbst widerlegen und jeder Versuch zur Ver= wirklichung ihrer Plane einem gleichen Schickfal mit jenem des unsterblichen Helden des Cervantes verfällt. Die driftliche Religion allein gibt Bildung; denn fie allein hat das höchste, reinste, universellste, durch und durch geschichtliche Vorbild, Jesus Christus. Wer fann sagen: Für mich ist er es nicht? Und wer darf sprechen: Ich habe ihn erreicht?

Ihr wollt bilden; aber wie? Wie follen wir bilden? Taufendmal haben diefe Frage sich schon die Badagogen ge= ftellt. Sollen wir vorzugsweise den Verstand entwickeln, durch den Kopf aufs Berg' wirken, wie der landläufige Spruch heißt? Solche Bildung hat gerade auch der geriebenfte Berbrecher. Sollen wir auf das Herz wirken, für alles Große und Schöne es begeiftern? Aber gib wohl acht, daß du nicht Schwärmer bildest, die sich erhigen für die Trugbilder ihrer Phantasie. Die driftliche Religion allein weiß zu bilden, den ganzen Menschen zu bilden; denn sie ist eine Religion der ,Wahrheit und Gnade'; dem einfältigen Rinde wie dem Manne, der auf der Höhe der Wiffenschaft wandelt, gibt fie eine Anschauung von Gott und der Welt und der eigenen Bestimmung, die alle Beisheit der Beisen weit übertrifft. Die Gnade stellt ihr eine Macht zu Gebote, welche den tiefsten Berbrecher erhebt und dem edelsten Gemüthe eine Handreichung wird, um immer edler zu werden, immer höher sich aufzuschwingen; die keine Unlage und Gabe der Natur zurückweist, aber sie alle durchdringt, säutert, in den Dienst des Ewigen stellt und so alles Irdische verklärt, alles Menschliche vergöttlicht. —

Möge der Lefer entschuldigen, wenn ich vielleicht diese Frage etwas zu aussührlich besprochen habe. Es ist nur geschehen, um das Wort unseres Julius zu rechtsertigen, der in den Universitätsstatuten die studirenden Jünglinge mahnt: ad cultum omnis humanitatis, cui etiam christianae religionis et pietatis rationes inclusae sunt . . . consentiant. Daß er diese Humanität nicht bloß auf den Lippen, sondern im Herzen trug und durch die That bewährte, dessen gibt Kunde seine großartige Stiftung für "allersei Arten von Armen, Kranken und sonst unvermöglichen schadhaften Leuten".

Die frankische Geschichte hat mit unaustilgbaren Zügen das Leben des großen Bischofs in ihre Jahrbücher eingeschrieben; doch auch die Sage hat den Namen Echter umrankt, wie der Epheu das alte Mauerwerk mit seinem frischen Grun bedeckt. Ursprünglich hausten die Echter auf ihrer festen Burg zu Weckbach im Odenwald; der Raiser war weit in Italien, die Stärksten aus der Ritterschaft hatten ihm Beergefolge geleiftet; da ward der Abel, der daheim geblieben, unbotmäßig, die Ritter von ihren Schlöffern aus überfielen den reifenden Rauf= mann, bedrückten und beraubten den wehrlosen Landmann, unbesorgt um die Acht, die der Raiser über die Landfriedens= brecher ausgesprochen. Das dauerte eine Zeitlang; da zog Barbarossa mit Gefolge den Main hinauf, brach eine der Raubburgen nach der andern. Run hielten auch die Echter fich nicht mehr für sicher; sie flohen in das tiefste Dicticht des Speffarts, wo sie, um beffer ungekannt bleiben zu können, an drei verschiedenen Orten sich Hütten bauten. Es waren ihrer

<sup>1</sup> jegliche Humanität, worin auch die criftliche Religion und Frömmigkeit eingeschlossen find, zu pflegen.

drei Brüder; von Zeit zu Zeit kamen sie auf der Höhe des "Jockel" zusammen, um über ihre Zukunst zu berathen. Dort, an einem Pfahle, heute noch "Echterspfahl" genannt, banden sie ihre drei Rosse an drei Ringen an und nahmen später zur Erinnerung an ihre Verbannung, als die Acht widerrusen war, einen silbernen Pfahl mit drei blauen Ringen in ihr Wappen auf.

Im Rittersaale des gegenwärtigen Schlosses gibt uns die Schrift unter der Abbildung Haman Echters Aufschluß über bessen Erbauung.

Als war Erzbischoff Johann, Mespelbrunn fing ich zu bauen an. Zu Aschaffenburg war ich Bigedum, Kam allhier in diese Wüstung.

Im Mai 1412 hatte Haman seinen kurfürstlichen Herrn auf der Hirschjagd im Spessart begleitet. Es war heiß geworden, als ein starker Hirsch sich zeigte; der Kurfürst, nur von Haman begleitet, eilte ihm nach, das Gesolge blieb weit zurück. Endlich stürzte das edle Wild zusammen, aber auch der Kurfürst, von dem starken Ritt ermattet und von Durst gequält, fühlte, wie seine Kräste sanken. Da, mit äußerster Anstrengung machte sich Haman auf, um nach Wasserster Anstrengung machte sich Haman auf, um nach Wasserster Unstrengung machte sich Haman auf, um nach Wasserster Durst und einem weiten Wege sindet er zenseits im Thale, von Mispelbäumen umschattet, eine Quelle. Er löscht seinen Durst und eilt, seinem Herrn Kunde zu bringen. Doch dieser ist unvermögend vor Schwäche, in das Thal hinabzusteigen. Da ladet ihn Haman auf seine Schultern und trägt ihn zur Quelle. Gesabt und erquickt, gelobt der Kurfürst mit einem Händedruck, seinem treuen Diener diese That zu vergelten.

Als fie geraftet und auch die Rosse geruht hatten, ritten sie das Thal entlang; da fanden sie verwirrtes Mauerwerk, die Reste der Hütte, die einer der Echter hier am "Espelborn" vor 200 Jahren gebaut hatte. Kaum nach seinem Schlosse

zu Aschaffenburg zurückgekehrt, ließ der Kurfürst dem Haman Echter Brief und Siegel ausfertigen, des Inhalts: "umb sonwerliche gunft und gnade, die wir zu Ime und Annen seiner ehelichen Hausfrawen han, So haben wir Ime und Iren erben geben zu Eigen die Wüftung und Hoffstede genannt der Espelborn'.

### IV.

Je weiter wir nun bon hier gegen Often wandern, defto tiefer kommen wir in den Spessart hinein; überall Wald, nur Wald. Wieder übersteigen wir neue Bergrücken und gelangen in das einsame Thal der Hafenlohr. Raum begegnet uns ein Mensch auf unserem verlaffenen Pfade; nur die sorgfältig gepflegten Anlagen von jungen Baumpflanzen, die wir hie und da erblicken, geben Kunde von der Liebe und Aufmerksamkeit, welche der baprische Forstmann dem Walde angedeihen läßt. Da stehen 120= bis 140jährige Buchen, Sichen bis gegen 400 Jahre alt mit einer Schafthöhe von 80-110 Fuß (24 bis 33 m). 70 Procent des Bodens bedeckt der Wald, in den Staatsforsten sind 92 Procent Hochwald. Der kable Abtrieb ift hier schon seit einem Jahrhundert dem schlagweisen Betrieb gewichen, wobei immer in kurzen Zwischenräumen "Segheister" ftehen bleiben. Den ,Jockel' haben wir links zur Seite liegen gelaffen und find am Echterspfahl ben Berg hinaufgestiegen; beim Abstieg in das jenseitige Thal sehen wir über seinen Matten und durch das Laubwerk hindurch bläuliche Rauch= wolken aufwirbeln. Che noch die Sonne untergegangen, find wir in der Lichtenau angekommen, einem einsamen Jager= hause nebst Gisenhammer; ringsum Wald, nichts als Wald.

Den größten Theil des Jahres ift es stille hier, nur unterbrochen durch den bald raschern, bald langsamern, weithin vernehmbaren Aufschlag der Hämmer. Nur einmal im Jahre wurde es lebhaft, wenn eine muntere Knabenschar von dem

benachbarten Ihmnafialstädtchen während der Ferien in dem Försterhause sich einfand, deffen Wände bis herab mit alters= grauen Schindeln bedeckt waren zum Schutze gegen Regen und Rälte. Um Abend angekommen, fagen fie schon am andern Morgen am Bache, die Flinten zu puten und herzurichten; Pulver hatten sie vorsorglich mehr als genug aus der Stadt mitgebracht, und follte das Geld hierfür auch am Munde abgespart werden; denn der alte Jäger gab nur ungern von dem seinen und ging so sparsam damit um, als wären es lauter Goldkörner. Bis gegen Anfang dieses Jahrhunderts erbten sich die Förstereien in der Familie fort, der Dienst ging vom Bater auf Cohn und Entel über. Der Berr Diefes freundlichen Forsthauses trug daher einen Ramen, der feit langer Zeit und heute noch fast zugleich genannt wird, wenn man vom Speffart redet. Er war so recht ein Bild des alten Forstmannes, der die Jagd nahezu als die Hauptsache und die Waldpflege nebenfächlich betrachtete. Abgehärtet gegen Rälte und Sitze, von Kindesbeinen an mit der Flinte vertraut, hatte er bis in sein hohes Alter noch ein scharfes Auge und eine fichere Hand. Roch zu Unfang dieses Jahrhunderts galt eben feiner als Jäger im Speffart und durfte feiner den Birich= fänger tragen, wenn er nicht den Nachweiß liefern konnte, ,daß er drei Jahre auf ordentlich gehaltenen Beftat-Sirichfaift= Jagen und Schweinehaten mitgezogen, daß er fich getraue, jedermann darin Satisfaction ju geben, und daß er mit Benehmigung des Oberjägermeifters und Oberforstmeisters des Speffarts vor gefamter Jägerei von feinen Lehrjahren frei= gesprochen und nach altem Waidmannsbrauch wehrhaft gemacht worden fei'. So fah denn der alte Förster nicht ungern das junge Blut um fich ber, wenn er gleich wegen ihrer Bulver= verschwendung sie täglich ausschalt.

Nun wurde es lebendig im Wald. Wie freuten sich bie Knaben, als sie, dem jahrelangen Staub ber Schulftube ent=

ronnen, nach Herzensluft fich tummeln, auf das Wild auslugen, hoch oben in den knorrigen Zweigen der Giche ein Nest erspähen und hie und da auch eine Forelle, die schnell wie ein Pfeil über das Geftein dabinschof, aus dem flaren Bach herausholen konnten, in sugem Bergeffen ber griechischen Bar= tikeln und der vier hypothetischen Fälle, diesem Lieblingsgegen= stande des gestrengen Magisters! Um sich der guten Führung der Schüler zu versichern, hatte dieser fie angewiesen, vom benachbarten Pfarramte beim Wicderbeginn des Schuljahres Zeugniffe vorzulegen; gerade dies diente nicht wenig dazu, die Ferienfreuden zu mehren. Der Pfarrer, ein betagter Mann, war noch einer aus der guten alten Zeit' und nur mürrisch, wenn er ohne Beute vom Anstand zurückkehrte; denn er war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn und fah es nicht ungern, wenn die muntern Knaben am edlen Waidwerk ihre Freude hatten. Aber wehe, wenn einer einen Fehlschuß gethan! in dem Wörterbuch seines Jägerlatein hatte er nicht Ausdrücke genug, ihn derb auszuschelten. Sonntags ging es durchs Thal über den Berg zur Kirche; auf dem Wege dahin trug die Schwester des einen der Knaben den andern bereits die ganze Predigt vor, die sie nun hören würden. Es war in der That so. Der Pfarrer hatte die Gewohnheit, einen Cyklus von Predigten, war er damit fertig, wieder von vorn anzufangen. Vielleicht wollte er erst dann anderes bringen, wenn seine Pfarrkinder alles das gethan, was er ihnen schon gesagt hatte: darum brachte er es immer wieder von neuem vor; vielleicht war auch sein Bischof schuld; warum hatte er ihm auch keine andere Pfarrei gegeben!

Wundersam und ganz eigenthümlich war es nachts in diesem einsamen Thale. Aus der Esse Gisenwerkes stiegen die Funken, zuweilen lichte Flammen zum dunkeln himmel auf; stärker und weiterhin hörbar drang der Hammerschlag in die Nacht hinaus; hie und da rauschte der Wind in den

Bäumen und schüttelte die Wipsel der Fichten, deren Aeste zum Fenster hereingrüßten; unweit vor dem Hause murmelte der Bach, der Ruf der Eule am Waldesrande klang so fremdartig. Dazu die am Abend und nachts immer stärfere, erfrischende Ausdünstung von Wiese und Wald, der Rauch der Rohlenmeiler, der sich über das Thal legte und seinen eigenthümlichen Geruch verbreitete. Alles das wirkte mächtig auf die Sinne dieser Anaben und bildete in ihrer Phantasie und Erinnerung eine Gesamtvorstellung aller Freuben der Bacanz.

O Zeit, du bift vergangen! Ein Märchen scheinft du mir. Des grünen Waldes Prangen, Das offne Aug' dafür, Die theuern Eltern beibe, Der still zufriedne Sinn, Der Kindheit Lust und Freude — Alles dahin, dahin!

So ganz hat der Dichter doch nicht recht. Das Glück der ersten Jugend ist mehr ein physisch empfundenes, das Glück der Unmittelbarkeit, des Bewußtlosen. Darum schwindet es und muß es verschwinden, wenn der Gedanke erwacht und die Reslexion eintritt. Nun steht der Mensch am Scheideweg; dis hierher waren alle Knaben mehr oder weniger sich gleich und sich befreundet, wie eben unter Knaben Freundschaft ist, die später wie Siriussernen voneinander geschieden sind. Vor ihnen liegt eine neue Welt, die Welt des Geistes, der Ideale; das Große, Edle, Ewige, Göttliche tritt vor sie hin; der Knabe ist Jüngling geworden, er muß jetzt sich entscheiden. Nun beginnt ein Ringen, ein Kämpsen um das Land der Verscheitzung; will er das eine gewinnen, muß dem andern er entsfagen; die Sichtbarkeit lockt, aber er sindet kein Genügen in ihr, und so treibt es ihn immer vorwärts, auswärts. Wohl

ist es nur ein kleines Gebiet im Reiche der Erkenntniß, das fich ihm erschlossen, viel zu klein, als daß es seinen Durft nach Wahrheit gänzlich stillte; gar manchmal noch wird er schwach und strauchelt, wenn er darangeht, den innern, den Geistes= menschen in sich zu bilden und zu pflegen — voll und ganz wird er kaum erreichen, wonach er sich sehnt, was er anstrebt. Alber bei alledem ist er glücklich, jest schon glücklich; es ist das Glück des Mannes, das ihm geworden, das in das innerste Mark der Scele dringt und fie erquickt. Ift auch nach außen sein Leben unscheinbar, dieses hat doch eine unendlich hohe Bedeutung, einen Werth gewonnen, den nichts Irdisches aufwiegt, durch den Geift, die Idee, die er in dasselbe gelegt hat. Dieses kurze, beengte, arme Leben hat zur Folie eine Ewigkeit. Da ist kein Schweißtropfen umsonst von der Stirne gerollt, da ist kein Schmerz zu bitter gewesen, kein Kampf zu schwer; das alles ift wohl vorübergegangen, aber doch nur nach seiner äußern, fichtbaren Seite vorübergegangen; ewige Gedanken haben es durchdrungen und dem Augenblicke darum Unsterblichfeit eingehaucht.

Auch der andere war einmal am Scheideweg gestanden. Aber sein Auge hat nicht nach oben geblickt, sein Herz schreckte seig zurück vor den Kämpfen, seine Hand blieb müßig; er wollte nicht streben, arbeiten, kämpsen. So geht denn seine Lebensbahn hinab in die Tiese, tieser und immer tieser, nach dem Gesetze der Schwerkraft. Aber der Gedanke ist doch einmal in ihm erwacht, ihn bringt er nicht los; das Glück der ersten Jugend ist doch für ihn dahin, der Gedanke läßt ihm nicht mehr Ruhe. Darum wird er unglücklich, oft so namenslos unglücklich.

Doch nicht alle sind so niedrig gesinnt; gar manchem Jüngling sind in dem Morgenroth seines Lebens Ideale ersichienen, Liebe, Wissenschaft, Kunst. Hatte doch der Dichter ihm zugerufen:

Die ihrem keuschen Dienste leben, Bersucht kein niedrer Trieb, bleicht kein Geschick. Wie unter heilige Gewalt gegeben, Empfangen sie das reine Geistesleben, Der Freiheit füßes Recht zurück.

In seiner Seele fanden diese Worte lebendigen Widerhall, sein Auge glänzte vor Freude und sein Berg bebte in Erwartung dessen, was ihm verheißen wird. Doch wie bald ist er ent= täuscht! Von dem niedern Genußleben hat er sich abgewandt, fein Geift ift zu hochstrebend, fein Sinn zu edel und zu rein, als daß er trinken möchte aus dem Relch, gefüllt mit Sinnenrausch; er weiß ohnehin, daß gar bald er ausgetrunken ift und daß dieser wüste Taumel trostlos endet. Aber auch die andere Liebe, die er sich erwählt, die er einen Augenblick zu seiner Göttin erhoben, der er vertraut, daß fie ihn mit linden und doch starten Armen begen und tragen und unberührt halten wird über allem Schmutz und allem niedrigen Begehren, auch diese hat für ihn nichts als bittere Täuschung. Denn es ift nur ein Gott, und fremde Götter gibt es nicht neben ihm, deren Dienst den Menschen gang und für immer beglücken könnte. Das Herz und die Blumen verwelken, wenn nicht der Than von oben auf sie fällt. Er allein ift es, ohne den das Menschen= berg nicht leben kann; das ift sein Privilegium, weil er der Eine und Einzige ist; alle andern, hat es sie einst auch noch so heiß geliebt, kann es wieder vergeffen; von ewiger Liebe hat es geträumt, ewige Treue hat der Mund geschworen, nur beshalb, weil er mahnte, fein Goge sei der Gine, der ewige Gott.

Wer darum sein Herz nicht in das Herz Gottes legt, wo es, vom Ewigen angehaucht, Antheil an seiner Ewigkeit empfängt, wie das Eisen, das der Magnet berührt hat, magnetisch wird, dem ist es bald verwelft und ausgetrochnet vom heißen Sonnenbrand, von den Stürmen des Lebens zerrissen, von Wind und Regen zu Boden geworfen und beschmutzt. Es war

eben ein Idol, kein Ideal, dem er den besten Theil seines Lebens, all sein Sinnen und Denken gewidmet hatte, ein todter, tauber Böte; wie follte der dem Herzen Leben bringen können? Ja, es liegt eine bittere Ironie darin, daß gerade fein Ideal, statt ihn zu erheben, ihn nicht selten erniedrigt; und davor hätte es ihn doch bewahren sollen. Das Feuer der Liebe hat Gott in unserem Bergen angegündet; findet es aber den rechten Gegenstand nicht, dann erlischt es; nur ein Rest bleibt, der nach und nach auch verglüht, an dem das Herz sich noch eine Zeitlang wärmen mag, für das in dieser kalten, liebeleeren Welt kein heiliges Teuer mehr brennt. Die Liebe, alle irdische Liebe finkt und finkt, wenn nicht die Gottesliebe fie durchdringt und binaufhebt in den reinen Aether, zu jenen lichten Söhen hoch über dem Brodem des sinnlichen Lebens, wo der himm= lische Eros wohnt, der allein die irdische Liebe verklärt wie der Sonnenstrahl die dunkle Wolke, ihr allein Kraft, Reinheit, Treue verleiht; dann empfängt sie Leben von dem, der uns ewig liebt, den und in dem allein wir darum ewig lieben können. Alle Liebe wird zulett doch ein öder, grauer, aus= gebrannter Aschenhaufen, wenn nicht von oben ein Funken in das Berg fällt und eine lebendige Flamme in ihm entzündet.

- O Liebe, die das Herz beglücket, Berlaß mich nicht!
- O Seligkeit, die mich entzücket, Berlaß mich nicht!
- O Sottes Obem, mein einzig Leben, Berlaß mich nicht! Wenn zu dir ich empor will streben, Berlaß mich nicht!
- O Frühlingsluft in Winters Schauern, Berlag mich nicht!
- O himmelsfreud' in tiefem Trauern, Berlaß mich nicht!

Mein Lichtgestirn in Geistes Wirrsal, Berlaß mich nicht! Du Führerin aus allem Jrrsal, Berlaß mich nicht!

Umfriedet Eiland in stürm'ichen Meeren, Berlaß mich nicht! Mein Hort im Kampf mit Feindesheeren, Berlaß mich nicht!

Du Jugendblüthe bis zum Grabe, Berlaß mich nicht! Du Reichthum ohne ird'sche Habe, Berlaß mich nicht!

O meine Hoffnung, meine Wonne, Berlaß mich nicht! Fahr hin, o Welt, geh unter, Sonne! Du trägst hinauf zum ew'gen Licht.

Wiffenschaft, Kunft, das find hehre, heilige Namen, und mit Recht haben seit alten Zeiten die Menschen ihren echten Priestern hohe Ehren zuerkannt. Die gewaltigen Berrscher werden bald vergessen, die Ramen der großen Geister der Vorzeit bleiben eingeschrieben in dem Gedächtniß der Nationen immerdar. Aber die Wiffenschaft allein ift es nicht, die uns zu führen vermag in dieser Welt bis ans Ende. Bas in dem alten heiligen Buche geschrieben steht: tradidit mundum disputationibus eorum 1, das bleibt wahr bis auf den heutigen Tag. Es ist noch nicht lange her, da glaubte die Philosophie dieses Wort Lügen strafen zu können, und sie erklärte durch den Mund eines ihrer Meister, es sei ihr gelungen, die Welt vollständig begreiflich und begriffen darzustellen. Aber da ift in unsern Tagen ein anderer gekommen und er hat, durch die Macht der Thatsachen gezwungen, bekannt: Ja, es ift so; die Welt ift nicht bloß ein Räthsel, fie ift ein Buch, mit sieben Siegeln

<sup>1</sup> Pred. 3, 11: er übergibt die Welt ihrem Nachforschen.

geschlossen, und keinem Sterblichen ist es gegeben, aus eigener Macht sie zu lösen und des Buches Sinn zu deuten. Der Anfang und das Ende, die Bewegung der Gestirne im unermeßelichen Raume und der Gedanke im Geiste des Menschen — dieses und noch vieles andere weiß die Wissenschaft uns nicht zu erklären.

Und die Kunft? Wohl zieht sie einen buntschillernden Regenbogen über die dunkeln, kalten Abgründe des Lebens und wiegt uns ein wie mit süßen Klängen in einen Traum; aber bald wachen wir wieder auf, von der Noth des Daseins aufgeweckt, wie der Kranke geweckt wird aus seinem wohltätigen Schlummer durch den stechenden Schmerz — und unsere Thräne ist nicht getrocknet, und unsere Seele ist traurig wie zuvor. Es sitzt ja in uns allen eine alte, tiese Wunde; wer kennt ihr wahres Wesen, wer heilt sie?

Die Wissenschaft nicht; denn das größte aller Käthsel, um dessen Lösung diese seit Jahrtausenden umsonst sich bemüht, ist ja der Mensch. "Ich selbst bin mir das größte Käthsel", hat vor 1400 Jahren Augustinus gesagt, und auch von der Wissenschaft unserer Tage gilt Ciceros Wort:

versat
Saxum sudans nitendo, neque proficit hilum ¹.

Nur der kann dieses Räthsel lösen, der allein uns auch von den Widersprüchen unseres Wesens erlösen kann — jest nach dem Höchsten strebend und bald wieder von dem Niederigsten gesessstelt, jest nach dem Soelsten verlangend und dann doch wieder das Hößlichste vollbringend.

Die Kunst auch nicht. Die Kunst selbst trauert ja. Darum klingen die Bolkslieder in allen Sprachen so schwermüthig, als klagten sie um ein verlorenes Paradies; darum schlägt sie so

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Quaest. Tusc. I, 5.

Immerfort wälzt fie ben Stein und bringt ihn nicht weiter.

gern Mollaccorde an, so oft sie in die Saiten greift. Einen Augenblick mögen wir durch sie den Schmerz vergessen, wie König Saul beim Harfenspiel des David; aber heilen kann sie ihn nicht.

#### V.

Immer prächtiger werden die Wälder, immer wilder wird die Wildniß, wenn wir von der Lichtenau das Thal entlana gegen Guden mandern. Wir find im baprischen Wildbark und betreten bald darauf jenen des Fürsten von Löwenstein= Wertheim. Die und da fteht ein einsames Jagerhaus, deffen Bewohner den größten Theil des Jahres außer den Bögeln und dem Wild, das im Winter bis vor die Thur sich magt und Aesung sucht, taum andere lebende Wesen erblicen. Oft ift der Schnee sehr hoch und bedeckt noch bis zum Monat Upril Wald und Wiese, so daß das Reh vergebens den Boden aufscharrt; es liegt das wenige Grün, das der Winter ge= schont, viel zu tief, mehr als fußhoch hat der Schnee es bedectt; felbst der ftarte Dirsch benagt die harte Rinde an den Bäumen, um seinen Hunger zu befriedigen. Die borstigen Wildschweine brechen dann in ganzen Rudeln aus dem Didicht heraus und verwüsten das wenige angebaute Land, wenn nicht durch einen ftarten Zaun diefes geschützt ift. Da ,geht' bann freilich vieles Wild ,ein', wie der Waidmann sich ausdrückt; wir dürfen nur den Blid dort hinüber richten, wo wir den Geier auf= fteigen sehen und die Raben in ichwarzen Schwärmen fliegen; fie sammeln fich um ein verendetes Schmalthier. Nur der Fuchs, der Marder in ihren Söhlen unter der Erde leiden nicht in dieser grausamen kalten Winterszeit. Jett gerade ift für sie die Zeit der Beute gekommen. Geduckt, vorsichtig und mit Bligesschnelle läuft der Juchs über den Schnee; das von Sunger ermattete Reh fann ihm nicht entrinnen. Mit einem Sat ift er ihm nahe und trinkt fein Blut. Wölfe hauften

vor Jahrhunderten gleichfalls im Speffart und richteten großen Schaden an; die Abgabe der ,Wildhammel', zum Lohne, daß die Herrschaft diese Bestien mehr und mehr ausrottete, stammt daher. Zu solchen Zeiten geht der Jäger hinaus; nicht weit von seiner Wohnung ist ein Schuppen errichtet, der den Boden bor dem Schnee schützt und ihn trocken hält; dort breitet er Heu aus. Noch ist es ruhig und still; doch jest stößt er ins Horn, daß es widerhallt in Berg und Thal. Run wird es lebendig; von allen Seiten, aus den Tannen heraus, die unter der Last des Schnees sich beugen, von den Höhen herab, über denen ein eisiger Duft liegt, kommen die hungernden Bewohner des Waldes; fie haben fast alle Scheu verloren, fie erbliden in dem Menschen, an deffen dunklem Bart helle Eiszapfen hängen, der ihnen Futter streut, die Hand ihres Wohlthäters; fie haben vergeffen, daß bald diefelbe Hand wieder das tödliche Geschoß ihnen senden wird. Aber auch hier ist es im recht eigentlichen Sinne ein Kampf ums Da= fein. Der starte Sirsch mit seinem prächtigen Geweih drängt alle andern Thiere zurück; erst wenn er sich gesättigt, kann das schüchterne Reh sich an dem Reft nähren, den er übrig gelaffen.

Raum aber ist der Schnee geschmolzen und der Frühling gekommen, kaum regen sich die ersten Sprossen an den Buchen, schlagen die Schneeglöckhen am sonnigen Hag die Aeuglein auf, da wird es lebendig im Jägerhaus. Die Stube, welche die Herrschaft bewohnt, wenn sie zur Jagd hierher kommt, ist vielleicht klein, eng und unmittelbar unter dem Dache; aber heute wird sie von sorgender Hand gescheuert, alles wohl vom Staub gereinigt, die ersten Beilchen, die in dem kleinen Garten nebenan an sonniger Wand gewachsen sind, stehen in einem Glase auf dem schweren eichenen Tisch, blendend weiße Laken liegen über dem einfachen Bett. Es ist die Zeit der Auerhahnfalz; der hohe Herr mit Begleitung ist bereits angekommen.

Morgen um 2 Uhr ist der Aufbruch; noch stehen die Sterne am Himmel, ein kalter Wind streicht über die Höhen; der Jäger geht voraus, er kennt den Standort; vorsichtig, lautlos gehen die andern ihm nach. Jeht sind sie nahe, deutlich hören sie den Lockruf des Hahnes, der da oben zwischen den Acsten einer Tanne sitzt und mit den Flügeln schlägt. Jeht ist er wieder still; der Jäger steht wie sestgebannt, fast athemslos, um den schenen Logel nicht zu vertreiben. Nun beginnt er wieder zu rusen; jeht legt er an, der Schuß fällt, und das Thier stürzt getroffen durch das Gezweig herab. Die Feinschmecker wollen wissen, das Fleisch dieses Logels stehe anderem Federwild weit nach, es sei nur der Reiz der Jagd, was dem Auerhahn solchen Werth verliehen habe; sie mögen diesen Streit untereinander ausmachen.

Die Auerhahnfalz bildet den Beginn, die Jagd auf Edelwild und besonders auf Wildschweine von November bis Weih= nachten bildet den Sohepunkt der Speffarter Jagden. Bon München und dem föniglichen Hofe fommen die Prinzen und Herren dann in den Speffart; viele Treiber werden aufgeboten, die Jäger an ihren Plägen aufgestellt, das ganze Forstpersonal ift in Bewegung. Jest ift die ,Saujagd' ein ziemlich harm= lojes Vergnügen, wenn nicht einem Conntagsschützen zur un= rechten Zeit die Flinte losgeht und dem Nebenmann die Rugel am Ohre vorbeifauft. Aber früher war dies anders. Da galt es, den Reiler, der schäumend vor Wuth seine ftarken, scharfen Hauer in alles einschlägt, was ihm entgegenfteht, in halb kniender Stellung anlaufen zu laffen und mit der "Feder" abzufangen'. Der Jäger stütte diese auf das rechte Knie und stieß ihm das Gifen zwischen Hals und Bruft in das Berg. Das forderte ein icharfes Auge, ein muthiges Berg, Kaltblütigfeit und einen fraftigen Urm, um den Stoß ficher und wuchtig zu führen. Geht diefer fehl, dann reißt ihm bas vorübereisende wüthende Thier leicht mit seinen Hauern den Leib auf. In dem alten Jagdschlosse zu Rothenbuch und im Schlosse zu Aschaffenburg sehen wir noch gar manchen Schweinskopf, von der Feder durchbohrt, ausbewahrt als Trophäe des Muthes und Glückes der Kurfürsten. Jetzt sind sie mit Staub bedeckt und verwittert; die Nachfolger der Erzebischöfe von Mainz suchen schon lange nicht mehr ihren Ruhm in der "Saufeder", und den Wildschweinen gesten ihre Kämpfe auch nicht mehr.

### VI.

Der größte Theil des Bodens im Speffart befteht aus buntem Sandstein; Gichen und Buchen gebeihen bortrefflich auf ihm, desto weniger aber der Ackerbau. Rauhreife, Früh= und Spätfröste werden verderblich den Früchten; bei an= dauernder Wärme ift der Boden bald ausgetrodnet, und wegen des kalten, feuchten Klimas kann bei naffer Witterung das Wachsthum gleichfalls nicht gedeihen. Der magere Boden, sowie der Wald, den der Forstmann wie ein Kleinod hütet, der nur wenig Raum für Aderland übrig läßt, die engen, oft schluchtenartigen Thäler, rechts und links von steil an= steigenden Söhen umschlossen, wo die Aecker liegen, wirken äußerst nachtheilig auf den Feldbau ein. Nur mit Mühe und großem Aufwand von Zeit und Arbeitskraft können fie bewirtschaftet werden, und ein einziges Gewitter mit starkem Regen schwemmt so häufig das wenige an Dung und frucht= barer Erde da oben ab und zerftort die Frucht jahrelangen Fleißes. Ginen fräftigen Biehftand fann ber Speffarter ohnehin nicht halten; denn der Wald duldet feine Alpenwirtschaft, die anderswo Wohlstand und selbst Reichthum bringt; Berg= weiden gibt es nicht. Co fließt für ihn auch diese Rahrungs= quelle fehr dürftig. In früheren Zeiten murde die Schweins= zucht eifrig betrieben. Die Gicheln in den ausgedehnten Baldungen und so manches Gewürm in dem Boden, den diese Thiere umwühlen, boten ergiebige Mastung; später hat eine allzu ängftliche Sorge für den Wald auch diese uralten Rechte der armen Bewohner beschränkt, in neuerer Zeit ift man jedoch wieder billiger in dieser Beziehung geworden sowie in hinsicht auf die Abgabe von Waldstreu, dieser Lebensfrage des Speffarts. Man ift endlich auch von feiten der Forstverwaltung zur Einsicht gekommen, daß die Land= leute doch recht hatten, wenn fie auf Grund langer Erfahrung behaupteten, der Schweine-Eintrieb in die offenen Laubwaldungen bringe diesen nicht nur keinen Schaden, sondern trage nicht wenig zur Fruchtbarkeit derselben bei, indem diese Thiere den Boden lockern, ihn wie ein Gartenland bearbeiten und Die Insecten vertilgen. Etwas Sommerkorn, Beidekorn (Buchweizen), Hafer, Kartoffeln, Flachs find die Ernte des Land= mannes. Der Speffarter ift besonders geschickt in allen Arten von Holz- und Waldarbeiten, und er zieht diesen Erwerbszweig jedem andern vor. Zu diesem Zwede mandern jährlich viele weit hinaus, in die Gegenden am Rhein und Main, und bringen einen kleinen Verdienst nach Hause. Aus manchen Orten, wie Frammersbach, zogen früher viele weit umber als Bandler mit Schreibmaterialien, ahnlich wie die Bewohner des Defreggerthales in Tirol mit Teppichen; doch die neuere Zeit hat auch jenen wie diesen sich ungunftig gezeigt. Dabei lebt er äußerst mäßig; lange vor Tag gehen die Waldarbeiter truppenweise hinaus, oft stundenweit durch hoben Schnee, bis fie an den Standort fommen, wo die Bäume gefällt werden; einige Kartoffeln, die sie sich dort am offenen Teuer braten, bilden ihre Nahrung; spät am Abend, nach ihrer Rückfehr, genießen sie dann ihr kärgliches Mahl. Ein Talglicht galt als Lurus, ftatt deffen bediente man fich in den langen Winter= abenden eines Spanes aus Tannenholz; auch Schornsteine fehlten in vielen Säufern und der Rauch mußte sich einen Ausgang suchen, wo er ihn fand.

Der Menschenschlag ift an sich schön, hoch, kräftig; unter den banrischen ichweren Reitern waren viele aus dem Speffart. Alber das raube Klima, die harte Arbeit bei häufig ungenügender Nahrung läßt den Speffarter früh altern. Was er für sein Land braucht, ift Wärme, Sonne; kein Wunder, wenn in naffen Jahren Hunger und Noth im Speffart ein= kehren. Wie auch in andern Gegenden ift die friihere kleid= same Tracht verschwunden; der grüne Rock des Mannes, ein Gemisch aus selbstgearbeiteter Wolle und Leinen - daher fein Name Beidergemang - fowie die gelben, hirschledernen Bein= kleider sind dem Fabrikat aus Baumwolle gewichen. Es war ein schöner Anblick diese großen Männer in der kleidsamen Tracht, deren ganze Erscheinung schon sie als kräftige Söhne des Waldes darstellte. Noch bis zu Anfang dieses Jahr= hunderts gab es viele Wilderer im Spessart. Es war weniger der Gewinn als der Reiz eines wechselvollen, an Abenteuern und Gefahren reichen Lebens, was so manchen zu diesem ber= derblichen Handwerke verleitete. Dazu kam, daß fich der Speffarter nur schwer den Glauben nehmen ließ, daß er gewiffe Rechte auf Wild und Wald feit unvordenklichen Zeiten habe, die ihm nach und nach entriffen worden seien. Unfere Boreltern', fagte mir in den fünfziger Jahren ein alter Mann im Hochspeffart, ,hatten das alles aufgeschrieben; da fie aber auf ihre Papiere nicht achthatten, so find fie verloren ge= gangen. Da drüben', sette er hinzu und deutete auf das Landgericht, liegt jest alles; aber fie geben nichts mehr heraus. Es ist dies eine Erinnerung an die urgermanische Güter= gemeinschaft des Waldes; Wald, Weide, Waffer waren gemeine Nutungen aller Markbewohner. Doch war der Speffarter Wilderer nicht tückisch noch boshaft; die Erbförster waren feit Jahrhunderten im Speffart anfässige und mit den Bewohnern vertraute Leute, ftanden darum feineswegs auf feind= lichem Fuße ihnen gegenüber. Die bollftändig veränderten Wirtschaftsverhältniffe haben auch dem Wildfrevel fast ganz ein Ende gemacht.

Doch trog Wald und sandigem Boden würde der colono in der fruchtbaren sonnigen Lombardei und im Benetianischen unsern Spessarter beneiden. Dieser hat doch ein Fleckchen Landes, ist auch der Boden mager und klein, das er sein nennt; er ist doch Brod, wenn es auch schwarz und rauh ist, und Kartosseln, während jener nichts hat, gar nichts das ganze Jahr lang hindurch als Polenta; er schöpft aus köstlich frischer, reiner Quelle, während jener nur Sumpswasser trinkt; er hat doch ein Häuschen, wenn auch noch so arm und klein, während jener in elender Hütte wohnt, die kaum einer Menschenwohnung ähnlich ist, und noch dazu dem Herrn die Miethe dafür zahlen muß, was dieser mit allem übrigen, was sein Gut ihm einbringt, fern davon in der Stadt verpraßt; er athmet die reine Luft der Berge, während jener jeden Sommer mit dem Fieber zu kämpfen hat.

Wenn wir so durch den Wald weiter wandern, berührt uns fast schmerzlich der Gedanke, daß wir bald wieder hinaus muffen, in die Stadt, unter die Menschen, in den Lärm und Staub des Lebens. Hoch oben auf der Ruppe braufen die Winde durch die Bäume; es ift wie ein ferner Wafferfall. An einem Abhange im Thale, auf vordem unfruchtbarem Boden, stehen Kiefern; ihr Stamm ift hoch und schlank, oben gekrönt von dunkelgrünen Bipfeln; unter ihrem Schute, vor Stürmen und Schneedruck geborgen, wächst das garte Grün des jungen Laubholzes heran, glänzend im Sonnenlicht. Die gebrochenen Strahlen zeichnen golddurchwirkte Teppiche auf dem dunkeln Boden. Ein leichter Wind ftreicht durch das Gezweige; die Wipfel der Bäume biegen und neigen sich zu einander, es ift ein leises Flüstern unter ihnen. Wer eine lebhafte Phantasie hat, mag dann stehen und horchen, was die Baldgeifter da oben einander erzählen. Man begreift da gern,

wie unsere Urahnen in ihren dunkeln Wäldern die Wohnung der Gottheit sahen; ganz in das Naturleben hineinversenkt, vernahmen sie in dem Hauche, der durch die Blätter säuselt, und im Sturme, der die mächtigen Bäume schüttelt, den Odem des Unsichtbaren.

Auch dieses dunkle Gefühl des allgegenwärtigen Gottes hat das Christenthum erleuchtet und geweiht. Es hat Wodans heilige Siche gefällt, aber an dem Stamm der Bäume im dunkeln Wald ein Kreuz, ein Muttergottes= und Heiligenbild aufgestellt. Und das Gemüth des Wanderers, der hier in der Einsamkeit sich Gott näher fühlt, blickt mit Andacht darauf hin; nun hat es einen Gegenstand gefunden, einen Dolmetschseiner Gefühle, der diesen die wahre Richtung gibt und das rechte Wort in den Mund legt.

An manchen Föhren hat der Sturm die obersten Gipfel abgebrochen; die untern Zweige breiten sich fächerförmig aus und bilden eine dunkelgrüne Kuppel. Das weckt unwillkürlich den Gedanken an den Süden, an die Pinie, die dort steht auf den sonnenbeglänzten Hügeln des Lateinergebirges und in den prächtigen Villen Roms. Der Spessart und die Höhen von Tusculum, welch ein Gegensat! Aber der Sohn des Spessarts, wenn er unter den klassischen Ruinen des Südens ruht und sein Auge die edlen Linien der Berge verfolgt, blickt dennoch immer wieder voll Wehmuth hinaus nach Norden und wandert im Geiste durch die armen Thäler und dunkeln Forste seiner Heimat, wo hell und klar die Quelle aus dem Felsen fließt und das aufgescheuchte Keh aus dem Busche springt.

Und diese Bäume selbst, wie verschieden sind sie gebildet und verschieden ihr Schicksal! Da steht die Eiche, stark und mächtig überragt sie alle Bäume des Waldes und wiegt ihre Krone in Sturm und Wetter. Dann kommen sie und legen die Art an den Stamm; es thut uns wehe, daß sie fällt. Ankangs steht sie noch wie unberührt von dem Schlag der

Beile; kaum daß ihre Blätter leise gittern. Endlich ift fie im Bergen getroffen; noch ein Bieb, ein Bug ber Manner am Seile, das fie an ihrem Gipfel befeftigt haben, und trachend und braufend fturzt der gewaltige Baum, daß es in den Bergen widerhallt. Sie zerfägen den Stamm in viele Bretter, und aus ihnen zimmern die Menschen ihre Schiffe, auf denen fie hinausfahren über alle Meere und die Schätze fremder Länder zur Beimat bringen; oder sie bearbeiten fie zu ftarken Pfählen, die, in den Moorboden eingetrieben, im Laufe der Jahrhunderte fest werden wie Gisen, auf denen die stolzen Balafte der Seeftädte ruhen. Dazwischen fteht die dunkle Fichte; ihr Holz ift weicher und weniger werth; aber fie ift dankbar dem Boden, der ihr Nahrung gibt. Wo die Giche nicht mehr gedeiht, im Hochgebirge, an der Grenze von ewigem Gis und Schnee, steht sie noch und treibt ihre Wurzeln in die Welsipalten -- das lette Zeichen von Leben in diesen schauer= lichen Regionen, wo die Stille und Kälte des Todes herrscht. Aber auch das Glockenblumchen zu deinen Füßen ist nicht bebeutungslos; fuße Nahrung spendet es dem goldenen Rafer, der auf ihm sich wiegt. So ist nichts so klein, daß es nicht nüglich murde in Harmonie mit dem Ganzen; nichts fo groß, daß es nicht zerstörend wirkte, wenn es allein und ausschließ= lich gelten will. So redet alles im Walde zu uns; fo gern möchten wir darum da bleiben, sinnen und träumen, lange, lange Zeit, in einem einsamen Hause da wohnen und die Welt vergeffen.

Mit jedem Jahre, wenn Wiese und Busch sich in ihr Frühlingsgewand gekleidet hatten, stieg ich darum wieder hinauf zu dem hehren, stillen Wald. Da ward es mir so heimlich wohl, so vieles wußte er mir zu erzählen von den vergangenen Tagen, die ich unter seinem Laubdache zugebracht, von den Träumen, die ich da geträumt, von den Gedanken, die er da in mir geweckt, von so manchen Entschlüssen, die da gereift

waren und tief in mein Leben eingegriffen hatten. Wie man einen alten Freund begrüßt, so begrüßte ich die lieben Bäume wieder, die dunkeln Tannen, die knorrige Giche, die schlanke Birke, deren glatter, weißer Stamm aus dem garten frischen Grün des Laubwerkes hervorleuchtete. Den Schnee, der schwer auf ihnen lag und sie gebeugt, hatten sie von ihren Aesten geschüttelt, und ihre Wipfel hoben sich wieder frühlingsfreudig nach oben, als könnten sie nicht genug sich satt trinken an der flaren, warmen Frühlingssonne. Und ein Schmerz war es, wenn ich so manchen aus ihnen, unter dessen Schatten ich mehr als einmal geraftet, nicht mehr fand; die Art hatte ihn ge= fällt, oder, wie der weit um den Stamm herum aufgeriffene Boden zeigte, der Sturm hatte ihn umgeworfen. Es schien, als hätte ich einen Freund verloren, der immer so treu auf mich gewartet und mit jedem Frühling mich neu begrüßt hatte. Gin Bild bes Lebens!

> An der Quelle ruht das Reh, Droffel übet freien Sang; Waldesnacht macht dir nicht bang, Grün thut keinem Auge weh.

Armer, armer Wandersmann, Weil, o weil in Waldesnacht! Draußen Mond und Sonne wacht, Sieht dich jeder fragend an.

Aber hier im Waldesschoß' Gehst du einsam an dem Quell, Blicket dich kein Auge hell Als der Thau auf Blum' und Moos.

Ich weiß nicht, ob solche Begehrungen ein Beweis gesunder Seelenstimmung sind. In der Jugend wandeln sie uns häusig an; da wiegt sich die Seele so gern in einem sich selbst nicht klaren Sinnen und Träumen ohne feste Gestalten, ohne bestimmten Willen, ohne energische That. Wem die Seele welk

geworden im Sonnenbrand des Lebens draugen in der Welt, dem mag es frommen, Tage und Wochen in Waldeinsamkeit zu leben und fich zu laben wie an einem Brunnen frischen Waffers; aber zum Bleiben find nur wenige auserlefene Raturen bestimmt. Und dieses Auf- und Abfluthen der Befühle in dem jungen Manne, seien diese auch noch so warm und noch so edel, so oft ift es nichts anderes als das wech= felnde Spiel der verschieden gestimmten Rerven, jugendlicher Blutwallung und lebhafter Phantasie. Trots alledem wird er boch früher oder später in das Niedrige und Gemeine ber= finken, weil er nie gelernt hat zu wollen. Arbeit ift unfer Beruf, nicht Schwelgen in Gefühlen; Diefe find bei den meiften doch nur eine taube Blüthe, die bald abfällt. Da fteht er denn da als Mann mit dem Gram um ein fruchtlofes, ver-Torenes Leben im Herzen. Lange mag er sich seine innere Fäulniß noch verhehlen, weil edle Gefühle wie glänzende Seifenblasen seine Seele umgauteln; er mag fich manchmal noch besser vorkommen, als er ist, weil er sich in erhabene Empfindungen noch hineinphantafiren tann, während das Bofe schon längst über ihn Gewalt gewonnen. Und mancher hält fich bei diesem selbstfüchtigen Sichgenügen und abschließen ohne Theilnahme, ohne That für die Mitlebenden für etwas besonders Hohes, bor dem die übrigen Alltagsmenschen sich zu beugen haben. Und doch, wie verschwindend arm und flein ift so ein Leben gegenüber der armen Magd, die still und demüthig ihre Pflicht erfüllt! Auch in den reinsten, wahrsten, edelsten Gefühlen sollen wir nicht unser Bochftes suchen. Diefe mögen hie und da wie ein Lichtblick in unfer Inneres fallen; fie sind ein Festtag, eine Sonntagsfeier für die Seele nach harten Mühen und Kämpfen. Aber der normale, gottgewollte Buftand für uns ift es nicht. Erst im Jenseits, in der Ewigkeit hört die Arbeit für den Menschen auf; dann hat er Zeit genug, auszuruhen.

Bleiben wir dagegen im Gefühlsleben verfunken, dann steben wir, außerordentliche Zustände abgerechnet, noch im Naturbanne. Wie dort ist auch in uns jett heller Sonnen= schein und Blüthenduft und Frühlingswehen, und jest eisiger Nebel und grauer, troftloser Himmel und Sturm. Darum muffen wir aus unferem 3ch heraustreten, denken an andere, arbeiten für andere; dann werden wir auch herr über uns felbst, über dieses trage, weichliche und verweichlichende hin= dämmern und Schwelgen in frommen und unfrommen Befühlen. Es fteht ja die Welt der Gefühle auf der Grenze zwischen dem Reiche des Guten und des Bofen; Engel und Teufel gehen da ein und aus, führen und verführen uns durch das Gefühl. Doch fast verfalle ich selbst gerade in den Tehler, den ich soeben getadelt habe, und vergesse, daß ich erzählen will und nicht philosophiren über Phantasie und thätiges Leben.

#### VII.

Weder Julius Cäfar noch die spätern römischen Kaiser, wiewohl sie ihre Eroberungen in Deutschland unter Drusus und Germanicus so weit ausgedehnt hatten, haben es je gewagt, in die Wildniß des Spessarts einzudringen. Sie zogen vielmehr nicht weit von da, am linken Mainuser, längs des Gebirges ihren Grenzwall (Limes Romanus, Pfahlgraben, Teufelsmauer), durch Castelle besestigt, mit Wachthäusern versehen, dessen Spuren sich in der Richtung von Ofterburken, Wal-(Wälsch-)dürn, Miltenberg bis in die Gegend von Hanau hin noch sinden. Durch ihn suchten sie die Keichsgrenze zuschüßen gegen den Ansturm der Deutschen, und heute noch erzählt der Spessarter, namentlich in den Orten an den westelichen Abhängen, dem ehemaligen Grenzwall gegenüber, mit Selbstgefühl, daß seine Ahnen sich der Uebermacht der römischen Legionen nicht unterworfen hatten. Jahrhunderte gingen vor-

über, von denen die Geschichte uns nichts zu erzählen weiß; nur die Sage belebt jene stillen Zeiten. Unter den Rarolingern war der Speffart ein großes Jagdgebiet; in Rorlach, am rechten Mainufer, hatte Karl der Große ein Jagdhaus fich gebaut. Die erste historische Runde empfangen wir durch die Monche, die in der ausgedehnten Wildniß sich angesiedelt hatten, und von nun an fliegen auch die Geschichtsquellen; die immer fehr dunne Bevölkerung wuchs erft im 16. Jahr= hundert, als zum Zweck der Glasfabrikation und Rohlen= erzeugung Arbeiter aus Tirol und Böhmen einwanderten, von denen die Namen der einzelnen Ortschaften stammen (Jakobs= thal, Heinrichsthal, Rupertshütten). Aber auch jest war für viele eine Reise durch den Spessart immer noch ein Wagniß, und für die Räuberromantik mancher deutschen Schriftsteller bildete er den düftern landschaftlichen Sintergrund. Noch in den ersten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts zeigte man, hart an der Straße in einem tiefen Graben und von überhängenden Bäumen verdeckt, den Ort, wo der berüchtigte "Schinderhannes" mit seinen Gesellen im Sinterhalt lag, um die vorüberreisenden Raufleute, welche von der Frankfurter Messe kamen, zu be= rauben; die Speffarter Anaben saben noch in den dreißiger Jahren täglich mit neugierigem Gruseln auf den reitenden Gendarmen bin, der mit raffelndem Säbel, den Rarabiner in ber Hand, neben dem Bostwagen einhersprengte, um diesen durch die Berge zu begleiten und zu schützen, und bedauerten nur, daß sie noch immer keinen Räuber gesehen hatten, von benen ihre Eltern ihnen so viel zu erzählen wußten.

Doch den Franzosen sollte der Spessart verderblich werden. Lange zuvor, ehe noch Tirol und Preußen sich erhoben hatten, waren die Spessarter ihnen vorausgegangen. Was Theodor Körner sang, war im Spessart schon ein Jahrzehnt vorher zur That geworden: "das Bolk stand auf, der Sturm brach los". Auch hier ging die

Bewegung zuerft vom Bolke aus. Erbittert durch die Be= walthätigkeiten, Plünderungen und den Uebermuth der Republikaner, erhoben sich schon im Jahre 1796 die Speffarter an verschiedenen Orten, wenngleich nur in getrennten Scharen und ohne gemeinsamen Plan. In der Regel ftand ein Förfter an der Spike, um den Feind zu vertreiben oder auch ihm die Beute wieder abzujagen; viele Bauern schlossen fich aus eigenem Antrieb den öfterreichischen Truppen an und brachten den Franzosen häufig eine Schlappe bei; manche Denksteine im Speffart erinnern noch an folche Gefechte. Um 5. September 1796 kamen die Speffarter Schützen dem Feinde in den Rücken, welcher sich in Aschaffenburg festgesetzt hatte, drängten ihn nach blutigem Rampfe über den Main zurück und machten 300 Grenadiere zu Gefangenen. "In die gewonnene Stadt", erzählt der Rheinische Antiquarius 1, ,ritt Erzherzog Karl ein, und um ihn drängten sich bewaffnete Bauern ohne Zahl, alle mehr oder weniger beladen mit den dem Feinde ab= genommenen Trophäen. Bur Mitte der Stadt gelangt, betrachtete der Erzherzog mit Wohlgefallen die improvisirten Waffenbrüder, dann richtete er an fie Worte des feurigsten Dankes, mit der Ermahnung schließend, daß fie jett, nachdem erreicht das große Ziel, gefichert die Befreiung von Deutsch= land, zu ihren Feldarbeiten zurückkehren möchten. Und es nahm das Wort ein ältlicher Bauersmann des würdigsten Un= sehens, sprechend: "Gnädiger Herr, damit ist es nicht genug, das Spiel muß zu Ende gespielt werden, auf daß wir Rube gewinnen für immerdar.""

Der Antiquarius bemerkt hierzu: "Warum ist dem ehrlichen, verständigen Spessarter nicht geglaubt, den aufgelösten Banden der Franzosen nicht nachgelausen worden — unerläßlich, sind sie einmal zum Lausen gebracht, das Nachlausen — über

<sup>1 2.</sup> Abth. VII, 208 ff.

den Rhein, über die Maas, zur Oise und Seine? Warum mußte vor der Bicoque Kehl der glorreiche Feldzug ein Ende finden, gleichwie weiland der Tag von Höchstädt, des Ziel in Versailles zu suchen, zu Landau unterging?"

Diese erste Erhebung der Bauern im Speffart und naben Odenwald hatte den Kurfürsten von Mainz für die Organi= fation eines allgemeinen Landsturmes gewonnen, mährend die übrigen Cabinette denselben mit Mißtrauen betrachteten. Frei= herr von Albini unternahm es nun, die Maffen der Bevölkerung zu organisiren, sie nach der uralten germanischen Sitte in Zehentschaft, Sundertschaft (Cent) und Gaue ein= zutheilen und im Unschlusse an das reguläre Militär zur Berwendung im Felde zu bringen; daneben bildeten fich ber= schiedene freiwillige Corps, von denen das Albinische Jäger= corps sowie das der Speffarter Jäger sich besonders hervor= thaten. In furzer Zeit standen 70 Compagnien, wohl bewaffnet und von gedienten Männern befehligt, aus dem Speffart und Umgebung bereit, den Geind zu empfangen. In das Speffarter Jägercorps, das ursprünglich nur aus Speffarter Förstern und beren Angehörigen bestand, traten auch viele Studenten ein. Um 31. August marschirte ber Landsturm von seinem Sammel= plat Afchaffenburg aus, und es mußten die Franzosen bis gegen Frankfurt und Mainz zurüchweichen. Der ,Mainzer Landsturm-Allmanach 1800' enthält verschiedene Kriegslieder der freiwilligen Speffarter; beben wir einige Strophen aus:

> Auf, Brüber, auf! zum Kampfe auf! Es ruft uns heil'ge Pflicht. Zum Kampfe auf! zum Siege auf! Seid Deutsche, fäumet nicht!

Zerftören foll kein Franke mehr Der Deutschen schöne Flur, Die Deutschen stehn zur Gegenwehr Und Deutsche siegen nur. Der Deutsche schlägt den Uebermuth

Der Frankennation;

Am Deutschen scheitert ihre Wuth,

Der Deutsche kennt fie schon.

Wir schwören feft, unwandelbar

Und schwören hier vereint

Voll Muth am Baterlandsaltar

Den Untergang bem Feinb.

Es thut wohl diese Aeußerung deutscher Gefinnung, nach= dem ein großer Theil der gebildeten Gesellschaft — der Natur= forscher Förster, der Theologe Blau, der Philosoph Dorsch u. a. — in Mainz den revolutionären Ideen gehuldigt und selbst in das Lager der Franzosen übergegangen war; es beweift dies den gesunden Sinn des Volkes und deffen treue Anhäng= lichkeit an seine geistlichen Fürsten. Dem Freiherrn von Albini kommt aber das Verdienst zu, daß er lange vor Stein und Gneisenau den Werth der Bolksbewaffnung erkannte, und so= weit es die Zeitverhältniffe erlaubten, das "Bolk in Waffen" zur Thatsache machte. Hätte man einen Landsturm in allen füddeutschen Ländern organisirt nach dem Muster des Spessarter. jo wären, trotz des Separatfriedens und der Neutralitätserklärung Preußens zu Basel (1795), die Stipulationen zu Luneville (1801) für Oesterreich und Süddeutschland gewiß günftiger ausgefallen. Den Patriotismus der Bewohner des Speffarts ehrte König Ludwig I. von Banern im Jahre 1843 in besonderer Weise durch Gründung einer Hilfstaffe für die dortige Gegend, ,weil sich in ihr der erste Landsturm erhob'.

## VIII.

Doch schon zu lange haben wir in der stillen Lichtenau geweilt und uns an die alten Zeiten im Spessart erinnert. Nun wandern wir weiter im einsamen Thale hin, an unserer Seite der murmelnde Bach. Nur ein Gehöfte, still und von wenigen Menschen bewohnt, liegt auf dem Wege; wir schreiten

vorwärts, kein Mensch kommt uns entgegen. Endlich sehen wir in der Ferne Rauch aufsteigen. Wir find in Ginfiedel. Um ein Glaswert, Gigenthum des Fürsten Löwenstein, ebenso wie der schöne Wald weitum, hat sich eine Rolonie von Arbeitern angesiedelt; ihre geschäftige Thätigkeit bringt Leben in dieses verborgene Thal. Wie die Rüchlein um die Henne. jo sammelt sich diese kleine Gemeinde um ein schönes, in reinem gotischen Stil erbautes Kirchlein, das die Freigebigkeit der gegenwärtigen Fürstin ihr gebaut hat (1866). Es weckt aber zugleich große Erinnerungen in uns; der Ort, wo wir ftehen, ist heiliges Land, denn von hier ift der erste Bischof von Burg= burg, der hl. Burkard, ausgegangen, ein Culturkampfer im besten Sinn des Wortes. Er war von Britannien im Jahre 732 hierher gekommen in das "Reiffenthal", hatte mit feinen Genoffen, darunter Megingaud, einem Sproffen der Grafen von Rothenburg a. d. T., hier sich niedergelassen und Hütten gebaut. Daher heute noch der Name Einfiedel. Sie haben zuerst den Pflug durch diesen Boden geführt, durch die Predigt mit dem Licht des Glaubens die Nacht des Geistes erleuchtet und eine neue Welt, die driftliche Welt, geschaffen.

Das Concil von Leptina (wahrscheinlich in Lothringen, 743), das ein Verzeichniß der heidnischen Gebräuche gibt, welche die christlichen Glaubensboten zu befämpfen hatten, ist auch dadurch von hoher Vedeutung, daß es uns die Formeln für die Abschwörung des Heidenthums aufbewahrt hat:

Forsachistu Diabolae?
Ec forsacho Diabolae.
End allum Diabolgelde! End allum Diaboles wercum?
End ec forsacho allum Diaboles wercum end wordum, Thunaer ende Uuoden ende Saxnote ende allem them unholdum, the hira genotas sint.

Widersagest du dem Teufel? Ich widersage dem Teufel. Und aller Teufelsgesellschaft? Und allen Teufelswerken? Und ich widersage allen Teufels=

Ind ich widerfage allen Teufelswerken und Worten, dem Thunar und Wodan und Saxnote und allen den Unholden, die ihre Genoffen find. Eine liebliche Sage wird uns erzählt. Eines Tages hatte der fränkliche Hausmeier Karl Martell hier in der Umgebung einen Hirsch verfolgt, dabei sein Gefolge verloren und im Dickicht sich verirrt. Nur eine Nüde war an seiner Seite geblieben. Da kam er gegen Abend in ein Thal und traf daselbst drei Einsiedler in armer Hütte. Er setzte sich nieder, von dem weiten Weg ermüdet; einer der Siedler nahm ihm Wassen und Geräthe ab, der andere holte Holz, damit der dritte dem Gast eine Speise bereite. Da erfuhr er denn, daß diese Waldebrüder hier in der Einsamkeit lebten, um unter den heidnischen Bewohnern des Waldes den christlichen Glauben zu verbreiten.

Indessen war die Suppe fertig geworden; während aber der Roch, der sie auf einen kleinen Tisch im Eck gestellt hatte, einige Fragen Karls beantwortete, hatte unbemerkt die Rüde den Teller geseert. Nun hatten die Einsiedler nichts mehr dem Fremdling zu bieten als ein Stück schwarzes Brod. Karlschnitt es in vier Theile, nahm einen davon und gab die drei übrigen den Einsiedlern; diese weigerten sich anfänglich, es anzunehmen, doch dem Vesehl des Ankömmlings folgend, griffen sie zu; einer von ihnen konnte sich jedoch nicht enthalten, auch von seinem Antheil der noch hungrigen Küde die Hälfte zu geben. In der Nacht sah der Fremdling von seinem Mooselager aus, wie ein Einsiedler den andern die Nacht hindurch ablöste, um vor einem kleinen Altare zu beten.

Als der Morgen angebrochen war, trat Karl vor die Thüre und stieß in sein Horn. Alsbald kamen viele reichzgeschmückte Jäger in das Thal herab und grüßten ihn höchst ehrerbietig. Da erkannten die Einsiedler, welch hohen Gast sie beherbergt hatten. Nun sprach Karl zu den Einsiedlern: "Ihr habt Gott lange in der Einsamkeit gedient; ich befördere euch jetzt im Dienste des Herrn zu einer andern Stelle." Und er gab sein Jagdschloß Korlach, das snicht weit von da am Maine stand, zweien von ihnen zur Gründung einer Abtei, den

dritten aber, denfelben, der mit dem Hunde sein Brod noch getheilt hatte, nahm er mit sich nach Würzburg. Es war der bl. Burkard.

Thatsache ist, daß sowohl diese Stätte, von den Mönchen Michelnstatt genannt, wie das zwei Stunden entsernte Korlach, auf einem Hügel am Ausgange des Spessarts am rechten Mainuser gelegen, später von Karl dem Großen neu erbaut (Neuenstatt, Abtei Neustadt), den Mönchen von Einsiedel übergeben wurde. Bald errichteten sie hier ein Gotteshaus und legten so den Grund zu der Abtei Neustadt a. M., welche Karl der Große und die hl. Gertrudis aus fränkischem Königsshause reich mit Wäldern und Gründen begabten.

Wir begreifen nach tausend Jahren, wenn wir durch diese waldigen Thäler gehen, was diese Männer aus dem fernen Norden hierherführte, hier festhielt, ihren Geist erhob, ihrer Seele stillen, beiligen Frieden brachte. Wenn wir durch diese Waldungen geben, da wandeln wir in einem großen, erhabenen Tempel, schöner als jeder andere; denn er ift nicht von Menschenhänden gemacht. Hundert und hundert so schlanke und so starke Säulen steigen da mächtig empor und tragen das weite, licht= grüne Gewölbe, und so viele Stimmen klingen gufammen im festlichen Chorale. So ist es heute, so war es vor tausend und taufend Jahren. Hier auf Erden, wo alles fich wandelt und wechselt, in dieser Bergänglichkeit, Bergeflichkeit, bei dieser Treulosigkeit der Welt vermag nichts einen so innigen Frieden tief in unsere Seele zu legen, als solch ein Gang durch den ftillen Wald. Diese Beständigkeit bei aller Beränderung, diese Gesetzlichkeit bei aller Mannigfaltigkeit, diese Treue, mit welcher die Natur in jedem Jahre mit all ihrer Pracht wiederkehrt, das ift wie ein Abbild Gottes, des Unwandelbaren und ewig Treuen, gegenüber der Bergänglichkeit des Lebens.

Und an jedem dieser tausend und tausend Bäume wie viele Aeste und Aestchen! Und wie viele Blätter an jedem Afte, und

jedes davon, mit seinem feinen Gewebe, ist ein Kunstwerk, das unfere Industrie auch nicht von ferne nachahmen kann. Wenn wir zum erstenmal das unermegliche Meer sehen, wie es mäch= tige Wellen schlägt, und das Auge, so weit es auch späht, teine Grenze mehr fieht, so wirkt dieser Anblid geradezu über= wältigend auf unfer Gemüth. Es ift ein ahnliches Gefühl, das wir empfinden im Walde, wenn der Sturm durch die Wipfel der Bäume tost wie Donnerrollen und dunkle Wolken vor fich herjagt, wenn die Stämme der Buchen und Tannen ächzend fich beugen und hie und da einer krachend niederstürzt. zieht eine Uhnung des Allmächtigen in unsere Seele ein. Die hohe See und der Wald, beide machen den Menschen ernst und geben seiner Seele eine gang andere Stimmung, als sie ber hat, deffen Auge auf nichts anderes als auf fruchtbare Meder blidt, oder der im Staube der Stadte, diefem Werk von Menschenhand, herangewachsen ift.

Die Erinnerung an diese heiligen Männer, welche aus dem Dunkel des Urwaldes das helle Licht des Glaubens uns brachten und damit zugleich die Bedingungen alles menschen= würdigen Lebens, Ackerbau, Wiffenschaft, Kunft, hatten die Mönche der Abtei Reuftadt durch einen sinnigen Gebrauch immerfort wach gehalten, und auch der Seelsorger, der an ihre Stelle getreten, hat ihn bewahrt. So oft ein Wanderer, von ihnen begleitet, nach Einfiedel kam, führten fie ihn zur Quelle, an welcher einst der hl. Burkard das heidnische Bolk getauft hatte, schöpften daraus und besprengten ihn mit diesem Waffer.

In der Geschichte von Einfiedel und der Stiftung der Abtei Neuftadt begegnet uns eine behre Frauengestalt, die bl. Bertraud. Den hiftorischen Rern hat die Sage mit dem lieblichen Kranze der Dichtung umflochten; mögen auch, wie manche wollen, einige Züge des schönen Bildes der alt= germanischen Hulda entnommen sein, welche unsere Altwordern

hier verehrten, so sind doch die Grundlinien ihrer Gestalt echt und probehaltig.

Gertrudis, des Pipin und der Berberta Tochter, war aus ihrer Beimat entflohen, um der Werbung eines frankischen Großen zu entgeben, und hatte zu Karlburg am Main fich angefiedelt, wo Karl Martell geboren war und eine Burg auf dem steilen Felfen jenseits des Flusses gebaut hatte. Sier lebte fie mit den heiligen Frauen, die ihr gefolgt waren, in klöfter= lichem Verbande. Bon hier ging häufig Gertrudis hinab nach dem nur wenige Stunden entfernten Rorlach, wo sie für ihren Beift Nahrung suchte und den Brüdern Brod und Wein brachte. Noch zeigt man den Weg im Walde, den die heilige Jungfrau gegangen, den Stein, auf dem sie geraftet, mit seinen tiefen runden Löchern, den Spuren des Tragkorbes, den sie dort niedergesett hatte. Als sie einst mit ihrer Dienerin in glühender Sonnenhite hier angekommen war, empfand diefe einen solchen Durft, daß sie schier meinte verschmachten zu muffen; da ftieß die Heilige ihren Wanderstab in die Erde, und alsbald sprang eine klare Quelle auf, die bon den Leuten als heilmittel gegen verschiedenes Gebrefte aufgefucht wird; später erhob sich eine Kapelle daneben. Durch ihre Bitten bewogen, gab Raifer Rarl der Große verschiedene Güter den Klosterherren zu Rorlach, so daß die Abtei Neustadt unsere Beilige als Mitstifterin verehrt. Hier bewahrt man auch bis zur Stunde ihren Mantel, der oben 1 m, in der unterften Breite 4 m mißt. Er besteht aus weißer Seide, in welche zierliche Arabesten eingewoben find, ift mit einer Kapuze versehen und trug auf seinem violetten Rande die Umschrift: Berberta jussit me fieri in honorem et decorem filiae suae. Deum visu merito laus assit debito nostro 1. Die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Berberta ließ mich machen zur Ehre und zum Schnuck ihrer Tochter. Unserem Berbienste werde durch die Anschauung Gottes das gebührende Lob.

fromme Andacht erbat sich häusig Theilchen dieses Mantels, so daß heute nur noch 25 Buchstaben übrig sind.

Jur Erinnerung an die Heilige fand von Würzburg aus jährlich am Pfingstmontag die "Gertraudreise" nach Karlburg und Neustadt statt. "Die Gertraudreise war einer jener volksthümlichen Bittgänge, an denen unsere Borestern eine so große Freude hatten. Das schöne Mainthal, durch welches sie auf dem Flusse dahinglitten, die herrliche Maizeit, welche die Wiesen in frisches Grün kleidete und über die Bäume den Blüthenschnee streute, die schönen Gesänge und innigen Gebete, welche miteinander wechselten — dies alles wirste auf das Gemüth mit einem eigenthümlichen Zauber." Während das Schiff schon stromabwärts fuhr, hielt der begleitende Priester eine Anrede an die Pilger. Dann folgten die Gesänge:

Ihr Würthurger fahret all, Fahret fort, fort allzumahl; Kommt zusammen haussenweiß, Schickt euch zu St. Gertraub-Reiß.

Hierauf folgten die übrigen Gertraudlieder, welche die Legende der Heiligen zur Unterlage hatten. Heben wir nur noch eine Strophe aus dem Schlußliede hervor:

> Die Engel kamen, Die Engel nahmen Die Seel St. Gertraud; Sie führten bein Braut Zu bir, o Jesu! O süße Hochzeit, Die währt in Ewigkeit! Zu bir ::: 1.

<sup>1</sup> Bgl. Franconia sancta von J. B. Stamminger (1881) I. Th. S. 164 ff., woselbst auch der Nachweis sich findet, daß es wirklich eine fränkische Gertrudis gegeben, auf welche Karlburg und Neustadt gleichen Anspruch haben.

Das ift das Eigenthümsliche und Ueberraschende hier in unserer Heimat, daß diese Wälder, wo Jahrtausende hindurch nur selten ein Mensch seine Wohnung aufschlug, wo nur das Wild streifte und der Naubvogel auf Beute spähte, schon aus so früher Zeit von dem mächtigen Frankenkönige, dem ersten Kaiser Deutschlands, dem Begründer des Römischen Reiches, zu erzählen wissen. Sein rastloser Schaffungstrieb führte ihn von der Eider bis zum Ebro, und das Dickicht unwegsamer Wälder hielt ihn nicht zurück, wenn es galt, seine Mission zu erfüllen, die Einigung und Sittigung der deutschen Stämme.

Doch da, wo er glaubte zuerst seinen Fuß hingesetzt zu haben, waren andere ihm schon vorausgegangen. Es waren die Mönche. Und so ist die Quelle zu Einsiedel die sichtbare, unaustilgbare, durch Jahrhunderte immersort zu uns redende Erscheinung jenes fundamentalen Gesetzes, welches für die Bildung der germanischen Bölker maßgebend wurde — side et aratro, nicht ense 1; das Schwert hat die germanische Vildung geschützt vor dem Rücksall in Barbarei, hat sie aber nicht begründet.

Taine bezeichnet das tiefste und mächtigste Fundament, auf dem unser heutiges Staatswesen ruht, als das Werk des Clerus. 1200 Jahre hatte dieser daran gearbeitet, den Bau entworsen und mit eigenen Händen ausgeführt, Baumeister und Maurer zugleich, sange Zeit allein und auch späterhin sast allein. In einer Zeit, da nichts gatt als das Schwert und die rohe Gewalt, Pferde- und Menschenopfer im Waldesbunkel den Göttern dargebracht wurden, haben sie das "Reich Gottes" verfündet; der Germane, der vordem träumerisch in seinen heisigen Bäumen Gott schaute, der an dunkeln, unklaren Sagen seinen religiösen Sinn nährte, lernte nun denken, nachs denken, woher er stammt, wohin er geht, wer ihn geschaffen;

<sup>1</sup> durch den Glauben und den Pflug, nicht durch das Schwert

Gott, seine Beiligkeit und Gerechtigkeit, das Bewußtsein seiner persönlichen Berantwortung öffnete ihm eine neue Welt, die Welt der Sittlichkeit; an die Stelle der Gewalt tritt das Recht, statt der Willkür soll nun die Pflicht malten. So bildete sich aus den driftlichen Ideen die Sitte heraus und das Recht. Gerade das begründet den Unterschied zwischen der antiken und der driftlichen Civilisation, daß hier das öffentliche Leben durchdrungen ist von der driftlichen Sitte, während dort es keine Moral außer dem Staatsgesetze gab. So schuf der Clerus ein großes, in sich gegliedertes Syftem des Volksunterrichts, der allen zu theil ward bis zum niedersten Leibeigenen. Das "Reich Gottes" erschien sichtbar bor dem Auge des Germanen in der geschlossenen Ordnung der Rirche und ihrer Stände; nach ihrem Vorbilde, von ihr geleitet und berathen, sammelten und ordneten sich die zerstreuten Stämme zu einem politisch geeinten Ganzen, wurden sie zugleich mit der Gemeinsamkeit ihrer religiösen Ideen auch ihres staatlichen Zusammenhanges bewußt. Was wäre Deutschland, was wäre Europa geworden, als die römische Herrschaft in Gallien und Britannien zusammenbrach und von Often her immer neue Barbarenheere, unabläffig einander folgend wie die Wellen des Meeres, über Europa hin sich wälzten — wäre nicht die Kirche ihnen entgegengetreten, das Kreuz in der Hand? Vor dem Bischof, vor dem Mönch beugte sich der Germane; denn er ahnte in ihnen eine höhere Macht. Wenn auch seine robe Natur, Zorn und Raubgier ihn einen Augenblick hinreißt zum Berbrechen, bald erkennt er doch, besonders wenn Alter, Krankheit und Unglück ihn milder gestimmt haben, das Unrecht, das er gethan, er bekennt es und demüthigt sich vor dem Priester und wendet nun einen Theil seiner habe der Kirche zu. Diese selbst aber wird ein Zufluchtsort für alle Unterdrückten, Schwachen, Armen, Berfolgten, und der ftolze Säuptling, der vor nichts zurückweicht, wagt es nicht, dieses geweihte Afpl zu

verletzen. Bald sehen wir diese armen Monche im Rathe der Rönige sigen neben den Bergogen und Großen des Reiches; benn sie allein besitzen Bildung, wiffen die Feder zu führen, wichtige Fragen zu erörtern. So werden fie die Schriftführer und Räthe der Mächtigen, bringen Ordnung in dieses Chaos. Gerechtigkeit und Milde in die Gesetzgebung, halten ihre Sand gang besonders über die Ghe, daß sie heilig bleibe und un= entweiht, daß die wilden Leidenschaften nicht dieses Fundament ber Gesellschaft erschüttern und Europa aufs neue in Anarchie und Barbarei falle. In den bischöflichen Kirchen und in den Klöftern wurden die Schäte des Alterthums gerettet, die römische Literatur und die Runft, besonders zum Dienste im Heiligthum; ringsum erhob sich der Ackerbau und das Hand= werk, und was mehr ift als dieses, der Barbar, der die Beute als seinen einzigen Erwerb ansah und dem die Arbeit als Schande galt, lernte diese schätzen, ehren, lieben. Der Monch baute inter spinas et vepres 1, wie die alten Geschichten so oft sich ausdrucken, seine enge Zelle; mit seinen Gefährten macht er den Boden urbar; Mühlen, Schmieden, Defen werden errichtet, Wertstätten mit emfigen Arbeitern entstehen. Die Urmen, Heimatlosen, Flüchtlinge sammeln sich um das Kloster; fo entstehen Dörfer und Städte.

Das Volk, der rohen Gewalt entrissen, in das Reich Gottes, die Welt hoher Ideen, tieser Empfindungen, heiliger und besseligender Hoffnungen eingeführt, zugleich mit den Segnungen des Friedens beglückt, die ihm die Frucht seiner Arbeiten sicherten und auch auf sein irdisches Leben durch die Pflege der Kunst einen Sonnenblick warfen, war der Kirche in Deutschstand nicht undankbar. Es gab ihr reichlich von dem, was es an Ländereien besaß, es erhob die Vischöse unter die Ersten im Reiche und gab zur Mitra nicht selten den Fürstenhut

<sup>1</sup> unter Dornen und Difteln.

hinzu. So hat es gelohnt, was es tausend Jahre hindurch von der Kirche empfangen hatte. Es war zu viel, sagt man, was es gegeben. Nun, das Volk ist Egoist wie jeder Mensch; um nichts hätte es so vieles nicht gegeben. Aber aus der Größe seiner Dankbarkeit können wir schließen auf die Größe der Wohlthaten, die es von der Kirche empfangen hat.

## IX.

Wir können Einfiedel nicht verlaffen, ohne in der zwei Stunden entfernten ehemaligen Abtei Reuftadt borzusprechen. Wohl hat der Brand (1857) Kirche und Kloster vernichtet, aber jene ift durch die Munificeng des Fürsten von Lowen= ftein wie ein Phonix in schonerer Geftalt wieder aus der Afche erstanden, im ursprünglichen edeln romanischen Stile, den die spätere Zeit vielfach verballhornt hatte. Der Blick in das weite, sonnige Mainthal erfreut das Auge, und wenn wir bom Michaelsberge aus das Land überschauen, dann finden wir wieder die alte Wahrheit bestätigt, daß die Mönche mit seltenem Berständniß die Stätten auszusuchen wußten für ihre Niederlaffungen. Ich will diesem Sate auch nicht widersprechen, nur möchte ich ihn dahin erganzen, daß ihr emfiger, ber= ständiger, ausdauernder Fleiß diese vordem wilden Ländereien zu so schönen Gegenden umgewandelt hat. Im weiten Bogen zieht das Gebirge sich um die Abtei, die, hingelagert auf üppig grünen Wiesen, nach Nord und West bor den Stürmen ge= schütt, uns ganz vergessen läßt, daß die dunkeln, feuchten Waldgründe so nahe find. Un den füdlichen Abhängen reift selbst die Rebe, welche seit Jahrhunderten von den Mönchen hier gepflanzt wurde und in günstigen Jahren eine gute Ernte gibt.

Wer von uns sich nun ermüdet fühlt, mag hier bei Reuftadt den Bahnzug besteigen, der ihn bald den Main entlang nach den Städtchen Lohr und Gemünden bringt. Wir andere



Kirche und Ruine ber chemaligen Benediktinerablei Henftabt a. M. (Phot. Context.)



ziehen es jedoch vor, durch den nordöftlichen Theil des Speffarts auf Fußwegen vorzudringen und von da in das Thal der Frantischen Caale hinabzusteigen. Bon Neuftadt bis in den tiefen Speffart hinein ift die Waldmaffe gusammenhängend. Wir geben darum über einige Soben, gelangen an den Margarethenhof, ein ftilles, hochgelegenes Dekonomiegut des Fürsten Löwenstein, dann durch dichte Waldungen in das Revier Lohrer= ftraße. Immer im Schatten herrlicher Eichen und Buchen überschreiten wir den Gebirgateffel von Rothenbuch. Neuhütten, Kromenthal, Partenftein, Rupertshütten find die Orte, deren Namen ichon bezeichnen, daß wir uns im Hochspeffart befinden. Bei Rengersbrunn fommen wir in ein Seitenthal der Sinn, welche auf der Rhon unweit vom Kreuzberg entspringt und die Grenze des Speffarts gegen Often bildet. Der Ort jelbst scheint seinen Ramen daher zu haben, daß die frankischen Könige auf ihren Jagden von Gelnhaufen her an dem frischen Quell sich labten, der hier fließt; die Jagd in diefen Forsten hieß die Königsjagd. Die Sage erzählt: Friedrich der Rothbart liebte es, von feiner Pfalz in Gelnhaufen aus, von den Großen des Reiches gefolgt, bis tief in den Speffart hinein zu jagen. Un der frifchen, flaren Quelle pflegte er mit den Seinen zu ruhen, und so erhielt diese den Namen "Regisbrunn", ber Königsbrunn, der dann auf das Dörfchen überging, das hier entstand. Jahrhunderte waren vorüber= gegangen, als in der Nahe bon Konigsbrunn ein Schäfer feine Berde hütete. Da kroch sein Hund in eine nahe Hasel= nußftaude, und die Schafe ringsum fnieten nieder; Sund und Schafe waren von diesem Ort nicht wegzubringen. Run durch= fuchte der Schäfer das Buschwert und fand ein Muttergottes= bild darin mit dem Jesukind auf dem Arme, in Lebensgröße aus Holz geschnitt. Man brachte das Bild in die Kirche nach Burgfinn; da es aber für den ihm angewiesenen Ort zu groß war, so schnitt man den untern Theil desselben ab. Am andern

Tage stand das Bild wieder unversehrt am Brunnen. Zuerst errichteten nun die Rengersbrunner an dieser Stätte eine kleine Kapelle, bis die Opfer der Wallfahrer den Bau einer schönen Kirche möglich machten, die im Jahre 1777 vollendet wurde.

Das Enadenbild, auf dem Hochaltare aufgestellt, trägt im Angesicht einen Brandslecken. Die Schweden hatten es im Dreißigjährigen Kriege ins Feuer geworfen, um es zu vernichten; doch es blieb unversehrt bis auf dieses Mal, zum steten Gedächtniß des Frevels. Jest ist der Königsbrunnen gefaßt; sein Wasser fließt in zwei Köhren aus der Brust des Muttergottesbildes; darum heißt jest der Brunnen Mariensbrunnen und sein Wasser Liebfrauenmilch.

Den Fellerbach entlang wandernd betreten wir das Thal ber Sinn mit dem Orte Burgfinn und den Schlöffern der Freiherren von Thüngen. Getheilt in zwei Linien, die Andreasische und Lutische, gehörten die Thüngen zu den ältesten, mächtigsten und reichsten Dynasten ringsum; in ihrem Wappen führen sie deswegen die drei Flüsse Sinn, Saale und Wern, zum Zeichen, daß über alle diefe ihre Befitzungen fich er= ftreckten. Ihr Name erinnert zu gleicher Zeit an eine der traurigsten Zeiten Deutschlands, den Bauernkrieg, der in Schwaben und Franken muthete. Da war es Konrad von Thüngen, Fürstbischof von Würzburg, der mit eiserner Fauft die Empörung niederschlug, zu Königshofen und Ingolftadt in blutiger Schlacht die Bauern und die mit ihnen verbündeten Bürger überwand und dann ein strenges, vielleicht zu ftrenges Strafgericht über sie abhielt. Die von Florian von Geper befehligten frankischen Bauern wurden völlig versprengt. ,Bei einem Dorf und Schloß Ingolftadt', erzählt Schärtlin bon Burtenbach in seiner Lebensbeschreibung, ,haben wir wiederum 4000 Bauern geschlagen. Bon denfelben find 400 in das abgebrannte Schloß geflohen, die haben sich hart ge= wehrt, aber find von uns gestürmt, fast alle erstochen, und in einer Kirche nit weit davon bis in 200 Bauern verbrannt. ... Etliche ließen sich in der Wagenburg erstechen, kurrten wie Die Sau; etliche steckten die Röpf in die Erde, vermeinten, man sehe sie nicht; auch etliche huben die Sänd für die Augen, die andern gen himmel, Gnad begehrend. Und war ein folch Morden und Bürgen ohne allen Widerstand, als wenn ein Saufe Wölfe unter einen Saufen Ganse oder Schafe fällt; ftach ein Reuter allein zehn oder mehr Bauern, die bei ein= ander ftanden, deren fich teiner wehrte.' 3m gangen Franken= land waren 292 Schlöffer und 52 Klöfter beraubt und zer= ffört worden oder gänzlich ausgebrannt. Am 8. Juni 1525 wurden 60 von den Anführern enthauptet, und die Bürzburger Bürger mußten 8000 Gulden Brandschatzung erlegen. Den entwaffneten Bauern gab man weiße Stäbe in die Bände und schickte sie heim; aber auf dem Wege wurden viele von den Reisigen und Fußknechten erftochen, ,als denn viel todter Körper in den Weingarten, am Weg und in Graben lagen, die erschossen und erstochen waren; es war ein jämmerliches und erschrocken Wesen', erzählt der Würzburger Augenzeuge Lorenz Fries. Der erwähnte Fürstbischof Konrad ift so recht ein Inpus derer von Thüngen, im Volksmund die wilden Thüngen' genannt. Während seiner langen Regierung (1519-1540) bewies er großen Eifer und Sorgfalt für Besserung der firchlichen und politischen Zustände seines Landes; die Wunden, welche die Kriege und religiösen Unruhen seinem Lande geschlagen, suchte er nach Kräften zu beilen. Die in frühern Jahrhunderten vielleicht überschäumende Naturkraft hat fich im Laufe der Zeit zu jener verständigen Energie geklärt, die heute noch das Erbtheil dieses Geschlechtes ift.

Von Burgsinn wenden wir uns gegen Süden und erreichen nach einer Stunde Gehens die Sinn hinab das Städtchen Rieneck. Unmittelbar am Flusse sind hellgrüne Matten ausgebreitet, die Berge bedeckt dichter Wald, der zum Theil bis nach Brückenau hinauf Eigenthum der Thüngen ift. Ein rechtes Adelsgeschlecht läßt sich ja ohne Waldbesit kaum denken; der Wald repräsentirt ein conservatives Princip; darum hat die Revolution, woher sie auch kam und in welcher Form immer fie auftrat, ob von oben oder unten, in rober Gewalt oder auf dem Wege der Gesetzgebung, immer ihre zerftörende Wirkung dadurch geoffenbart, daß fie den Wald niederhieb. Der Wald wächst langfam; erst nach langer Zeit, nach mehr als einem Menschenalter, bringt er seinem Besitzer Frucht. So ift der Waldbesitz das gerade Gegentheil von dem Gewinne, den die Börse bringt. Aber er ist fest und sicher auf Jahrhunderte. Wer darum nicht für den Tag lebt und nicht nach schnell ge= wonnenem Reichthum trachtet, gründet seinen Besitz auf Feld und Wald; Universitäten, Abteien, fromme Stiftungen, große Aldelsgeschlechter, die ihres Berufes noch eingedenk find, haben die Wurzeln ihres Bestandes im Wald. Der Verkauf der Wälder war darum auch immer der Anfang ihres moralischen und wirtschaftlichen Ruins. Wald bei den einen, Papier bei den andern, das ist die bezeichnende Symbolik der alten und der neuen Aristokratie.

Man könnte diesen Gedanken weiter versolgen und dem Abel und der Abtei eine Bedeutung für das staatliche und gesellschaftliche Wesen zuerkennen, wie sie der Wald hat für den Boden und die Vegetation. Wie der Wald jest dasteht, so steht er schon seit Jahrhunderten; viele Bäume sind altersschwach gesallen, neue, die unter ihrem Schuße herangewachsen, sind an ihre Stelle getreten. So muß denn ein Geschlecht sterben, ein anderes kommt; aber das alte hat es genährt, belehrt und Schaden von ihm gewehrt. Das Laub des Waldes sammelt und bewahrt die Feuchtigkeit, um sie in den Tagen der Dürre zu vertheilen über das Land, und aus der Quelle, die aus seinen Felswänden sließt, trinkt der dürstende Wanderer. Die alten edeln Geschlechter und die Klöster bewahrten durch

Arbeitsamkeit, Ordnungsfinn und Mägigkeit ihren Befit; in den Tagen der Roth öffnete fich dann ihre , Gabenpforte' (la Donne), wie in den alten frangösischen Abteien eine Thüre genannt wurde 1, und sie theilten den Dürftigen mit. ,Meine Kirche', fagte einmal Gregor der Große, ,ift eine Borraths= fammer für alle. 2 Während alles wechselt, Weld und Häuser und Dörfer und Städte sich ändern, der Wald bleibt immer Wald; die einzelnen Bäume vergehen, der Wald ändert nicht seinen Charafter, er bleibt derselbe wie vor Jahrhunderten. So mogen die einzelnen Glieder eines Adelsacichlechtes geboren werden und wieder hinabsteigen ins Grab: das Geschlecht bleibt, wie es vor Jahrhunderten war, die Albtei bleibt, wenn auch die Einzelnen längst dahingeschieden find. Der Sohn eines Adelsgeschlechtes fann fagen: ,Wir', sind es auch Thaten seiner Ahnen aus dem fernsten Mittelalter, die er erzählt; ebenso das jüngste Glied der Monchsfamilie. Dort durch das Blut, hier durch den Geist verschmolzen zu einem Ganzen, reicht ihr Leben in ununterbrochener Continuität in die Bergangenheit zurück. Darum haben auch, um die Vergleichung zu Ende

<sup>1</sup> Montalembert, Die Mönche des Abendlandes I, LxvII.

² Ioan. Diac. Vita Gregor. M. II, 26: Communis quaedam horrea Ecclesiae. In den Urkunden des Mittelatters werden häufig die "Pfortenstisstungen" erwähnt; sie hatten den Zweck, wie jene des Abbes Hatten von Fusda im 9. Jahrhundert besagt, "die Fremdtinge und Armen Christi, die wie Christus selbst aufgenommen werden sollen, zu nähren und zu erquicken" (ad sustentandos et refrigerandos hospites et pauperes Christi, in quidus Christus suscipiendus est). Bgl. Hist. Blätter 1886, II, 187. In den meisten Klöstern der Gegenwart besindet sich an der Junenseite der Pforte ein Wandsschunk, in welchem das Brod für die Armen ausbewahrt wird; auch das kleine Schuhdach und die Ruhebank an der Auhenseite der Pforte beurkunden wahre Humanität. Der Armen soll nicht im Regen das stehen und warten. In den Abteien heißt ein Zimmer nächst der Pforte die "Armenstube".

zu führen, von jeher die Männer des Umfturzes Adel und Orden mit gleich großem Saffe verfolgt; mit jedem echten Adeligen, der fällt, fällt eine Säule des Königthums; in jedem Briefter, der entartet, erleidet die Kirche eine Schmälerung. Unbedingte Treue gegen den König war in vielen alten Adels= häusern Familienstatut, und in der Kirche, dieser großen Schule der Chrfurcht und des Gehorsams, war jeder Priefter der ge= borene Sachwalter der königlichen Ehre. Hofbischöfe dagegen und Hofadel geben der Kirche wie dem Königthum scheinbar einen höhern Glanz, aber die Entwürdigung ihres Standes ist die nothwendige Folge. Was vom Landpfarrer gilt in feiner Gemeinde, gilt auch von dem Adeligen unter feinen Bauern. Jene Landadeligen, die es noch als ihre Aufgabe er= kennen, Batriarchen des Bauernstandes zu sein, mögen ihren feingeschliffenen Bettern in der Residenz in feiner Manier nach= stehen, aber nicht an Charafter und wahrer Ehre.

Ein ähnlicher traditioneller Sinn, gleich ehrenhaftes Selbst= bewußtsein findet sich bei dem Bauern, deffen Familie seit Menschengedenken denselben Hof bewirtschaftet; alle seines Geschlechtes wurden hier geboren, diese Aecker haben schon die Ureltern bebaut, in diesem Garten haben die Enkel so oft die Großmutter beschäftigt gesehen; den Tisch von Gichenholz, ftark gebaut und blank gescheuert, an dem die Familie ihr Mahl hält, hat einer ihrer Vorfahren gezimmert aus dem Walde drüben am Berg, der schon seit einem Jahrhundert zu ihrem Gute gehört; diese Linde am Brunnen hat der Großvater ge= pflanzt. Da trägt die Seele tiefe und unauslöschliche Erinne= rungen in sich, alte Sitte und ererbter Brauch geben ihr Halt und Sicherheit, da pflanzen sich Glaube und Religion zugleich mit dem Blute fort und werden mit der Muttermilch ein= gesogen; denn die Sitte des Bolkes ift ja nichts anderes als die Allgegenwart seiner Religion in allen Zeiten, Formen und Berhältnissen des Lebens. Da bildet sich jener echte Patriotis= mus, der, ausgehend und wurzelnd im heimatlichen Herde, in weitern Kreisen das Land umfaßt; er redet nicht klingende Worte und hochtrabende Phrasen, aber er handelt. Da entwickeln sich jene festen, zähen Naturen, die starrsinnig gescholten werden, weil sie am leberlieferten festhalten; aber solche Menschen sind es, auf die man wie auf feste Felsblöcke die Staaten sicher gründen kann.

Die Gesetgebung, welche eine unbegrenzte Gütertheilung und Freizügigkeit gestattete, hat nicht nur gegen den gesunden Sinn des Voltes gehandelt, fie hat auch ihre eigenen Inter= effen nicht wahrgenommen. Losgeriffen vom heimatlichen Boden, wird der Mensch nur noch eine Zahl, ohne Individualität noch Besonderheit, ein Sandkörnchen unter den Millionen anderer Sandförnchen in der großen form= und gestaltlosen Wüste der Maffen, die darum jedem Winde der Meinung, jedem Worte der Agitatoren folgen, auf welche ein dauerndes Staatswesen sich nicht bauen läßt. In der Gegenwart, da bie modernen Lebensverhältniffe, der Beruf und das Amt die einen, Sucht und Erwerb und Freizugigkeit die andern bin und wieder führen und in steter Unruhe erhalten, gar mancher schon von Kindheit an gar keine feste Beimat hatte, wie foll ba mahre Vaterlandsliebe im Herzen Wurzeln schlagen? Darum hat Albert Weiß recht, wenn er fagt: Adel und Bauer seien bas feste Band, das Staat und Gefellschaft zusammenhält, weil sie mit dem Grundbesitz untrennbar zusammenhängen. Sie bilden den mächtigen Damm gegen Güterspeculation und Güterzertrümmerung, welche die Gesellschaftsordnung untergraben, allen festen Besitz zerbröckeln und nicht selten den verworfensten Existenzen zur Herrschaft verhelfen. -

Eng von Bergen umgeben, am rechten Ufer der Sinn, liegt Riened. Ueber dem Städtchen, auf steilem Berg, ragt der Wartthurm der Burg, in welcher die Grafen von Riened weitaus über das Land hin geboten. Zahlreich waren ihre

Bafallen, darunter jest noch mit Ehren genannte Geschlechter, wie die Bibra, die Wolfsteel, die Gebfattel, die Truchfeß. die Thüngen; fie befaßen das Müngrecht und waren die Erb= schenken des Bisthums Würzburg; nach ihrem Erlöschen im 16. Jahrhundert traten die Grafen von Roftig in den größten Theil ihres Besiththumes ein, denen es bis zu Anfang dieses Jahrhunderts verblieb. Die 12 Fuß (3,6 m) dicken Mauern des alten Schlosses und die gewaltigen Quadern des Thurmes waren lange Zeit das einzige, was der Zerstörung entgangen; in der Gegenwart ift es ftilgemäß zum Theil wieder her= geftellt. Den Alterthumsfreund zieht hier bor allem die kleine Rapelle an, welche hoch oben in die nordöftliche Mauerdicke des westlichen Thurmes eingebaut ift. Wie neu ist dieses Meisterwerk aus der romanischen Beriode auf uns gekommen, weil es den neugierigen Bliden und der zerftörenden Sand der Menschen entgangen war. Ueberall sieht man die schön gefügten Quadern und die natürliche Farbe des rothen Sand= steins; niemals haben Kalkbewurf und Tüncherquafte dieses schöne Kirchlein entstellt: die Quadern find so sauber und glatt, alles ist so edel und fein, wie es nur ein Meister im romanischen Kirchenbau schaffen konnte. Bis jest hat noch feine Urkunde diesen wie die Zeit der Erbauung genannt. Die Burg felbst hat manchen Stürmen getrott; einmal von den Mainzern belagert, warfen die Rienecker ein Schwein über die Ringmauern hinab, zum Beweis, daß fie noch Nahrungs= mittel in Fülle hatten. Es ist dies dieselbe Sage, der wir auch bei der Ruine Trimberg an der Saale und bei Greifen= ftein (dem fogen. Saufchloß) in der Nähe von Bozen begegnen.

Es ist eine schöne Sitte, welche besonders der Engländer pflegt, alte Burgen in ihrem Charakter zu erhalten und nur soviel daran zu ändern, als nothwendig ist, um sie gefünder und wohnlicher zu machen. "Die Erinnerung an vergangene Zeiten und die Majestät der Jahre sind auch etwas werth",

fagt Püdler=Muskau mit Recht, und es ift ein wahres Unglüd, daß unsere Zeit deren so viele zerftort hat. Cbenso verkehrt ift es allerdings auch, für den modernen friedlichen Gebrauch Säuser im gotischen Stile zu bauen mit Thurmen und Zinnen mitten binein in das geschäftige Stragenleben. Geradezu lächerlich aber wirten die jest zur Mode gewordenen Zimmereinrichtungen im Geschmack der Gotik oder Renaiffance in einem gang flachen, nüchternen Alltagshaus, wie fie die Bauunternehmer zu Hunderten nach der Schablone hinstellen. Diese stark verbleiten Butgläser, wo möglich buntfarbig und in gotischen Formen eingesett, machen auf den Außenstehenden den Eindruck, als sehe er einen Mann, der einen mittelalter= lichen Harnisch trägt und den modernen Frack dazu; und der gludliche Besitzer eines solchen gotischen Zimmers, bat er nur etwas Sinn für das, was zusammenpaßt, mußte eigentlich immer mit Selm und Lanze darin auf und ab spazieren. Gin Mensch von gesundem Geschmack wird eine derartige Zimmer= einrichtung nicht wollen, weil sie im Gegensatz steht zu unserem modernen Leben und Treiben und Gewohnheiten, und er darin fich felbst gang fremd vortommen mußte. Denn unsere Wohnung ist ja gewissermaßen wie unser erweiterter Leib, der Ausdruck unserer felbft.

Von Rienest windet sich die Sinn um das kleine Dorf Schaippach; noch eine Anhöhe, den Zollberg, haben wir zu übersteigen, und Gemünden, am Ginfluß der Sinn und der Saale in den Main, liegt vor uns. Es ist ein schönes Vild; das Sinnthal hat sich hier mit jenem der Saale vereint, der Blick wird weiter und freier; rechts der ruhig dahinsströmende Main, auf dem schwer beladene Schiffe und große Flöße langsam abwärts schwimmen; links verliert sich das Auge in dem waldigen Dunkel der Thäler, welche die Sinn und die Saale durchströmen, die hier zusammenstließen, unmittelbar bevor sie ihre Wasser dem Main zuführen. Gegen-

über auf hohem, die ganze Umgebung beherrschendem Berge die Ruine der längst zerstörten Burg Scheerenburg; die Anshöhe hinauf, wie sich schmiegend und Schutz begehrend von dem starken Arm dessen, der dort oben mit seinen Reisigen haust, sind die Häuser gebaut. Die Grafen von Rieneck hatten dort ihre Vasallen und übten ihre Gerechtsame über das Land.

Diese Lage des Städtchens, das wie ein Flüchtiger und vom Teinde Verfolgter sich ängstlich unter den schützenden Mauern seines Dynasten birgt, stellt uns recht lebendig die Entstehung des Teudalstaates dar. Der Lehensmann war seinem König zum Kriegsdienst verpflichtet, mar sein Getrener und Bafall, ftets ju Buld und Treue gewärtig'; das Leben sicherte ihm, dem gewöhnlichen Freien gegenüber, einen reichern Besitz, der Kriegsdienst gab ihm Wehr und Waffen. So bildete fich ein mächtiger Abel heraus; Treue feinem Kriegsherrn, Schutz allen denen, die sich unter feine Obhut begeben hatten, war seine Aufgabe. In der Benedictio novi militis, dem Ritterschlage, der zugleich die Segnungen der Kirche empfing, enthüllt diese die Idee des christlichen Ritters; er trägt das Schwert ad coercendam malitiam reproborum, ad tuendam iustitiam 1. Der Ritter erscheint nun, der Mönch war voraus= gegangen; als die Abtei, der Clerus Europa christianisirt hatten, tritt das Ritterthum auf, das Erworbene zu schützen. hiermit beginnt die zweite Periode in der Geschichte der europäischen Civilisation. Die driftliche Religion war das schöpferische Princip, das eine neue Bildung ins Leben rief; sie hat die erschöpfte und versunkene Welt wieder= geboren, und selbst jene sind noch von ihr in ihrem innersten

um ber Bosheit ber Schlechten zu steuern und ber Gerechtigkeit zum Schutz.

Leben durchdrungen, die fich schon längst von ihr emancipirt wähnen. Unfere Gefühle find inniger, unfere Phantafie ist geistiger, unser Denten tiefer, unsere sittlichen Begriffe sind reiner geworden, und das Bewußtsein unserer sittlichen Freiheit und Berantwortung, welches das Christenthum uns verfündet, hat uns alle durchdrungen. Die Kirche hat dem Heldenmuth des Nordens den Beift des Chriftenthums ein= gehaucht; jo entstand das Ritterthum. Die fittliche Selbftändigkeit und Selbstverantwortung gab dem driftlichen Ritter das Gefühl der Ehre, welche ihm die gewiffenhafteste Er= füllung aller Pflichten gebot gegen seinen Lebensberrn, gegen alle Wehrlosen, Schwachen, seinem Schutze Anbertrauten. Das Duell ist nichts anderes als die Entartung eines an fich berechtigten Gefühles: der Ritter duldet nicht, daß man seine Ehre antaste, ihn der Felonie gegen seinen Berrn, der Feig= heit im Rampfe für ihn, der Gewaltthätigfeit gegen Schwache, ichuklofe Frauen und Waisen anklage. Er greift baber zu ihrer Vertheidigung jum Schwert, ohne die Folgen zu berechnen. Dem Römer war dieser Begriff ritterlicher Ehre und darum das Duell gang fremd, ebenso wie die Bedeutung der Perfönlichkeit und Selbstverantwortung; Rom war alles, der Ginzelne ging im Staate auf.

Der Lehensmann steht unter dem Schuße seines Lehenssherrn, der Ackersmann, der Schwache, die Wittwe werden ihrerseits wieder geschüßt gegen Raub, Plünderung, Gewaltthat durch den Lehensmann. Für sein Leben, seine Habe, seine Freiheit braucht er nicht zu fürchten; er kann das Feld bebauen in der Hossmung, auch die Früchte seiner Arbeit zu genießen. Und im Augenblick der Gefahr kann er sich mit seinem Vieh und seinen Borräthen in das Pfahlwerk des Burgfriedens flüchten. In jener Zeit', erzählt eine spanische Chronik, stellten die Grasen, Ritter und Herren in demselben Saale, in welchem sie schließen, ihre gesatelten Pferde auf,

um zu jeder Stunde bereit zu fein, die Ginfalle rauberischer Horden zurückzuschlagen'. So bildete fich ftillschweigend zwischen beiden ein Uebereinkommen. Der freie, aber wehrlose Land= mann leistet von seinen Früchten und Vieh dem Dynasten eine gewisse Abgabe, bebaut ihm sein Feld; andere, die arm und verfolgt sich zu ihm flüchteten, nahm dieser an als seine Knechte, Borige und Eigene; er gab ihnen ein Stud Feld; sie hatten keine Freiheit, aber ihr Leben war doch gerettet. So entsteht die Baronie, die Grafschaft, das Berzogthum mit seinen Basallen, seinen freien Leuten und Börigen; die Ge= meinsamkeit des Bodens, des Lebens, der Schickfale verschmelzt fich allmählich zu einem Ganzen, bildet für fie ein Baterland; die Unterthanen empfangen gewissermaßen Antheil an der Macht, dem Glanz ihres Herrn, seine Interessen werden auch die ihrigen, sie arbeiten, sie kämpfen für ihn, sie bewundern und lieben ihn. Erst dann, als der Adel keine Pflicht mehr zu erfüllen hatte und doch noch solche Leistungen forderte und feine Privilegien genoß, trat der Zwiespalt ein.

Mehr und mehr vereinigen sich diese Grafschaften und Herzogthümer unter einem, dem König. Aus dem Abel hervorgegangen, liegt die Macht aller nun in seiner Hand, aber nicht um aller Rechte zu vernichten, sondern um auch sie mit seinem königlichen Ansehen zu schüßen.

Auch die Sage bringt uns hier Kunde aus den kriegerischen Zeiten des Mittelalters. Nicht weit von Gemünden
ist der Guckenberg. Dort ist ein Kaiser vor langer Zeit mit
seinem ganzen Heere versunken; nun sitzt er darin an einem
steinernen Tisch; wenn aber sein Bart dreimal um diesen gewachsen ist, dann wird er mit seinen Kittern wieder erscheinen. Ein Knabe, der Brode seilbot, von einem steinalten Manne
geführt, war einmal dort hineingekommen; er sah den Kaiser,
dessen Bart schon zweimal um den Tisch gewachsen war, sah
da viele Leute und große Herrlichkeit. Auch gewann er daselbst viel uraltes Geld. Nun erzählte er seine Erlebnisse. Als er aber wieder in den Berg wollte, fand er den Eingang nicht mehr, und auch die ganze Gegend kam ihm verändert vor. Auch den alten Mann hat keiner mehr gesehen.

## X.

Von hier beginnen wir nun von neuem unsere Wanderung; wir gehen das Thal der Frankischen Saale hinauf. Wo wir gehen, ift der mächtigste Monarch des Abendlandes, Rarl der Große, uns vorausgegangen. Bon feinem Sofe zu Worms tam er in diese unsere Gegend, fuhr, wie Eginhard erzählt, auf Schiffen mit seinem Gefolge den Main herauf und, die Saale hinaufsteuernd, die damals ficher einen höhern Wafferstand hatte, nach seinem Castrum Salzburg 1: bon biefem Königspalaste aus, wo er im Jahre 790 zum erstenmal Hof hielt, pflegte er in dem ausgedehnten Salzforst das edle Baid= werk. Erbauer der Burg war wahrscheinlich Rarl Martell. der Bezwinger der Saracenen bei Poitiers (732, geft. 741). In demfelben Jahre werden hier oben drei Bisthumer gegründet: Würzburg (Burtard) in Franken, Buraburg (Witta) in Heffen, Erfurt (Adalar) in Thuringen. Wilibald wurde für die Völker an der Altmuhl jum Bischof geweiht. Bestätigungsbulle des Papstes Zacharias II. wurde bald dar= auf bekannt gemacht. Hier schloß Rarl (803) Frieden mit ben Sachsen, von denen er viele nach Franken verpflanzte. Hier erschienen die Gefandten des byzantinischen Raisers Nice= phorus vor ihm, hier empfing er (793) seine Sohne Bipin und Ludwig, welche den Longobardenherzog Grimoald in Benevent gedemüthigt hatten und nun aus Italien guruckkehrten. Um Schutz flebend gegen die Dogen von Benedig, war der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Per Moenum fluvium ad Salz palatium suum in Germania iuxta Salam fluvium constructum navigavit.

Patriarch von Grado, Fortunatus, hierher gekommen mit kosts baren Geschenken und seltenen Kunstwerken.

So tauchen denn große historische Erinnerungen in unserer Seele auf, während unfer Auge mit Luft fich hineinverfentt in dieses smaragdene Grun der Matten, in die waldigen Berge, die rechts und links vom Thale aufstreben. Hier mögen wir Erfrischung faugen und neue Kraft, wenn der Staub der Städte und das Leben unter Büchern es geschwächt haben. Mehr noch als das Auge jedoch bedarf die Seele einer folchen Labung. Leiden wir doch in der Gegenwart fast alle am Leben, an diesem überfeinerten, der Natur entfremdeten, in Abstractionen, Acten= und Buchstabenkram sich bewegenden Leben. Wie die Blume, ist sie dem heimatlichen Boden ent= riffen, welkt, so wird der Mensch krank, wenn er nicht von Beit zu Beit gurudkehrt zur Natur, wo ihn Berg und Wald, Wiese und Feld und die klar dahinfließende Quelle wieder sich felbst zurüchgibt. Zwar ift es nicht die großartige Scenerie des Hochgebirges, die vor deinem Auge sich hier aufthut; es find nicht himmelanstrebende Berge, deren Gipfel Wolfen ber= hüllen, mit ewigem Schnee bedeckt; es sind nicht wundersam geformte, zerriffene und zerklüftete Velfriefen, in beren Baden und Spigen und Zinnen die Phantasie die abenteuerlichsten Geftalten feben kann, welche weite, große Ueberblicke bieten, von gewaltigen Felsenmauern umrahmt; es sind nicht schwin= belnde Abstürze, über welche der tosende Wildbach seine milch= weiß schäumenden Wellen gießt, der dann mit donnergleichem Brausen in die Tiefe fällt. Das Thal, in dem wir wandern, ift enge, die Berge ruden nabe an den Fluß hin, aber mit jeder Wendung des Weges bictet es dem Wanderer ein neues Bild. Die Berge, welche es umrahmen, erheben sich kaum über 500 Fuß (150 m); aber das frische Grün ihrer bis zum Gipfel reichenden, üppig belaubten Balder labt den Blid und läßt uns nicht müde werden. Die Seele wird beruhigt, nicht

aufgeregt wie dort, wo das Hochgebirge seine zerftörende Ge= walt übt, jest durch ewiges Eis und Schnce alle Begetation tödtet, jetzt durch Lawinen Hof und Leben des Menschen be= droht, jest durch Murbrüche, die weite Strecken mit Schutt und Geröll bedecken, des Gleißes der Menschen spottet und den fruchtbaren Acter, den ehedem lohnenden Weinberg in eine Steinwüste verwandelt. Gin Gang durch diese lieblichen Thäler bringt Stille in die Seele und wirft auf uns wie ein er= quidendes Bad. Das Hochgebirg hat seine erhabene Schon= heit, das Chriftenthum und namentlich die Einsiedler und Mönche haben fie und erft recht enthüllt. Der Römer hatte feinen Sinn dafür. Alber auch Mitteldeutschland bietet durch den reichen Wechsel und das warme Colorit seiner Landschaften einen hohen Reiz dem Auge des Beschauers. Hat es doch noch in unserer Jugend als ein gunftiges Beschick gegolten, das einem beschieden mard, wenn er den Garten zu Schwetzingen besuchen konnte, angelegt in der sandigen Rheinebene bei Mann= heim; die banrischen Fürsten bauten ihre Luftschlöffer Rumphen= burg und Schleißheim in Sumpf und Moor, und vielleicht fommt einmal wieder ein Maler, der für feine Stimmungs= bilder, wie Claude Lorrain, der nie ins Hochgebirg gekommen war, die flache Gegend um München wählt. So wechselt auch in dieser Beziehung der Geschmack mit den Zeiten, und die Manie so mancher Alpenvereinler, bei denen ein Berg für nichts gerechnet wird, wenn er nicht mindestens 6000 Juß (1800 m) hoch ift und lebensaefährliche llebergänge hat, ist bereits dem Fluche des Lächerlichen verfallen.

Wir wandern fürbaß den Fluß entlang in den frühlingswonnigen Pfingsttagen; tausend Blumen leuchten auf dem frischen Grün der Wiesen, die wie ein buntdurchwirfter Teppich sich am Ufer hinziehen. Der Grünspecht ist unermüdet in seinem eintönigen Ruse aus dem Walde her, der Spötter, das Schwarzplättchen, die Amsel jubiliren, weil der Frühling gekommen, die Finken zwitschern, und unser Freund von Kindestagen an, der Kuckuck, hat sich auch eingefunden. In schlänzgelnden Windungen strömt der Fluß dazwischen, dessen ruhige Wellen nur rascher eilen, wenn sie am Wehr der einsamen Mühle ankommen, deren graueß, verwitterteß Dach uns von alten Zeiten erzählen kann. Ze näher, desto rascher eilen sie, jetzt stürzen sie hinab, und wie eine Fluth slüssigen Silbers leuchten sie im Sonnenstrahl. Immer neue Wellen kommen, immer neue, denn eine drängt die andere, ohne Unterlaß, Tag und Nacht — und auch sie stürzen hinab ohne Unterlaß, Tag und Nacht. Und es ist ein Brausen, daß, vom Winde getragen, bald näher bald serner an unser Ohr dringt, ohne Unterlaß, Tag und Nacht. Da mag man manchmal stehen und hinblicken und auch denken: sie haben Sile, diese Wellen; wohin eilen sie? Ins Meer, ins große, weite Meer.

Das ist ein Bild des Lebens. So drängen die Geschlechter der Menschen heran, eines folgt dem andern, immer schneller, immer eiliger, je näher sie der Tiese kommen; zurück! es ist umsonst; nur noch einen Tag Aufschub! unmöglich. Heran, hinüber und hinab, hinab ins weite Meer der Bergangenheit und Bergessenheit. Einen Augenblick glizern und funkeln sie wie der aufspringende Wassertropfen in der Frühlingssonne; aber bald sind sie hinabgesunken in die gemeinsame Nacht; andere kommen und glänzen, wie sie geglänzt haben, um ebensoschnell hinabzusinken, wie jene hinabgesunken sind.

Einmal stand ich, in solcherlei Gedanken vertieft, am Wehr, der Müller neben mir; da sagte ich ihm, was mir eben in den Sinn gekommen war beim Anblick seiner Mühle. "Das ist aber wahr, das ist wirklich wahr, bemerkte der kleine Mann überrascht; sich din schon so viele Jahre hier auf der Mühle, daran habe ich aber noch gar nicht gedacht. Es ist aber wahr, wirklich wahr." Er selbst ist auch schon längst hinabegesunken und vergessen.

Langsam wandern wir am Ufer weiter, ruhig ziehen die Wellen dahin, nur hie und da, wenn ein mächtiger Felsblock ihren Lauf hemmt, sprudeln fie auf und werfen ihren ichaumenden Gischt darüber bin. Goldgelbe Wafferrofen bliden aus ihnen zur Sonne auf, Schmetterlinge, weiße, braune, goldfarbene, flattern vor uns ber, blauglänzende Libellen tangen über dem Waffer. Je weiter wir aufwärts geben, defto ftiller wird es um uns; das Rauschen der Wasser am Wehr dringt nicht mehr an unser Ohr, desto munterer wird der Bogelgesang im nahen Wald. Setzen wir uns nieder am Ufer; da ift ein leises Gefumme um uns her; die Bienen suchen Honig, Räfer wiegen sich auf den Blüthen. Doch was ist das, was fich da vorn eben ins Waffer gefturzt hat? Dort schwimmt es. eilen wir hin. Es ift ein Reh; scheu geworden durch unfern Unblick, eilt es, kaum am jenseitigen Ufer angekommen, ins Didicht. Das ganze Thal ift übergoffen von hellem, reinem, fugem Sonnenglange, Sunderte von Geschöpfen fliegen und friechen unter den Blumen und Blüthen und fühlen fich wohlig in ihrem warmen Schein. Stundenlang können wir da sigen und finnen und hineinbliden in diese tleine bunte, geschäftige Welt. Auch da ift ein Suchen, Laufen, Jagen, Freundschaft und Feindschaft. Da kann man an die große Welt denken, an das Ameisengewimmel in unsern Städten; mit dem Maßstabe des Unendlichen gemeffen, ift es ja auch nicht mehr als das Auf= und Abkrabbeln des Johanniswürmchens an der Blüthen= bolde — wenn dieses irdische Leben unser ganzes Leben ift.

Dazwischen stehen Saatselder in frischestem Grün, sendet uns der goldgelbe Reps seinen kräftigen Wohlgeruch zu, blickt der himmelblaue Lein freundlich in die Naturhinein, wie mit Kindesaugen.

Mag auch der Purpur glänzen, Die Seide kostbar sein, Wir lassen Purpur, Seide, Nur dich nicht, treuer Lein! Dem Kindlein in der Wiege, So arm, so schwach, so klein, Hüllst du die zarten Glieder Mit deinem Gewebe ein.

Von dir umhüllet, schreitet Der Priefter zum Altar; Die Albe ift ein Gleichniß Des Herzens, rein und klar.

Und wenn die Seele geschieben Aus dieser Zeitlichkeit, Haft du schon längst bereitet Dem Leibe sein Todtenkleid.

Wie schön ist es hier am Abend, wenn die scheidende Sonne ihre letten Strahlen sendet durch die hohen Bäume, welche die Berge im Westen krönen! Da werden die Blätter purpurroth in der Abendgluth, während die Schatten immer höher vom Thale herausschweben und weiße Nebelwölschen über die Wiesen sich lagern. Da wird es noch stiller in diesem stillen Thale, nur einzelne Vögel sind noch laut und singen ihr Abendlied. Von der Mühle her steigt eine bläusliche Rauchsäuse auf und schwebt langsam an den Verghalden hin. Wir nehmen einen Nachen und lassen uns dahin treiben auf der klaren Fluth. Die Abendröthe seuchtet aus ihr uns entgegen, die Wasserrosen nicken uns zu mit ihren goldigen Häuptern; nur hie und da unterbricht ein Fisch, der aufspringt, oder ein ferner Schuß im Walde die seierliche Stille.

Nun läuten sie drüben im Kloster die Abendglocke.

Wie ift ber Abend so traulich, Wenn lächelnd ber Tag verschieb! Wie fingen so herzlich erbaulich Die Bögel ihr Abendlied!

Die Blumen muffen wohl schweigen, Kein Ton ift Blumen beschert, Doch, stille Beter, neigen Sie alle bas Haupt gur Erb'. Wohin ich gehe und schaue, Ist Abendandacht. Im Strom Spiegelt sich noch der blaue, Prächtige Himmelsbom.

Und es betet, was lebendig, Um eine selige Ruh', Und alles mahnt mich inständig: O Menschenkind, bete auch du!

Schönau heißt das Kloster, deffen Glödchen so traulich durch das Thal klingt. Sind wir 3/4 Stunden von Gemünden an der Saale hinaufgewandert, dann erweitert fich bei der Einbiegung des Weges gen Weften die Thalfohle, die Berge treten etwas zurück, und wir erblicken mit einemmal nicht weit vor uns auf dem grünen Plan die Kirche nebst Wohnung der Brüder, die sich hell und freundlich abhebt von dem dunkeln Hintergrund der dichtbewaldeten Berge. Ringsum, fast im Halbtreise ist fie von diesen eingeschlossen, und schon glauben wir keinen Alusgang mehr von da zu finden, wenn nicht der Tluß, der in einem weiten Bogen um die vorgeschobenen Berg= wände von oben tommt, und belehrte, daß doch dort ein Ausgang sein müffe. Es trägt seinen Ramen nicht umsonft; riidwärts an einen hohen Berg gelehnt, erhebt es fich auf einem Hügel, der in fanfter Reigung gegen die Saale gu fich abdacht. Dieser trägt einen wohlgepflegten Garten, der bon zwei Seiten, gegen Mittag und Abend, das Klostergebäude einschließt und in Terrassen nach dem Flusse abfällt. Neben den Rutz- und Rüchengewächsen leuchten aus feiner Umfriedung Die schönften Blumen, besonders viele hochgezogene Rosen, darüber das leichte Grün der Obstbäume. hier ftiftete im Sabre 1190 der fromme Edelfnecht Frang Seglar von Thüngen auf seinem Sofe, früher Moppen geheißen, ein Klofter für Jungfrauen aus dem zu jener Zeit mächtig aufblübenden Orden der Ciftercienfer. Gottfried von Lisemberg,

Bischof von Würzburg, führte die ersten Bewohnerinnen daselbst ein, die großentheils dem Abel angehörten, und nannte die neue Stiftung "Schönau" (Schoenaugia). Töchter aus den edelsten Häusern traten hier im Laufe der Jahrhunderte ein, namentlich viele Gräfinnen von Riened, Edle von Ricken= bach und Homburg, durch deren Anverwandte und Gönner nach und nach auch manches Besithum dem Rlofter zufiel. Noch heißt ein steiler Steig, der am jenfeitigen Ufer über das Gebirg nach Rieneck führt, jetzt aber unter dem Buschwerk fast ganz verschwunden ist, der "Ronnenpfad". So ward das Kloster eine sociale Wohlthat. Die Edelfräulein empfingen in ihm eine entsprechende Stellung, hinreichendes Auskommen, und was noch mehr ift als dies, eine Geift und Berg befriedigende Beschäftigung. Gerade diefe drei Dinge find es, welche die moderne Frauenfrage zu einem so schwierigen Problem gemacht, die Zerrbilder der ,gelehrten', ,emancipirten' Frauen hervorgerufen haben, die aber gelöst werden muß, sollen nicht Tausende und Tausende in Armut und Noth, geistigem und sittlichem Elend untergeben. Vorzügliches Berdienst um das Kloster erwarb sich das Geschlecht derer von Thüngen, welche daher auch im Kreuzgange desfelben ihr Erb= begräbniß hatten. Der Bauernkrieg 1525 wälzte seine ver= heerenden Scharen auch in diefes einsame Thal. Die Rloster= frauen mußten flüchten, die meisten fanden in dem Kloster ihres Ordens zu himmelspforten bei Würzburg Aufnahme; einzelne lebten eine Zeitlang in Bauernhäusern verftedt. Die verwilderten Rotten brachen im Namen des Evangeliums in diese Stätte der Andacht und der Gottesliebe ein wie Wölfe in den Schafftall; fie raubten und zerftörten, mas fie fanden, zulett brannten fie das Kloster nieder. Nochmal wurde es hergestellt; aber die Horden der Markgrafen Albrecht Alci= biades von Brandenburg (1554) wütheten noch mehr und zerstörten gründlicher, als die Bauern es gethan. Schönau



Monertrullefter Edienan a, d. S. 1911. Gr. 1911.



hörte nun auf ein Kloster zu sein. Die Güter sielen an das Bisthum zurück, die Glocken wurden vom Thurme genommen und an benachbarte Kirchen verschenkt, die Klostergebäude sielen in Ruinen, und nur ein nothdürftig mit Brettern geschützter Bau war alles, was von der schönen Stiftung Heßlars von Thüngen übrig geblieben war.

Anderthalb Jahrhunderte später lebte in Würzburg der Minoritenbruder — vom Volke schwarze Franziskaner genannt - Kilian Stauffer. Dieser, aus Luzern gebürtig, wo Die Stragburger Minoritenproving eine Niederlaffung hatte, war ein höchst geschickter Arbeiter in Studmarmor; besonders verstand er es, den röthlichen Marmor — Rosso antico so gut und so fest nachzubilden, daß derselbe noch heute wie neu und frisch geschliffen erscheint. Die Universitäts= wie die Rirche auf dem Marienberge zu Burzburg wurden von ihm in folder Beise geschmudt, und der Bischof Johann Gott= fried von Guttenberg war ihm darob fehr gewogen. Als dieser einmal ihm besonders gnädig sich erwies und ihn aufforderte, einen 2Bunsch auszusprechen, erwiderte der fromme Bruder: "Hochfürstliche Gnaden! nichts liegt mir mehr am Herzen als das Wachsthum unferes Ordens. Unten in Schonau liegt ein Rlofter in Trümmern; wenn es meine Brüder in Burgburg hätten, so könnten wir es wieder aufs neue herstellen."

Der Bijchof gewährte ihm die Vitte. Als er bald barauf starb, schenkte, von gleicher Gesinnung gegen den kundigen Bruder beseelt, sein Rachfolger Vischof Johann Philipp von Greiffenklau infolge eines Gnadenbriefes dem Guardian des Minoritenklosters zu Würzburg Schönau. Freudig ging nun Bruder Kisian, von zwei Ordensgenossen unterstützt, ans Werk; als sie die Schaufel ansetzen, um den Schutt hinwegzuräumen, fanden sie in einem Maulwurfshaufen einen goldenen King. Sie betrachteten dies als eine günstige Vorbedeutung und arbeiteten vertrauensvoll weiter. Unter großer

Noth und harten Entbehrungen, nur von Milch und Aräutern sich nährend, brachten sie hier zehn volle Jahre zu; im Jahre 1710 waren Kirche und Kloster vollendet. Der schöne Hauptsaltar in der Kirche sowie die Nebenaltäre sind ein Denkmal, das der kunstsinnige Bruder Gott und sich selbst zu Ehren gesetzt hat.

Neue schwere Stürme brachten die französischen Nevolutionskriege über das Kloster Schönau. Im Juli 1796 überssielen plündernd und raubend die republikanischen Truppen das Kloster, und alles, selbst die Altargeräthe, wurde hinweggeschleppt; die Brüder mußten flüchten, und zehn Tage lang hauste die zuchtlose Rotte in den geweihten Käumen; allerlei Gesindel aus der Umgegend hatte sich ihr zugesellt. Alls der Feind wieder abgezogen war, kehrten die vertriebenen Ordensmänner zu ihrer Wohnstätte zurück. Doch nicht lange sollte ihnen mehr der Friede gegönnt sein.

Auch über Schönau wurde das Todesurtheil der Säcularisation gesprochen; allmählich starben die Priester daselbst aus. Seit dem 8. September 1827 maren alle todt bis auf einen, P. Totnan Schech; aber auch dieser war bereits 67 Jahre alt. Wie lange noch, und auch er mußte ins Grab sinken, um dann das Kloster jenen zu überlaffen, die schon lange nach deffen Besitz trachteten, um eine Fabrik darin ju errichten oder sonstige weltliche Hantirung da zu treiben! Doch Gott half wunderbar: alle Bersuche, Lockungen wie Drohungen, scheiterten an der standhaften Weigerung diefes Ordensmannes, sein geliebtes Kloster zu verlaffen, und der Tod, der alle seine Brüder hinweggerafft hatte, schien keine Gewalt über ihn zu haben. Er starb in einem Alter von 861/2 Jahren am 3. Februar 1847, von denen er 54 Jahre in Schönau verlebt hatte. Dem greisen Simeon gleich hatte er nicht umsonst auf das Heil gehofft. Bier Jahre vor seinem Tode, als durch den hochberzigen König Ludwig I. von Bapern die Erlaubniß zum Wiederaufleben des Klosters in Würzburg und Schönau gegeben worden war, konnte er noch den Einzug seiner jungen Ordensbrüder in das von ihm gerettete Kloster sehen (14. März 1843). Zum Danke hat man noch in seinen letzten Jahren sein Bild in Oel malen lassen und im Resectorium aufgehängt. Entschiedener, unbeugsamer Wille spricht aus dem Angesicht dieses hochbetagten Mannes.

Die ersten Jahre des wieder neuerstandenen Klosters waren, wie jene Kilian Stauffers, Jahre großer Entbehrungen und harter Arbeit, da so vieles während der langen Zeit verfallen war und selbst die Mauern den Einsturz drohten. Einmal, als eine Edelfrau aus Würzburg mit Tochter ihre Andacht in der Kirche verrichtet hatte, bot der Superior des Klosters ihr etwas Kasse an zur Stärtung; doch es fehlte an Schalen. Beide Frauen weinten über diese bittere Armut; nach Hause zurückgesehrt, sandten sie Küchengeräthe und Nahrungsmittel. Arbeitsamkeit, Einsachheit und Fleiß sowie milde Gaben der Gläubigen haben dann allmählich bessere Verhältnisse für das Kloster gebracht.

Es gibt kaum eine Provinz in Deutschland, die nicht ihr Schönau hätte; schöner ist es aber sicher nicht als dieses Schönau an der Saale. Natur, Fluß, Wiese, Wald und mitten darin diese erhebende, zur Andacht stimmende Kirche! Wir lesen in den alten Mönchschroniken, daß nicht selten das Geheul der Wölfe sich vermischte mit dem Gesang der Brüder im Chor; eine so düstere Romantik sinden wir zwar hier nicht, aber lieblich ist es, wunderbar anmuthend, wenn du im stillen Chore kniest, und der Kuckuck aus dem nahen Wald hereinzruft und am Fenster das Nothkehlchen zwitschert.

Auch im Herbst ist es hier schön. Wenn am Morgen die Nebel durchs Thal wallen und nur die Spigen der Berge darüber hinausragen, wenn dann mit einemmal die Strahlen der Sonne ihre Macht entfalten, da entsteht ein Kampf wie

zwischen Finsterniß und Licht. Hie und da ballt der Nebel sich zusammen zu grauen, düstern Massen, die nach oben steigen; sie versinstern die Sonne, schon fürchtest du einen trüben, kalten Tag. Da mit einemmal bricht ein Strahl, einem feurigen Pfeile gleich, durch das Gewölk, eine Zeiklang glänzt dieses in allen Farben des Regenbogens, endlich zerreißt, zerstreut, verzigt es ganz das kräftige Licht. Goldklare Sonne ist nun über die Fluren ausgegossen, nur einzelne Nebelstreisen wie weiß geslockte Schäschen ziehen noch hier und dort über die Wiesen hin.

Der Wald hat sich in ein neues Gewand gekleidet; es ift, als wollte er noch einmal sich in seiner ganzen Pracht zeigen, ehe er sein Laubwerk abwirft und seine Aeste nacht und kahl zum Himmel starren, als wollten sie klagend die Arme aufheben im Jammer über den eisigen Wind, den Todfeind alles Lebens in der Natur. Die schönsten Farben hat er gewählt, gelb, braun, roth in harmonischer Mischung und mannigfaltigster Abstufung; die vergilbten Lärchen stehen darin wie flammende Kerzen, da= awischen wiegen sich, vom Winde leise bewegt, die weichen, grunen Wedel der Föhren in der lauen Luft, und die dunkeln Tannen werfen ihre tiefen Schatten in das bunte Bild. Es ift ftill geworden im Walde; nur die Mifteldroffel fingt noch schwach ihr Lied; es klingt wie ein Abschiedsgesang. "Es ist der lette Bogel im Wald', bemerkte ein Freund aus dem Klofter. mit dem ich unter den Bäumen dahinging. Da bemächtigt sich unfer ein Gefühl der Wehmuth; auch für diese schöne Ratur, dieses dichte Laub — es kommt ein lettes. Die silbernen Wolken, die heute noch am Himmel stehen, ziehen davon, die Sonne verbirgt ihr Angesicht hinter schwerem Nebel, und die Blätter fallen, und die lachende Wiese wird grau und fabl.

> Der Frühling ift längst gegangen, Der Bögel Gesang ist verhallt, Auf welken Ast sitzet und klaget Der letzte Vogel im Wald.

Weiß nicht, daß der einst wieder grünet Und der Frühling wiederkehrt bald; Drum singt er ihm einsam ein Grablied, Der letzte Vogel im Wald.

Doch du, ist das Leben verwelket Und die Welt so herbstlich und kalt, Sei nicht wie, trauernd und klagend, Der letzte Bogel im Wald.

Wohl ift's hier ein Kommen und Gehen, Geftern Jüngling, heute schon alt; Doch wirst bermaleinst du erstehen Unvergänglich in schöner Gestalt. —

## XI.

Wollen wir von Schönau weiter nach Norden wandern, fo ftehen zwei Wege uns offen. Wir können den Bahnzug benuten und im weiten Bogen das Thal entlang fahren; oder wir können rechts zur Hochebene hinaufsteigen und so die Sehne des Bogens beschreiten, der uns jenseits bei Sammel= burg wieder in das Thal hinabführt. Seute wollen wir den lettern wählen. Der Unftieg ift bei Beginn ziemlich fteil; rechts geben wir an einer waldigen, tief eingeschnittenen Schlucht bin= auf, wo unten über hellrothe Telfen der Bach hinabstürzt und über die weißschäumenden Wellen das dunkle Grün der Buchen und Tannen sich wölbt; zur Linken zieht sich der Wald den Berg hinan; zwischen ihm und der Schlucht führt der Weg hinauf. Im Juni 1866 war er von bahrischen Truppen belebt, die gegen Norden zogen, den Hannoveranern zu Hilfe. Mitte Juli marschirten wieder Soldaten auf demselben Wege berab, aber es waren keine blauweißen.

Goethe schildert einmal in seinem "Feldzuge in der Champagne" den seltsamen Anblick der Regimenter, die von einem Berge herab ins Thal stiegen, und vergleicht das Bligen und Funkeln der Bajonette in der Morgensonne dieser hin und

wieder sich bewegenden Massen mit einem hellglänzenden flüssigen Metallstrome, der von oben herab sich ergießt. So war es auch hier, als die Preußen über Kissingen und Hammelburg in das Thal einsielen. Unter ihnen befanden sich viele brave Katholiken; jene Abtheilung, welche in Schönau Kasthatte, ließ von dem Klostervorstand in Schönau ein feierliches Requiem für die Gebliebenen abhalten. Es war ein unseliger Krieg, hoffentlich der letzte deutsche Bruderkrieg.

In Senfriedsburg hat die Sage vom hurnen Siegfried, dem fühnen Reden, sich im Volke erhalten. Links von der Straße, vom Walde verdedt, find noch Trümmer der alten Burg, nach ihm benannt. Seine ritterliche Geftalt hat die Sage in den Hirtenknaben Frit (Säufrit - weil er die Schweine hütete) umgewandelt. Als diefer einft feine Berde im klaren Waffer der Saale schwemmte, fand er einen Stein, mit dem er sich rieb, der ihn dann fest machte gegen Sieb und Stich. So traute er es sich dann zu, in dem Schönau nahen Lindwurmswald den Drachen zu erlegen. hierauf zog er in den Krieg, that sich durch seine Tapferkeit hervor, und Ruhm und Reichthum wurden ihm zu theil. Darum gab ihm auch der Gaugraf die Erlaubniß, hier eine Burg zu bauen, die er nach dem Spignamen nannte, den man ihm in der Jugend gegeben hatte. Diese Burg ftand lange Zeit. Als einft im Sommer alles Gefinde derfelben mit heurechen beschäftigt war, zog ein schweres Gewitter heran. Alles eilte nach Saufe, nur eine kede Magd blieb und sprach:

> Ei, es mag donnern oder bligen, So muß ich meinen Heuhaufen spigen.

Kaum hatte sie jedoch dieses frevelnde Wort gesprochen, so fuhr ein Blitztrahl aus dem Gewölf, schlug die Magd nieder und steckte die Burg in Brand. Seitdem liegt die Seyfriedssburg in Trümmern. Nur das Dörschen daneben führt den Namen fort, und der Wald in der Nähe heißt der Lindwurm.

Schön ift es hier oben; zu unsern Füßen liegt das vielfach gewundene Thal, das der Fluß wie ein Silberband durch= schlängelt; bald ziehen dunkte Schatten darüber hin, bald wirft Die Sonne glanzende Lichter darauf, blickt es jest ernster, jest beiterer zu uns empor. Bur Linken sehen wir in der Gerne das warme, sonnige Mainthal mit seinen Dörfern und Schlöffern, ein bläulicher Duft liegt darüber wie ein leichter Schleier; im hintergrund gegen Weften ragen umwölft und dufter die bewaldeten Saupter des Speffarts berein. Sier oben ftreben Die Buchen und Tannen zum himmel auf; sie find schöner, schlanker als jene, welche weiter unten im Thale stehen; fie trinken fräftigeres Sonnenlicht, der Wind weht reinigend und belebend durch ihre Alefte. Aluch für den Menschen gibt es folde Lebenshöhen, wo reiner, heller und klarer die Geiftessonne unserem Auge leuchtet und große Gedanken, edle, erhabene Gefühle wie frische Morgenluft durch unsere Seele geben und fie erheben und befreien von dem Druck, mit dem das Leben da unten in den Niederungen auf uns lastet. Nicht die äußere Stellung ift es, die uns darüber hinweghebt, sondern der Schwung des Geiftes, der es auch dem Niedrigften geftattet, groß und erhaben zu fein, weil er Großes und Erhabenes benkt, weil fein Leben und Streben ihn innerlich hinaus= hebt über das Niedrige.

So ein Blick hinab über ein Stück Erde hin ist recht geeignet, ernste Gedanken in uns zu wecken. Das hatte ja schon
jener persische König empfunden, als er Heerschau hielt über
die Millionen seiner Streiter und der Gedanke ihn überkam,
daß nach wenigen Jahren diese unermeßlichen Scharen nicht
mehr sein werden. Aber es ist noch ein anderes, das uns
dabei ernst stimmt; Augustinus hat uns darauf hingewiesen
in seinen Büchern von der "Stadt Gottes", in denen er schildert, wie ihre Bürger hier auf Erden vermischt leben mit
denen, die dem Reiche des Bösen angehören, wie aber vor

Gottes Auge, das von Ewigkeit alle Zeiten überschaut, die Scheidung längst schon vollzogen ist.

Sie wohnen unter einem Dache, Sie effen von einem Brod; Der eine geht ein zum Leben, Der andre zum ewigen Tod.

Sie ruhen auf einem Lager, Sie trinken aus einem Quell; Doch sind sie schon ewig geschieden, Geschieden wie Himmel und Höll!!

Jerusalem wird einst erscheinen In göttlicher Klarheit und Pracht; Im Abgrund liegt Babel begraben, Bedecket von ewiger Nacht.

Drum soll dir das Herz nicht berücken, Was glänzet auf Erden und blinkt; Rur eines suche dein Auge, Was ewigen Frieden dir bringt.

Drei Burgen können wir von hier fast mit einem Blick überschauen, sagenreich und bedeutsam in der frankischen Ge= schichte. Besteigen wir eine Anhöhe etwas weiter nach links, so erblicken wir in der Ferne auf mächtige Felsen hingelagert die weit ausgedehnte, einst uneinnehmbare Homburg; tiefe Gräben ziehen um den gewaltigen Bau, von dem noch ftarke Reste von Thurmen und Mauern sich erheben; wie eine große, wohlbefestigte Stadt erscheint fie uns, von hier aus gesehen. Ihre Erbauer Adolf und Reinhard waren von Hohenburg an der Lahn hierher gekommen; selbst ein Bischof, Dietrich († 1224), war aus ihnen hervorgegangen. Vor Homburg lagerten die Bauern vergebens; die Burg leistete tapfern Wider= ftand, und so mußten fie mit blutigen Röpfen abziehen. Bischof Julius hatte im Jahre 1583 längere Zeit hier oben geweilt; erst im Jahre 1780 zogen die Amtleute, die hier ihren Sit hatten, von da hinweg, und nun begann der Berfall.

Lenken wir von da unsere Schritte weiter nach Norden, jo wandern wir zuerst eine Zeitlang durch Wald, der uns bis gegen Afchenroth begleitet. Beim Beraustreten aus Diefem Orte erhebt fich uns zur Linken auf hobem Bafalt= fegel der Sodenberg (Schottenberg). Ursprünglich finden wir diese Burg (Rilianstein) im Befige berer von Thungen. Göt von Berlichingen, deffen Mutter eine Thüngen war, verlebte einen großen Theil seiner Jugend auf ihr, und manche Abenteuer und Ausbrüche jugendlichen Uebermuthes werden noch von ihm erzählt, deren Zeuge die Gegend da herum war. Im Jahre 1660 fam die Universität zu Burgburg in den Besitz des Schloffes und des dazu gehörigen Waldes nebst Hofgut, das die Thüngen ihr verpfändet hatten; in neuester Zeit haben diese es jedoch wieder eingelöft. Nicht weit von ber Ruine, im Schatten alter Buchen, steht ein Rreug, von Philipp von Thungen im Jahre 1515 errichtet, zu dem seit Jahrhunderten fromme Wallfahrer in allerlei Nöthen ihre Zuflucht nahmen. Sonderbare Wendung des Schickfals! Un ber Stelle, wo einst Ritter hausten, welche ber Schrecken der Umgegend waren — war doch Bischof Gerhard von Bürzburg im Jahre 1395 selbst mit seinen Reisigen wegen der Gewaltthaten ihrer Besitzer vor der Burg erschienen und hatte fie genommen und an die Herren von Hutten verschenft -, da sehen wir nun häufig fromme Landleute, die laut betend hierher pilgern und im Unblick des Kreuzes sich Trost und Stärkung suchen! Wer in diesen Ruinen geherrscht, die Dynasten, vor denen sie einst gezittert, das alles haben sie längst vergessen, kaum kennen sie noch ihre Namen; indem diese aber das steinerne Rreuz hier errichteten, haben sie auch wieder eine Wohlthat dieser Gegend erwiesen, die nun währet fort und fort und gewiß ebenso eine Quelle des Trostes für ihre Bewohner ift, als ihre Gewaltthaten fie beängstigt hatten. Ueber den Anlag zur Errichtung dieses Rreuzes berichtet die

Sage: Gerhard, des stolzen Grafen von Rieneck Sohn, hatte sich mit Gisela von Thüngen verlobt, und der Water dieser seine Einwilligung gegeben. Nicht so der stolze Graf: er erklärte seinem Sohne, daß er nie eine Vermählung seines Sohnes mit einer nicht ebenbürtigen Jungfrau zugeben werde. Als dies der Thüngen hörte, entbrannte er in Jorn und verbot Gerhard allen fernern Umgang mit seiner Tochter. Er führte sie darum von der väterlichen Burg hinweg nach dem Sodenberg, wo sie völlig außer dem Bereiche des Rieneckers war. Gerhard nahm das Kreuz, zog in das Heilige Land und siel dort, als er mit den Seinen eine Feste stürmte. Nun ließ Gisela zu seinem Andenken hier ein Kreuz errichten, das dann von Philipp von Thüngen erneuert wurde.

Um Fuß des Sodenberges, am Wege, der nach dem Reußen= berge hinüberführt, steht ein anderes Rreuz, die "Spinnjungfer" genannt. Die Sage erzählt: Eine Zofe vom Sodenberg ging täglich auf den Reußenberg, dort zu spinnen; da bildete sich zwischen ihr und einem Knappen ein heimliches Einverständniß. Da der Weg ihr zu weit dünkte und sie je eher je lieber jeden Tag dort sein wollte, wünschte sie durch die Luft fahren zu können. Run nahte sich ihr der bose Feind in Gestalt eines Spielmannes und versprach, sie durch die Luft dort hinüberzutragen, so oft sie wolle und ihn rufe; nur solle sie mit drei Tropfen ihres Blutes sich ihm verschreiben. So ge= schah es. Jahre waren vorübergegangen; da trat eines Abends, als fie wieder den Spielmann rief, dieser zu ihr hin. Deine Zeit ift um!' rief er ihr zu. Berzweiflungsvoll klammerte fich die Zofe an das Kreuz an und griff so fest in den Stein, daß die Spuren ihrer gehn Finger heute noch tief darin stehen; doch umsonft. Sie war dem Bosen verfallen, er nahm, was fein eigen geworden; wunderbar ift's, daß alle Finger, große wie kleine, in diese Spuren paffen.

Auch der Reußenberg, eine halbe Stunde vom Sodenberg gegen Süden gelegen, gehörte den Thüngen, welche hier im Jahre 1333 eine Burg erbauten. Wegen Unbotmäßigkeit den Fürstbischöfen gegenüber wurden sie öfters von diesen in ihrem Schlosse belagert, doch jedesmal leistete die Feste Widerstand. Erst im Anfange des 16. Jahrhunderts wurde Hans dörg von Thüngen als Landfriedensbrecher in die Acht erstlärt und verurtheitt, daß sein Sit auf dem Reußenberg sollte zerrissen werden. Im Bauerntriege endlich ersitt die Burg ein gleiches Schicksal wie so viele andere in Franken. Von da an erhob sie sich nicht mehr aus den Ruinen.

Während wir nun unfern Weg fortsetzen, wird die Gegend immer weiter, die Aussicht immer ichoner. 3m Norden tritt das Rhöngebirg hervor, der majestätische Dreiftölz bei Brückenau (2027 Fuß 1 hoch) mit feiner hochragenden Bafalt= fuppel steht rein und klar dort am Horizont. Er bildet den jüdwestlichsten bedeutendsten Höhepunkt der Rhön. Auch über jeinen dunteln Wäldern schwebt die Boesie der Sage. Ginft, fo ergählt fie, wohnten hier oben auf dem Schloffe drei Edelfräulein, ebenso befannt durch ihre Schönheit wie durch ihren Stolz. Eines Abends fam ein Armer vor das Thor und bat um einen Imbif und Nachtherberge. Doch die Fräulein, die selbst in großer Ueppigkeit lebten, aber gegen ihre Leute und die Urmen hart waren, schlugen ihm seine Bitte ab, und da er fortfuhr, ihr Mitleid anzuflehen, hetten ihn die roben Diener mit Hunden aus dem Thore. Da berührte der Fremde die Hunde mit seinem Wanderstabe, und augenblicklich fielen diese todt nieder; dann hob er diesen Stab gegen das Schloß und sprach eine schreckliche Berwünschung aus. Alsbald that die Erde sich auf, und das Schloß versank mit allen seinen Bewohnern; da, wo es ftand, bildete fich ein kleiner Gee. Alle

<sup>1 608</sup> m.

drei Jahre an dem Tage, da das Schloß verflucht wurde, hören Sonntagskinder einen Hahn krähen; denn das Schloß steht noch unter der Erde, und die drei Fräulein schlafen darin bis zum jüngsten Tag. Wenn der Hahn dreimal kräht, wachen sie auf, beten ein Ave Maria und bereuen ihre böse That.

Aus dieser bunten Sagenwelt, wie sie aus Wäldern und Schlöffern, aus Bildern und Kapellen so kindlich einfach und doch so voll tiefen Sinnes zu uns redet, spricht so recht das innerste Seelenleben und der tiefreligiöse Sinn unseres Volkes. Wie schon der Grieche auf die Hhbris die Nemesis folgen läßt, so geht der gemeinsame Gedanke durch sie alle: jeder Frevel wird gerochen. Häufig ftellt sie das Bose, dem der Mensch sich hingegeben, in personlicher Gestalt dar: es ift ber Bund mit dem Bofen. Diefer verspricht, wie es die Gunde ja thut, dem Berblendeten Erfüllung alles deffen, was die Gier seiner Leidenschaft fordert, aber bann berlangt er feinen Lohn — das ewige Verderben. Härte gegen Arme erscheint fo oft in der Sage und wird ftreng geftraft; es ift der ftille, durch Jahrhunderte hindurch fortgesetzte Protest des Volkes dem kalten Rechtsbegriff gegenüber, den weder die natürliche Herzensgüte gemildert noch die driftliche Liebe verklärt hat, die Drohung des Armen, der hungert vor der Pforte über= müthiger Schwelger. Barmberzigkeit dagegen, auch an Un= bekannten geübt, findet immer in der Sage einen hohen Lohn. Gerade dadurch unterscheidet sich die Sage von den Sprich= wörtern. Diese find die Frucht der Reslexion, jene ist eine unbewußt aus dem frommen Gemüthe unseres deutschen Volkes sprießende Wunderblume; darum ift das Sprichwort häufig auch Ausdruck des Egoismus und von sittlich zweideutiger Natur, in der Sage dagegen offenbart fich das Gewiffen, welches das Böse niemals gutheißt, den Nuten und Vortheil niemals der Tugend vorzieht. Wie sie das Bose oft personlich erscheinen läßt, so drückt die religiöse Sage — Legende — das gläubige Vertrauen, die sichere Hoffnung auf Hilfe in Noth aus in den Wundererzählungen. Im Wunder tritt das Göttliche sichtbar auf, die Gewisheit der Gebetserhörungen sindet ihren Ausdruck im Bunder. Die Sage ist Poesie, aber nicht bloß Poesie; sie windet sich wie dustige Blüthen um das Heiligenbild, das eine fromme Hand aufgestellt unter dem einsamen Baume, welches oft die Geschichte einer ganzen Gegend erzählt. Ist auch ein oder der andere Zug in diesem Vilde nicht geschichtlich, immer stellt sich in ihm ein religiössistlicher Gedanke dar und wirft so ein freundliches Licht, einen Hauch von Poesie über das harte, graue Alltagsleben des schwer arbeitenden und gedrückten Volkes.

Die neuere Zeit hat Dorfgeschichten' geschrieben, in denen die jungen Burschen und Mädchen sich ihre Empfindungen gestehen, nicht anders als die Stadtfräulein, welche die "Höhere Töchterschule" besucht haben; man hat das Leben des Landmannes zu idealisiren gesucht, indem man alle möglichen Gestühle in dasselbe hineinlog. So sehr man in frühern Jahren den Bauer ignorirte und verachtete und ihn sich ferne hielt, in demselben Maße ist es jetzt Sitte geworden, "Culturbilder" und .Geschichten" aus den bahrischen und Tiroler-Bergen zu schreiben und zu lesen. Es ist, als hätte man mit einenmal eine neue Welt entdeckt.

Wer im täglichen Verkehr mit dem Landvolke lebte, dem ist das alles nicht neu; nur sind ihm neu so manche Züge, die in das Bild des Vauern hineingetragen werden, die aber dorthin durchaus nicht gehören. Andererseits mußte ich oft von gebildeten Frauen Ausdrücke der Verwunderung und des Tadels hören über die "Roheit" und "Herzlosigkeit" der Bauern bei der Krankheit oder dem Tode eines der Ihrigen. So scheint es wohl, aber so ist es nicht. Allerdings, der Vauer ist nicht sentimental; hart und schwielig ist seine Hand, hart,

voll schwerer Arbeit, Entsagung und mancher Noth ist sein Leben; er hat nicht Zeit, sich in Gefühlen lange aufzuhalten und über sich felbst zu reflectiren, er muß alle feine Kraft zusammennehmen, um sich ,durchzuschlagen'. Aber er ift nicht unglücklich dabei; er weiß es nicht anders. Erst wenn die Volksbeglücker aus den Städten zu ihm hinauskommen und ihm vorfagen, wie ungerecht man ihn behandelt, wie er es viel beffer haben könnte und follte, dann wird er unzufrieden; der reiche Hofbesitzer wird ,liberal', und sein Knecht geht in die Stadt unter die Socialisten. Wer die Macht der Religion nicht kennt, der kennt das Leben unserer Bauern nicht, und wenn er auch viele Jahre unter ihnen lebte. ,Die Sitte des Bauern ist seine Religion', hat einmal Wilhelm Heinrich Riehl mit Recht gesagt. Sie ift es, die sein ganzes Leben wie mit einem Kranze von Blumen durchwindet, deren Anblick das Auge belebt, deren Duft wie die geweihten Kräuter am Feste Maria himmelfahrt seinen Wohlgeruch durch das ganze Haus verbreitet. Die kirchlichen Feste sind seine Feste, an benen er mit ganzer Seele Antheil nimmt, die wie im Laufe des Kirchenjahres so auch für seinen Hausstand bestimmte Zeitabschnitte bilden und auch in der That Leib und Seele ihm erquiden, weil fie einen Gedanken des Ewigen und Gött= lichen hineinrufen in die harten, nüchternen, eintönigen Tages= reihen von Mühe und Kampf. Darum trägt er auch die Rrankheit oft mit einer dem Weltmenschen unbegreiflichen Rube; fie ist eine Schidung Gottes, und darum ergibt er sich darein. Und beim Tode ist nicht jener wilde, verzweifelte Schmerz unter den Hinterbliebenen, wie fo oft bei den genuß= trunkenen Städtern, wo der Tod kommt plöglich und mit all seinen Schrecken, da sie so wenig an ihn gedacht. Der Sterbende fieht der Scheidestunde gefaßt entgegen; er hat ja in diesem Leben nicht viele gute Stunden gehabt. Und auch die Angehörigen sind gefaßt; aber darum vergeffen sie auch nicht so bald den Todten, wie die Gebildeten, denen man alle Arten von Zerstreuungen anräth, sondern gehen an jedem Quartaltage an sein Grab, besprengen es mit Weihwasser und beten für ihn.

Solcherlei Gedanken beschäftigten mich, als ich vor dem alten, von der Zeit geschwärzten Kreuze auf dem Sodenberge saß; mächtige Bäume umschatten es, und frische Kränze hängen daran. Das ist Poesie, die einzige Poesie, die das harte Leben unserer Landleute in das Gebiet des Idealen erhebt; wer darum diese ihnen rauben will, nimmt ihnen ihr bestes Gut und hat kein Herz für sein Bolk.

Ich habe darum jene nie begreifen können, die das Land= volk, besonders das Hochland, wirklich lieben, Leben und Treiben feiner Bewohner beobachten, den Bulsschlag der Volksfeele da oben gemiffermaßen belauschen und dabei mit allen "Errungen= schaften der Neuzeit' fie so schnell als möglich beglücken wollen. Schon ist die so charafteristische Kleidung großentheils verschwunden, Neubauten im nüchternsten Stil treten an die Stelle der warmen, wohnlichen alten Bauernhäuser, das Gefinde fühlt sich nicht mehr als Angehörige der Familie, die Bedürfniffe und Anforderungen ans Leben find gewachsen, oberfläch= licher Unterricht in so vielem, was dem Bauern gang fern liegt, macht ihn hoffartig, unzufrieden und zum Raisonneur; nimm ihm nun auch noch seinen Glauben, seine Chrfurcht vor dem Heiligen, seine fromme Sitte — dann wird der künftige Culturhiftoriker uns Schreckensbilder vorführen müffen, wenn er "Geschichten aus den Bergen' schreibt.

Bei Obereschenbach sind wir bereits Hammelburg nahe; in der Stiftungsurkunde vom Jahre 777 übergab dieses Dorf zugleich mit Hammelburg Karl der Große der Benediktinersabtei Fulda. Nun haben wir nicht mehr weit zu gehen. Insdem wir allmählich absteigen ins Thal, bei einer Wendung des Weges, blickt von steilem Felsen das stolze Schloß Saaleck

zu uns herüber, das weithin das Land beherrscht; zu seinen Gußen, wie sich bergend unter deffen Schutz, ruht friedlich das arme Klösterchen der Franziskaner Altstadt.

## XII.

Bleiben wir, ftatt über die Hochebene zu steigen, im Thale und wandern am Fluß hinauf, so gelangen wir von Schönau zuerft nach Wolfsmunfter. Der Ort hat feinen Ramen von Bangulf, der dem Abte Sturmins in Fulda in der Leitung des Mlosters seit dem Jahre 780 nachgefolgt war. 22 Jahre lang hatte er sein Umt verwaltet, als er diesem entsagte, um in ftiller Beschauung seine letten Tage Gott zu widmen. So baute er denn zu diesem Zwecke an der ein= famen Stätte, wo jest Wolfsmünfter fieht, feine Zelle, bezog fie im Jahre 802 und lebte daselbst mit einem gleichgefinnten Bruder bis in das Jahr 815, wo er in eine bessere Welt hinüberging. Nach und nach siedelten sich um das Klösterchen weltsiche Leute an und nannten den Ort Baugulfsmünster, Wolfsmünster. Später zogen die Brüder von da wieder hin= weg nach ihrem Mutterfloster; doch blieb der Ort im Besitze von Fulda, welches denfelben den Grafen von Rieneck als Lehen übergab. In dem Bericht von der Uebertragung der Meliquien des hl. Benantius im Jahre 834 wird erzählt, es sei, als man in Hammelburg anlangte, der Abt mit vielen Mönchen und gahlreichem Volke ihnen entgegengekommen. Es war dies Hrabanus Maurus, und die Mönche in seiner Be= gleitung waren aus Baugulfsmünster. Ein Zeitgenoffe, der fuldaische Mönch Rudolf, beschreibt diesen Vorgang näher.

"Alls sich der Zug", sagt er in seinem "Leben des Hrabanus", "der Stadt Hamalunburgh genähert hatte, begegneten ihm mit Kerzen und Kreuzen die Mönche des Klosters Baugulfsmünster und mit ihnen eine ungeheure Menge Männer und Frauen, welche von verschiedenen Orten zusammengeströmt waren. Unter diesen war auch ein Lahmer aus der Stadt, welcher nur auf zwei Krücken gehen konnte; dieser wurde, während der Zug kurze Zeit Halt machte, damit das dristliche Bolk die heiligen Gebeine verehre, im Angesichte der ganzen Menge durch die Verdienste des heiligen Martyrers so vollskändig geheilt, daß er fortan seiner Krücken nicht mehr bedurfte. Als der Zug nun sich weiter fortbewegte, kam er an einen Fluß, wo der Abt mit den Priestern und Mönchen sowie einer unzähligen Menge Volkes am andern User wartete. Es stand nun zwar ein Schiff im Flusse bereit, aber nicht an der rechten Stelle, da die Wallfahrer viel weiter oberhalb des Flusses am User angekommen waren. Als sich nun die Schiffer beeilten, hinaufzufahren, und das Tau lösken, entglitt dasselbe ihren Händen; da schiff von selbst stromauswärts und legte sich an der Stelle ans Ufer, wo die heiligen Leiber harrten.

Fast alle Ortschaften im Thale bis gegen Hammelburg hin gehörten ehedem jum Sprengel der Pfarrei Wolfsmünfter; selbst die Kapellen in den Schlössern auf dem Sodenberg und auf der Homburg waren der Jurisdiction dieses Pfarrers unterstellt. Alls im Jahre 1550 die Rienecker Wolfsmünfter an die Herren von Thungen verkauften, begann für die Thalbewohner eine trübe Zeit; lettere, welche jum Theil zur neuen Lehre übergetreten waren, suchten nun diese ausgedehnte und einflugreiche Pfarrei für den Protestantismus zu gewinnen. Ein der Abtei Bronnbach einft zugehöriger Mönch Kilian Wurfbein war auch hier, wie an so vielen andern Orten, der erfte Prediger; ebenso sette man auch protestantische Schullehrer ein. Erft als durch Anlehen und Verpfändung Wolfsmünfter von der Thüngenschen Familie an das Juliushospital zu Würzburg kam (1683), besserten sich die traurigen Berhältnisse einigermaßen, und die Katholiken konnten wieder aufathmen; wo aber die Thungen Gutsherren blieben, wurde den Protestanten in jeder Beziehung Borschub geleistet. Mit der neuen Lehre war auch der Unfriede in dieses stille Thal gekommen, Klagen über Bedrückung und Gewaltthat ziehen sich bis zu Ende des vorigen Jahrhunderts durch alle amtlichen Berichte.

Wer die Beschwerdeschrift eines Theiles der frankischen Ritterschaft an Bischof Julius vom Jahre 1581 lieft, kann sich einer ernsten Betrachtung nicht verschließen. Unter andern Klagepunkten heben sie auch den hervor, daß er die Priester= ehe verbiete, und während fie gegen den neuen Collegienbau, gegen die Errichtung der Universität und Ginführung der Befuiten Protest einlegen, führen sie zugleich darüber Beschwerde, daß . Se. Fürstbischöflichen Enaden auf den freien adeligen Rittergütern keine Juden mehr dulden wolle'. Bielleicht war mancher Beschwerdeführer darunter, dessen Rachkomme, durch bittere Erfahrung belehrt, erkennen mußte, wie fehr Julius recht hatte, als er den Herren antwortete, ,es sei zwar, un= geachtet des beschwerlichen und schädlichen Wuchers derfelben, den von den Adeligen auf ihren gefreiten Gütern belaffenen Juden kein Eintrag geschehen', ,man habe aber hinwieder mit Recht nicht geduldet, daß von jemanden aus der Ritterschaft an Orten und Enden, wo der Fürstbischof und das Hochstift Gebot und Verbot haben, zum Eigennutz weniger Privat= personen, aber zum Nachtheil und Verderben der armen drift= lichen Unterthanen Juden gehabt und erhalten werden'.

"In Norddeutschland", sagt einmal Wilhelm Heinrich Riehl, "gibt es noch einen einflußreichen grundbesißenden Adel, es gibt daneben auch noch ein "Junkerthum". In Mitteldeutschland gibt es kein eigentliches Junkerthum mehr, weil auch der Adel größtentheils zerfahren ist gleich dem übrigen Bolke. Dafür herrscht aber der Jude, derselbe kleine Jude, den der Adel zur Zeit seines entschiedensten Abfalles von sich selbst ins Land rief und hegte, in den mitteldeutschen Dörfern." Seitdem Riehl dieses geschrieben hat, wie hat sich diese Herrschaft der Juden erweitert und besestigt!

So mancher, der als ,Schutziude' auf den gefreiten Ritter= gütern Aufenthalt fand, ift nun an die Stelle feiner frühern Berrichaft getreten. Sein Bater hat vielleicht noch den Zwerchfact auf dem Rücken getragen, er felbst ift in seiner Jugend noch arm; aber sein Auge blickt scharf in die Welt hinein wie das Auge eines Falken, sein Schritt ift sachte, sein Mund weiß zur rechten Zeit zu schmeicheln und wieder zu schweigen, fein Angesicht zeugt von Klugheit, Ueberlegung, Berechnung, aus seinem ganzen Wesen spricht Zähigkeit und Energie, Die unberrückt und mit allen Mitteln ihr Ziel verfolgt. Jest ift der Wald da drüben sein, er läßt ihn fällen und gewinnt aus beffen Ertrag fast den gangen Ankaufspreis des Rittergutes: auch dieses ist nun sein, er zerstückt und zertrümmert es, und die von ihm faufen, werden ihm hörig, mehr als es je die Hintersaffen ihrem Gutsherrn waren; das schöne Schloß, der Sit eines alten Abelägeschlechtes, ift ihm von felbst zugefallen als Dreingabe bei der Handelichaft. Nun hat er lange genug sich gebückt; Geld hat er ja, und wer Geld hat, der hat auch Ehre, dem gehorcht die Welt; er läßt das Schloß, welches unter seinem frühern Besitzer verwahrlost war, neu einrichten, schmückt es aus mit Bildern von Makart und seiner Schule. Er hat Beziehungen zu hohen Herren, er hat ihnen manche Gefälligkeit erwiesen, einem und dem andern hat er schon aus der Verlegenheit geholfen. Man ift dankbar; bald wird er Commercienrath. Nun stellt er sich an die Spige gemein= nütziger Unternehmungen, er zeichnet namhafte Beiträge bei öffentlichen Sammlungen, zeigt fich als Förderer des öffent= lichen Wohles. Solcher Opfersinn kann nicht unbemerkt bleiben; es währt nicht lange, und er fteht am Ziele seiner Wünsche. Er wird in den Adelsstand erhoben, sein Sohn ift nun ein Cavalier, und die , Gefellichaft' verschmäht es nicht, in feinen Salons fich einzufinden. Dem frühern Befiger, dem Radtommen jener, die so eifrig sich der Juden dem Fürstbischof

gegenüber angenommen, ift vielleicht nichts mehr geblieben als fein Wappenschild und sein vergilbtes Adelsdiplom. Seine Alhnen hatten es einst theuer erkauft, als fie mit Raifer Barba= roffa eine Romfahrt machten oder im Heiligen Lande kämpften, nicht mit Geld, aber mit ihrem Blute. Und diesen Schild haben sie seit Jahrhunderten fleckenlos bewahrt und in man= chen Kämpfen ihn mit Ruhm bedeckt. — Es ist doch etwas Großes um eine vielhundertjährige, ehrenvolle Vergangenheit; diese herrliche Ahnenreihe kann der Emporkömmling nicht kaufen, nicht um den Preis der ganzen Welt. Die Burgen des Adels find gebrochen, unter Bäumen und Geftrüpp in unwegsamem Walde liegen ihre Trümmer; seine Privilegien sind gefallen, und die alles nivellirende Neuzeit ift darüber hinweggegangen. Aber eine andere Aristokratie ist mit ihr gekommen, nicht so fein gesittet, nicht so ängstlich ehrenhaft, nicht so frei von der Jagd nach Geld wie jene. —

Un dem schön gelegenen ehemaligen Thüngenschen Schlöß= chen zu Wolfsmünster vorüber wandern wir über Schonder= feld nach Gräfendorf. Die Saale, die von Often her in einer raschen Wendung nach Süden strömt, nimmt hier die Schondra auf, welche die Rhön von Norden her ihr zu= fendet. Rach Nordwesten stehen ausgedehnte Wälder bis hin gegen Brückenau, mit prächtigen Gichenbeständen und dunner Bevölkerung. Hier in Gräfendorf ist der Stapelplatz, wo die Stämme, zu Flößen verbunden, nach dem Main, Rhein und nach Holland gehen; auch größere Schiffe fahren von hier aus saalabwärts, und ein guter Theil der Bevölkerung dieses Dorfes besteht aus Schiffern und Holzhandlern. Wenn wir da am Ufer stehen und diese Schiffe fast lautlos, kaum unterbrochen hie und da durch den Ruf der Steuernden, auf dem Waffer dahingleiten sehen, dann führen sie unwillfürlich unsern Geift aus der großen Einsamkeit des Thales hinab nach der Welt= ftraße des Rheins mit dem stets bewegten Leben auf ihm und an seinen Usern. Und noch weiter verfolgt sie unser Blick nach den Niederlanden, hinab zu dem regen Bolke dort unten an der See, das durch Handel und Industrie sich zu Reichthum und Macht emporgeschwungen und selbst mit England um die Herrschaft über das Meer streiten konnte. Da tritt mit einemmal die Bedeutung des Bürgerthums uns vor die Seele; Arbeit, Gewerhsleiß, Handel haben es groß gemacht und ihm eine überwiegende Macht gegeben. Was der Elerus gegründet, der Adel geschirmt, der Bauer erarbeitet, fällt mehr oder weniger dem Erwerbssinn des Bürgers in den Schoß.

So war es wenigstens einmal. Aber wie die alten Adels= burgen zerbröckelt find, so ift in der Gegenwart auch der einst jo fernhafte Bürgerstand in vollster Auflösung. Warum es jo gekommen, dies zu untersuchen ist nicht unsere Aufgabe. Alle tragen die Schuld baran, Fürften und Bölker, ber Staat und Die Städte, die Gesetzgebung und die neue Sitte und nicht jum geringsten Theil die Angehörigen des Bürgerstandes felbft. Alls vor 100 Jahren Sienes die Frage stellte: Qu'est-ce que le tiers-état? und die Revolution und er selbst darauf antwortete: ,Alles', er ist die Nation selbst, da ahnte er nicht, daß eine ähnliche Frage faum 100 Jahre später wieder gestellt und auch eine ähnliche Antwort gegeben würde. Aber es ist nicht mehr der dritte Stand, es ist der vierte, ber die ganze Bedeutung des dritten Standes nun für sich in Unspruch nimmt und ernstlich darangeht, sein Programm durchzuführen.

Wer des Sallustius Catilinarischen Krieg lieft, der wird überrascht von der Aelinlichkeit so mancher damaligen Zustände mit unsern jetzigen. Aber einen "Stand" konnte er in den Scharen derer nicht erblicken, die unter ihrem verwegenen Führer sich gesammelt hatten und die er uns mit wenigen Strichen, aber meisterhaft, gezeichnet hat. Sie sind ihm vielemehr das gerade Gegentheil von einem Stande, Menschen,

welche die verschiedenen Klassen der römischen Gesellschaft von sich ausgestoßen hatten. So war es damals, so ist es auch jetzt. Alle Stände, vom verkommenen Abeligen an bis herab zum Literaten, fahrenden Künstler, entarteten Bauern und Fabrikarbeiter haben ihre Beiträge dazu geliefert; nach Herstommen, Bildung, Beruf, Bedürfnissen, Sitten und Lebenssewohnheiten sind sie so verschieden voneinander als nur mögslich, nur eines hält sie zusammen: der Haß gegen Christenthum und Gesellschaft.

Urme, Enterbte', ju fpat Gekommene beim Gaftmahl des Lebens' hat es immer gegeben, solange die Welt steht. Aber fie reflectirten nicht über ihre Lage, und das Christenthum hatte fie Entfagung gelehrt und in der Geduld geübt. Als aber mit dem Zusammenbruch der alten Ständeordnung, mit der Lösung aller corporativen Elemente die Gesellschaft atomisirt und jeder auf sich selbst gestellt wurde, als aus den höhern Lebenskreisen immer mehr und mehr verlorene Glieder abbröckelten und hinabsanken, die aber ihre Ansprüche an das Leben und all seine Genüsse nicht vergessen hatten, da kam durch sie ein Gedanke in das Elend dieser Massen; Freiheit, Menschenwürde, Bildung ward nun die Losung. Damit war ber Krieg gegen die Besitzenden erklärt; jeder erscheint nun mit der von der Ratur ihm gegebenen Forderung an gleiches Blüd und gleichen Genuß mit den übrigen, die, allein im Besitze, ihm bisher seinen Theil vorenthalten hatten.

Noch erinnere ich mich, als wäre es gestern gewesen, des Tages, da in einer Stadt ein "Arbeiterbildungsverein" ins Leben gerusen wurde. "Auch das noch", sagte ich zu einem Freunde. Manche haben dazu mitgewirkt aus Haß gegen das Christenthum, viele aus einem falschen Humanitätsprincip, die meisten aus Kurzsichtigkeit und Nachahmungssucht, und nicht geahnt, daß sie damit dem "vierten Stand" die schärfste Wasse gegen sich selbst in die Hand gegeben hatten. Später

las ich den Katalog seiner Bibliothek; viele naturwissenschaft= liche Schriften materialistischer Richtung waren ba, auch die Werte von Strauß, und man war voll Lobes, daß der Lese= faal an Sonn= und Feiertagen gefüllt sei. Die Thoren! Aus der Gefdichte hatten fie lernen können, daß eine derartige Salb= bildung nur die Gemüther verwirrt, den Zweifel an Gott, Christenthum und der bestehenden Ordnung hervorruft, mit schiefen 3deen die Röpfe erfüllt und die revolutionäre Phrase dem Arbeiter geläufig macht. Wer die Vorgeschichte der französischen Revolution kennt, dem ist das alles nicht neu; gerade so hatte man es damals gemacht, die Wiffenschaft popula= risirt, namentlich die ganz materialistisch gewordene Natur= wissenschaft; der Same, der da ausgestreut murde, trug darum auch bald seine Frucht. Auf die Gironde kamen die Jakobiner, auf die Jakobiner die Socialisten, auf die Socialisten die Petroleurs.

Strauß hat in seinem letzten Buche gesagt: "Die Monarchie ist ein Geheimniß"; aber auch die Ordnung der Stände, der Unterschied von arm und reich, von Regierenden und Regierten ist ein Geheimniß der göttlichen Vorsehung. Wer darüber klügelt, das alles rein vernünftig zu erklären sucht, der kommt zu gleichem Resultate wie ein Rousseau im vorigen, ein Lassalle in diesem Jahrhundert. Die nothwendige Folge davon aber ist Despotismus und Sklaverei wie in der alten Welt.

Wer wollte auch einen also "gebildeten" Arbeiter von der Falschheit seines Spstems überzeugen, wenn er es uns vorlegt mit denselben Worten, wie ich es einmal aus dem Munde eines solchen hörte? "Alle Menschen", sagte er, "haben gleiches Recht von Geburt aus, der dumme Sohn des Geldprogen nicht mehr als das Kind des Taglöhners, das nämliche Recht auf Glück. Darum haben alle Menschen gleichen Anspruch an die von der Natur gegebenen und durch die Industrie, durch unsere Arbeit geschaffenen Güter, deren Genuß uns glücklich macht. Nun

aber geht es ganz vertehrt in der Welt zu. Die meisten dieser Güter, durch welche wir glücklich werden können, haben einige wenige Familien, hat nur eine Klasse der menschlichen Gesellschaft für sich allein in Besitz genommen. Dies ist ein Zustand, welcher dem natürlichen Rechte widerspricht, alle übrigen ihres Antheils am Glück beraubt, der doch nach der ursprüngslichen Ordnung der Natur einem jeden zukommen muß. Demnach ist eine völlige Umgestaltung der gegenwärtigen Gesellschaft nothwendig, um allen Menschen, jetz und für alle Zukunft, gleichen Antheil an Glück und Genuß zusichern zu können.

Das ist der Grundgedanke des Socialismus. Er mag seine Ziele auf verschiedenen Wegen anstreben, die einen durch allmählich wirkende Mittel, die andern durch Gewaltmaßregeln; aber das Princip ist das gemeinsame: Aufhebung des individuellen, Familien= und erblichen Besitzthums, darum Sturz der gegenwärtigen politischen und socialen Ordnung, welche diesem Ziele entgegensteht.

Man wird nicht verkennen, daß diese Theorie, scheinbar auf die größten Ideen und stärksten Gefühle im Menschen, Wahrheit und Recht, gebaut, im stande ist, die Massen zu berücken und ihre Gemüther zu erregen. Dazu kommen als mächtige Bundesgenossen Neid und Noth, die eine so beredte Sprache zu führen wissen beim Anblick des zur Schau getragenen Luxus der Reichen und ihres herausfordernden Genußlebens. Da paaren sich in der hochstrebenden Seele Rechtsegefühl mit niedrigster Leidenschaft, das Bewußtsein der persönlichen Würde mit dem nacktesten Egoismus. Und so dienen die an sich bessern Elemente des Systems nur dazu, das Volkseichter zu täuschen und in Vermischung mit allen Leidenschaften und bösen Trieben eine Gärung hervorzurussen, die früh oder spät gewaltsam zum Ausbruche kommt.

Rur der Gottesgedanke kann das Licht bringen in dieses Chaos. Wer an die Vorsehung glaubt, an eine Zukunft und

Vergeltung, der erkennt auch die Aufgabe und Bedeutung dieses Lebens, hat noch einen Helfer in der Noth der Gegenwart, eine Hoffnung für die Zukunft, eine Mahnung zur Geduld. Nimm Gott hinweg, dann gibt es außer den Gütern dieses Lebens keine andern mehr; dann werden die Massen eine gerechte und darum gleichmäßige Vertheilung derselben wollen. Und wenn sie ernstlich wollen, werden sie dieselben auch erhalten; denn sie sind die Stärkern. Jene aber, welche glauben durch Gewalt die sociale Revolution aufhalten zu können, reden gerade so sinnlos wie einst der Minister Karls X. Polignac, als er auf die Frage: Si la troupe passe? antwortete: On tirera sur la troupe.

Da stehen wir nun wieder, wo wir vor mehr als tausend Jahren gestanden sind. Die Arbeit beginnt von neuem, schwerer als damals. Da gilt es zwar nicht, die Sumpfe der Urwälder zu trocknen, wohl aber die versumpften Gemüther, die in rohem Genuß und Materialismus untergegangen find, wieder für Befferes empfänglich zu machen. Wo find die neuen Bioniere, Die zwar nicht mehr das Land roden und die Pflugschar führen über den jungfräulichen Boden, die aber die Berzen erschließen, um die Saat höhern Lebens in sie hineinzulegen? Richt mehr mit wilden Thieren haben sie zu kämpfen, aber mit Ber= wilderten, welche die Leidenschaft zu Bestien gemacht hat. Richt mehr das Dicticht der Wälder haben sie zu lichten, wohl aber follen sie hineinleuchten mit der Leuchte des Evan= geliums in diese finftere Racht des Jrrthums und der Lüge, wo Worte voll Trug wie Irrlichter über der allgemeinen Fäulniß ichweben und die Beifter bethören.

Die Kirche ist die mächtigste Macht; sie wird zum zweiten= mal retten, wie sie schon einmal gerettet hat. Sie war die Schöpferin unserer Civilisation; sollte ein neues Barbarenthum über Europa hereinbrechen, sie wird sie hin= überretten in eine bessere Zeit.

## XIII.

Bon Gräfendorf an wird das Thal immer enger, das uns nach Michelau, Weidersgrüben, Morlesau, Ochfenthal führt. Bon hier aus, an der Nordseite des Bafaltkegels, auf dem die Ruine Sodenberg fteht, konnen wir am beften den Felssturz betrachten, der in einer Breite von mehreren hundert Fuß von der höchsten Spite bis zur Thalsohle hinab alles mit mächtigen und übereinander liegenden Basaltblöcken bedeckt, die Zeugen einer gewaltigen Katastrophe aus der prähistorischen Zeit. Lebhaft erinnern diese schwarzen übereinander geworfenen Steine an die Lavablöcke des Besub, die am Abhang des Kraters bis zum Atrio de' Cavalli herab liegen. In neuester Beit ift dieser Bergfturg eine reiche Fundgrube des besten Stragenmaterials geworden; die Steine werden weithin bersendet und sind durch den Verdienst, den die Arbeiter dadurch gewinnen, in der That für diese zu Brod geworden. Bei Diebach erweitert sich mehr und mehr das Thal, und nun breitet sich die weite, fruchtbare, rebenumkränzte Landschaft bor uns aus, in der Sammelburg liegt, beim Ginflug ber Thulba in die Saale. Das Schloß, reich im Renaissancestil aus rothen Quadern erbaut, ehedem die Sommerresidenz der Fürstäbte von Fulda, überrascht uns durch den Eindruck von Pracht und Wohlstand; die Burg Saaleck, die kühn vom Fels am jenseitigen Ufer in das Land hinausblickt, das stille Klösterchen an seinem Fuße, von mächtigen Linden umschattet, die nach dem Brande vom Jahre 1854 schöner wieder er= standenen, zum Theil nicht ohne Geschmack aufgeführten Wohnhäuser der Bürger, die Sauberkeit und Ordnung in den Straßen — alles das übt einen wohlthuenden Eindruck auf den Beschauer. Und was noch mehr ist als dieses, wir finden hier keine moderne Stadt, welche die Laune eines Fürsten oder ber Zusammenfluß von Badegaften erbaut hat. Geschichte und

Sage schweben wie eine eble Patina über dem Städtchen und verleihen ihm jenen Reiz, den wir bei so manchen fünstlich emporgeschoffenen Großstädten trot allem Reichthum und Lugus vermissen.

In dem Castellum Hamalo, deffen eine Urkunde bom Jahre 716 erwähnt, finden wir das erste Mal den Ramen der Stadt. Sie bekundet die Schenkung des oftfrankischen Bergogs Hetan, welcher sein Schloß mit liegenden Gründen Willibrord übergab jum Zwecke einer Klofterstiftung; doch der schon im folgenden Jahre erfolgte Tod der Herzogs in der Schlacht von Binch ließ das fromme Unternehmen nicht zur Ausführung kommen. Nicht lange darauf (777) schenkte Karl der Große dem Abt Sturmius und der Kirche zu Fulda feine Villa Hammelburg mit den Orten Eichenbach, Diebach und Erthal. Beute noch trägt ein Berg, welcher der Stadt gegen Norden fteht, den Namen Sturmiusberg. Die erfte lateinische Urkunde vom 7. Januar 777 nennt Stadt und Umgebung res proprietatis nostrae; die zweite, welche den Umfang und die Grenzen der Schenkung genau nach Bergen, Thalern und Flüffen bezeichnet, ift in deutscher Sprache abgefaßt; es ift das erste aller fränkischen Diplome, welches in der vater= ländischen Sprache zu uns redet. An der Gudseite des ge= nannten Berges pflanzte Sturmius die erften Reben. Wenige Jahre später fah hammelburg den großen Rönig felbst in feinen Mauern; er hatte im Jahre 790 zu Worms die Gefandten der hunnen empfangen und mit ihnen die Grenzen zwischen ihrem und dem franklichen Reiche festgesetzt. Bon da reifte er dann nach feinem Lieblingsaufenthalte, der Galgburg, den Main und die Saale hinauf.

Auch Kaiser Otto der Große taucht in der Erinnerung auf beim Anblicke dieser Stadt. Der jüngere Bruder des Kaisers, Heinrich, von der eigenen Mutter Mathilde angestiftet, hatte sich gegen ihn empört; der fränkische Herzog Eberhard, Gisel-

bert von Lothringen und dessen Bruder, der Erzbischof Friedrich von Mainz, sowie Ludwig der IV., König von Frankreich, hatten sich ihm angeschlossen. Doch der schwäbische Eraf Udo und der fränkische Konrad warsen bei Andernach (939) in blutiger Schlacht die Aufrührer nieder. Eberhard blieb auf der Wahlstatt, Giselbert fand in den Wellen des Rheines seinen Tod, und der flüchtige Erzbischof, dem die Mainzer die Thore verschlossen, wurde gefangen genommen. Ihn, als seinen gefährslichsten Gegner, übergab nun der Kaiser dem Abt Hathamar von Fulda in Gewahrsam, der ihn in Hammelburg festhielt.

Einen bedeutungsvollen Abschnitt in der Geschichte der Stadt bildet die Einführung der Reformation. Schon im Jahre 1524 begann ,Johannes Ruffus Compagus (Kempach) die "Lehre des Evangeliums" auf der Kanzel wider des Papstes "Menschensatzungen" zu predigen', und der Rath stimmte ihm zu. Da wegen der Rähe von Bürzburg, welchem die geist= liche Gewalt, und Fulda, dem die Landesherrichaft zustand, während das Würzburger Rapitel das Batronatsrecht hatte, der Rath nicht gleich offen zu Gewaltmaßregeln schreiten konnte, so gab doch von der Kanzel herab das Lied , Steuere Papst, Juden und Türkenmord' ben Text zu Ausfällen gegen die Katholiken; diese wurden mehr und mehr bedrängt, und es ftiegen die Wirren von Jahr zu Jahr, so daß zuweilen in ber ganzen Stadt längere Zeit gar kein Gottesdienst stattfand. Die Prädicanten selbst waren über ihre Behandlung von seiten des Rathes unzufrieden, klagten auch über ,den sittenlosen Zustand, die überschwängliche Völlerei, das nächtliche Streunen' u. s. f. Dem aus dem Kloster Thulba entlaufenen Mönche Engelhard Marquardt, der mit Weib und drei Rindern auf gemeiner Stadt Kosten von Pirna in Sachsen war ab= geholt worden, genügte sein Gehalt nicht, und er klagte: "Ich habe dieser Kirche zu gut viele zeitliche Vortheile begeben, die mir und den Meinen auch gut gewesen, bin aus einem wohl-

feilen Land in ein theures gezogen, geschehene Verheißung hintangesetzt, und doch bei vieler großer Mühe, die ich gehabt, wird mir meine Nothdurft nicht gegeben' u. f. w. Sein College Bachofen, der feinen Gifer auch durch Ausfälle gegen die Juden besonders bethätigte, wurde bald darauf ,im Hirn verrückt'; Luther fandte für ihn nebst Schreiben voll Schmähung auf den Abt eine Arznei. In rafcher Folge wechselten die Prediger, häufig kamen fie auch untereinander in Streit. Es wird erzählt, die katholischen Geiftlichen, als fie eine Zeitlang ganglich aus der Stadt vertrieben waren, hätten sich in das nahe Pfaffenhausen geflüchtet, von wo sie täglich an die Thore Hammelburgs kamen und unter den dort befindlichen Kreuzen die Vorübergehenden zur Rückfehr zum väterlichen Blauben aufforderten. Endlich ergriff der Fürstabt Balthafar von Dernbach ernfte Magregeln. Er befeitigte manches, was im Leben der höhern Geiftlichkeit ,gang und geb' geworden, Mergerniß und Anlag zum Abfall vom Glauben gegeben hatte, hielt seine Monche an, die Regel ihres Ordens zu beobachten, und berief die Jefuiten zum Zwecke des Unter= richts nach Julda. Rach vielen Kämpfen und hartem Wider= stande, den sein eigenes Kapitel ihm leistete, blieb er zulet Sieger. Im September 1603 führte er durch feinen Dechanten zwei katholische Priester in Hammelburg ein. Die Anhänger der neuen Lehre, gegen hundert meist übelberüchtigte, in ihrem Vermögen zurückgekommene Leute' 1, wanderten nach Schwein= furt, Ansbach, Bapreuth u. f. f. aus. Das damalige Staats= recht gab ihm hierzu volle Befugniß, und die protestantischen Fürften waren lange vorher im Intereffe ihres Bekenntniffes viel rücksichtslofer verfahren. — Wenn wir den Gang der Reformation in Deutschland überbliden, so bietet sie uns ein eigenthümliches Schauspiel. Vom Jahre 1524 ftieg die Fluth

<sup>1</sup> Bgl. Hiftor.-polit. Blätter LVI, 296.

hoch und immer höher, und schon konnte man mit ziemlicher Sicherheit voraussagen, daß in nicht langer Zeit ganz Deutschsland ihr zufallen werde. Mit einemmal, nach der Mitte dieses Jahrhunderts, trat ein Stillstand ein; die Bewegung fing an eine rückläusige zu werden. In der Gegenwart hat die Lehre Luthers ihre Macht über die Geister verloren, wiewohl weltsliche Einflüsse und Interessen ihr keineswegs hemmend im Wege stehen. Es war eben eine Zeitströmung, darum ist sie auch vorübergegangen mit der Zeit.

Das am Fuße der Burg Saaleck liegende Klofter der Franziskaner heißt Altstadt, weil hier zuerst die Stadt ent= ftand, die dann auf das jenseitige Ufer der Saale verlegt wurde. Bur Pflege des katholischen Lebens sandte Abt Joachim von Fulda diese Ordensleute hierher, denen er auch den Unterricht am Inmnafium übergab. Man hat diefen Monchsschulen manches Ueble nachgesagt. Es ist vollkommen mahr, sie wußten nichts von vergleichender Grammatik, sie lehrten nicht, Lesarten zu sammeln, Conjecturen aufzustellen und aus dem Sanstrit Wurzeln zur Erklärung beizuziehen, wofür die Jugend weder Zeit noch Lust noch Verständniß und das Gymnasium auch nicht die Bestimmung hat. Aber sie weckten in ihren Schülern die Liebe zu den lateinischen Klassikern, machten sie aufmerksam auf das Schöne, was fie bei Virgilius und Horatius lasen, und, was noch mehr ist als dieses, gaben ihnen Anleitung, selbst gut Latein zu schreiben, was doch jedenfalls auch etwas werth ift und die Grundlage aller echten Humanitätsbildung. Noch erinnere ich mich eines alten Geiftlichen aus folder Schule, auf dessen Tisch immer Horatius aufgeschlagen lag, der ihn auch großentheils wörtlich aus dem Gedächtnisse vorzutragen wußte. Das war in der That eine Bildung fürs Leben, und darauf kommt es doch vor allem an.

In schneidendem Gegensatze zu dem armen, licht= und sonnenlosen Klösterchen am nördlichen Tuße des Schlosses steht

dieses hoch auf steilem Gesels, nach allen Seiten den Blick frei, ein wahrhaft fürstlicher Wohnsitz, den die Nebte von Fulda sich hier erwählt hatten. Von dem "dicken Thurme", der aus dem tiefsten Mittelalter stammt, weiß die Sage Schauerliches zu erzählen. Amalaberga, die grausame und treulose Herzogin von Thüringen, habe ihn erbaut. Hier oben saß sie, und wenn ein Nitter, den sie an sich gelockt, ihren Schmeicheleien geglaubt hatte, dann stieß sie ihn wieder tücksich von sich und ließ ihn in den tiesen Verließen des Thurmes verschmachten. Darum ist es auch oben nicht geheuer, und manche Leute wollen des Nachts irrende Flämmchen und loderndes Feuer geschen haben. Auch das ist eine Mahnung, welche die Sage enthält — dort oben einst eine lusttrunkene Fürstin, hier unten armes, stilles, entsagendes Mönchsleben! —

Vordost, folgend dem Laufe der Saale. Eine zweite Burg steigt da vor uns empor, erst dieses Jahrhundert ist sie eine Ruine geworden, Trimberg; nicht weit von hier ist die Ruine der Bodenlaube bei Kissingen, wo Otto von der Bodenlaube im tiesen Mittelalter seine Minnelieder sang. Wieder tauchen da Erinnerungen an das Mittelalter in uns auf; wer kennt denn nicht den Sänger Hugo von Trimberg und seinen "Renner"? Wie einfach und wie groß war doch die Weltsanschauung dieser Männer, so klar und so zweisellos! Wie hat er mit so wenigen Worten unser aller Aufgabe ausgesprochen:

Alle sind sie Gottes Knechte, Die da leben nach dem Rechte, Die mit Stola, die mit Schwert. Jene führen Gottes Fahnen, Diese Banner, die sie mahnen, Daß sie streiten um das Recht. Wer Gott dient, der ist sein Knecht.

Das war der Culturkampf des Mittelalters!

Wenn wir hier, wie an fo vielen andern Orten Frankens, das bischöfliche und Abtei-Bappen sehen, wo der Bischofsstab fich mit dem Schwerte freugt und über dem Gangen der Fürsten= hut prangt, da ift es uns, als könnten wir das Walten der Borfehung, in Stein gemeißelt, mit Banden greifen. Schwert und Fürstenhut ift nun der deutschen Kirche genommen; die solches gethan, haben es nicht gut gemeint mit ihr, desto beffer aber Gott; und darum hat er es zugelaffen. Die weltliche Gewalt und politische Stellung bis zum Range der Kurfürsten und Kanzler des heiligen römischen Reiches hatte er den Bischöfen hinzugegeben zu ihrem geiftlichen hirtenamt, um beffen Wirtsamkeit zu schützen und zu schirmen; als fie diese nicht mehr bedurften, konnten fie fallen. Unter den Stürmen des Mittelalters, als Fürsten das Schwert in die Wagschale warfen und die Völker erst allmählich zur Anerkennung und Berehrung geistiger Größe und sittlicher Hoheit herangebildet werden sollten, die früher vor keiner andern Macht sich zu beugen wußten als vor rober Gewalt, da war die weltliche Gewalt der Kirche eine Schutzmauer gegen Unterdrückung von oben wie gegen wilden Ansturm von unten. Wo ist ein Ge= biet in Deutschland, wo ein Bisthum oder eine Abtei, die nicht zu erzählen wüßte von den Angriffen argliftiger, raub= gieriger Dynasten und Herren? hielt es doch noch zu Ausgang des Mittelalters (1461) unter Bischof Johann von Burzburg die Ritterschaft für einen Eingriff in ihre Freiheiten, daß er die Räubereien ihrer Anechte ebenso wie jene gemeiner Räuber strafen wollte! Derfelbe frankische Abel beklagte sich später, wie wir bereits gehört, Bischof Julius gegen= über (1581), daß Männer zu hohen geistlichen Aemtern be= rufen würden, ,die von ihren Eltern keinen Stecken haben', und drohten, ,im Falle der Noth die Handhabung an die Sand zu nehmen'. Was ware aus der Burde, der Freiheit, der Unabhängigkeit des kirchlichen Amtes geworden, hätte nicht das Schwert jenen Furcht eingeflößt, die vor dem Stabe keine Ehrfurcht hatten!

Die Bischöfe waren die Erzieher unseres deutschen Volkes, wie Dahlmann bekennt; darum gaben sie ihm nicht bloß seine Meligion, sondern auch seine wissenschaftliche, politische, künstelerische Vildung. Jede Abtei, jede Kathedrale gibt hierfür den unwiderleglichsten Beweis. Aber es war gerade auch ihre fürsteliche Gewalt, ihr Besit, der ihnen die Mittel gab, das Gewollte auch zu vollbringen; repräsentirte doch ein einziges Buch, von den Händen fleißiger Mönche geschrieben, ein Kapital.

Alls die Macht der vielen großen und kleinen Dynasten in Deutschland gebrochen war und die einheitliche Staats= gewalt weithin Recht und Gerechtigfeit waltete, da fielen Ber= zogshut und Fürstenkrone von den Häuptern der Bischöfe. Es war gut fo. Die Säcularisation hatte der Rirche nicht ge= nommen, was Chriftus ihr verliehen, und konnte es nicht nehmen; solches bleibt ihre göttliche Mitgift für alle Zeit. Sie hat ihr nur genommen, was die Dantbarkeit der Bolker zum Lohne für vielhundertjährige Arbeit ihr geschenkt hatte. Gar mancher hatte in das Priesterthum sich gedrängt ohne Beruf, seine Hand schwang lieber das Schwert als den Hirten= ftab, der irdische Glanz lockte ihn mehr als die Inade des Umtes. Die Säcularisation hat es übel gewollt, aber Gott hat das Bose zum Guten gewendet. Nie hat die Kirche mehr die Liebe des Voltes gewonnen, als da sie arm geworden; und selbst ihre Leidenstage, da die Mitra ihrer Bischöfe eine Dornenkrone ward und ihr hirtenstab ein Wanderstab auf bem Gange ins Exil, follten nach Gottes Rath nur dazu Dienen, ihr einen Triumph zu bereiten, wie er seit Menschen= gedenken nicht gesehen wurde.



Frankreich.



# I. Paris.

Auf dem Kirchhofe Pere-Lachaise; Rom und Paris. — Das weltliche und das geiftliche Paris; Aufgabe der Kirche.

### I.

Es war ein heller, freundlicher Herbsttag, als ich in Begleitung eines Freundes zu den Söhen von Bere-Lachaife, dem großen Gottesader von Paris, hinaufeilte. Hier bei den Todten wollte ich ausruhen von all diesem lauten Lärm, diesem verworrenen Drängen und Treiben, das Tag und Nacht dort unten durch die Stragen wogt, wo beim Anblick der vielen, die raftlos hin und her eilen, von denen jeder seines Weges geht, theilnahmslos für alles, was zur Linken und zur Rechten ihn umgibt, so oft jenes ernste Wort des hl. Augustinus sich mir aufdrängte: grandes passus, sed extra viam 1. Eben tauchte die Sonne am Horizont hinab, ihre scheidenden Strahlen fielen auf die vergoldete Auppel des Hôtel des Invalides, die hoch aus dem Häusermeer aufragt; nochmal glänzte im Westende der Stadt der Arc de Triomphe, das leuchtende Siegesthor, das der Kaiser dem Ruhme der großen Armee erbaut hatte. Allmählich fank die Racht herab und legte ihren Schleier über all diese vielen Thurme und Ruppeln, Dome, Valäste und Monumente.

Da lag sie vor mir, "die große Stadt", wie sie selbst sich nennt, die große Stadt der Lebendigen zu den Füßen der nicht weniger großen Todtenstadt, wo in gleicher Weise wie dort

<sup>1</sup> große Schritte, doch nicht auf bem rechten Bege. Settinger, Aus Belt u. Kirche. II. 4. Aust. 26

unten Wohnung an Wohnung sich reiht, Gassen sich durch= schneiden und die Viertel sich ordnen. Spes illorum immortalitate plena est 1, lautet die Inschrift auf der linken Mauer am Cinaquae: Qui credit in me, etiamsi mortuus fuerit, vivet2, auf der entgegengesetzten Seite. Die im Leben fich tödlich gehaßt und bekämpft, was in politischen Parteiungen feindlich fich gegenübergestanden, die den Mund geöffnet, um Gott und seine Gesalbten zu läftern, aber auch um die Segnungen des Christenthums zu verkünden, hier ruhen sie alle im Tode geeint, von Abälard, dem fühnen Zweifler und bußfertigen Mönch, bis zu Ludwig Börne, dem deutschen Mar= threr französischer Demokratie. Ginzelne Trauergestalten wan= delten, still in Erinnerung versunken, unter den tausend und taufend Gräbern; sie trugen Immortellenkränze, um sie auf dem Leichenhügel der Ihrigen niederzulegen. Auch hier ift die Urmut hinausgedrängt in die äußersten Winkel, und der vielfinnige und verbrauchte Wahlspruch der Republik: Liberté, Egalité, Fraternité, der, wie an allen öffentlichen Gebäuden, so auch hier an der Mauer prangt, bleibt, wie dort im Leben, so auch hier auf den Feldern des Todes ohne alle Wahrheit und Bedeutung. Das Christenthum hat diese Ideen zuerst in die Welt gebracht, als der Höchste herabstieg auf diese Erde und gleich ward dem Aermsten der Menschen; Tausende und Tausende in der katholischen Kirche folgten ihm, legten weg von sich alle Hoheit, Reichthum und Genuß und wurden arm mit den Armen. Die Revolution, von einer falschen Philosophie geblendet, hat fie verzerrt, indem sie allen Gleichheit in. Besitz und Genuß verhieß; sie hat die Begierden geweckt und den Krieg aller gegen alle proclamirt.

<sup>1</sup> Weish. 3, 4. Sie hoffen auf Unsterblichkeit.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Joh. 11, 25. Wer an mich glaubt, wird leben, wenn er auch geftorben ift.



Eine Graberftrafe des Kirdhofs pere-Ladjuife in Paris.



Dort, wo eng gereiht Areuz an Areuz steht, becken kaum ein paar Fuß Erde den modernden Leib des armen Arbeiters. An einem einfachen Areuze hing ein Aranz; der Abendwind bewegte seine entfärbten Blumen und flatternden Bänder — ein Brautkranz war hier zur Todtenkrone geworden. Hochzeit und Grab, Festjubel und röchelnder Todeskamps — welch ein schneidender Gegensag! Aber das ist so recht ein Bild von Paris, wo der Schrei der Berzweiflung hindurchdringt durch die lauten Töne der Lust, wo Elend und Blöße ihre fleischslosen Arme ausheben, um die Brosamen zu erhaschen, die vom Tische üppiger Berschwendung fallen, wo neben dem geschminkten Laster die makellose Unschuld wandelt und mit dem Atheisten und Gotteslästerer der Missionär zugleich hinauseilt, um in fernem Lande den Tod des Marthrers zu sterben.

So oft ich in der ersten Zeit meines hiefigen Aufenthaltes von hier oder Montmartre hinabsah auf die Stadt, die in un= absehbaren Linien sich ausdehnt in der weiten Ebene und die entfernten Hügel hinansteigt, von der Seine wie von einem hellen Silberband durchschlungen, konnte ich mich eines geheimen Schauders nicht erwehren. Ginen blumigen Rafen glaubte ich zu sehen über einem unheimlichen Bulkane, wo die Mächte der Finsterniß Verderben bereiten; uns ist's, als könnten wir mit aufmerksamem Ohre hören, wie unter ber lachenden Oberfläche es siedet und kocht und mit jedem Tage ein Ausbruch droht - und dann durchzucken feine Erschütte= rungen ganz Europa. Das ist Paris, die geschmückte Buhlerin, die ihren überschäumenden Taumelbecher den Völkern reicht und wie mit argem Zaubergefang seit einem Jahrhundert den Sinn der Nationen verwirrt, ihr Berg bethört und den Reigen führt zum tollen Tang der Revolution. Das ist Paris, das neue Babel im Westen, das seine hundert Gijenbahnen wie Polypen= arme ausstreckt nach allen Gegenden des Landes und weit hin= über über den Rhein, und so viel Jugend und Schönheit, Geift und Herz, Manneskraft und Talent zu sich heranzieht, um sie nur dann wieder zurückzugeben, nachdem es ihr Lebens= mark verzehrt und ihr Herzblut ausgesogen. Alle Stände, alle Klassen der Gesellschaft, hohe adelige Namen, Kaufherren, Gelehrte, Schriftsteller sinken da jedes Jahr hinab in das alles gleich machende Dunkel und Elend der Armut, nur um soschneller, je höher sie vorher gestanden waren.

Gleich unten zu unsern Füßen, zwischen Père-Lachaise und der Stadt, liegt La Roquette, das große, feste Gefängniß für die schwersten Verbrecher, Mörder und Käuber; nicht weit davon das neue Spital St-Lazare — als sollten Gefängniß und Spital die Opfer aufnehmen, die der brausende Strom des Lebens ausgeworsen. Auf den Höhen zur Rechten erblicken wir Belleville, die Stadt wahnsinniger Fastnachtslust, wo sie die berüchtigte Descente de la courtille aufführen. Und von Belleville nach La Roquette, dem Haus der Schmach und Schande, die nach St-Lazare, dem Haus der Keue und der Schmerzen — wie klein ist nicht die räumliche Entsernung! Aber auch im Leben dieser Menschen — nur wenige Schritte, und sie sind dort angekommen, wo nur noch Schmerz und Schande, Elend und Verzweiflung auf sie wartet.

Unwillfürlich dachte ich da an Kom. Auch dort liegt die Stadt, weit und groß, zu unsern Füßen, wenn wir vom Monte Pincio oder von der Tasso-Eiche oder dem Monte Mario auf sie herabsehen; auch dort schweift unser Blick über mächtige Kuppeln, Thürme und Paläste hin; auch dort windet sich der Fluß in weitem Bogen durch die Stadt, ist diese nach Nordost und Osten von einer Reihe edel gebildeter Hügel und Berge umgrenzt. Aber doch welch ein Unterschied! Kom ist eine Stadt der Vergangenheit; ihre Ursprünge gehen zurück in die Tage mythischer Vorzeit und die ersten Anfänge der Cultur im westlichen Europa; Paris samt seiner alten Kathedrale von Notre-Dame ist verhältnißmäßig eine neue Stadt. Kom ist der

Charafter des Dauernden in allem Wechsel, des Beständigen unter allen Veränderungen unverkennbar aufgeprägt; in Baris ift nichts dauernd als der Wechsel, nichts bleibend als die stete Sucht nach Veränderung. Rom ist das Afpl, wohin alle gefallenen Größen der Welt fich flüchten; der Friede der ewigen Stadt' heilt ihr von schweren Schickfallfchlägen berwundetes Berg, von den Stuarts an bis zu Lätitia Bonaparte, der Mutter Napoleons, und der Anblick der Bergänglichkeit alles Menschlichen läßt sie ihr Los minder hart empfinden: nach Paris dagegen eilt und drängt fich alles, was nach Glück, Geld, Macht, Herrschaft, Ruhm strebt. Rom ift eine tosmopolitische Stadt, wohin alles ftromt, weil mehr als die Sälfte von Europa den Stuhl Petri verehrt, den die Vorsehung hierher geftellt hat, und eine Pilgerfahrt nach Rom das Band der Einheit, welches alle Ratholiken verknüpft, klarer zum Bewußt= fein bringt; auch Paris ift eine Metropole der Welt, und viele gehen dahin, aber nicht wie gläubige Pilger, sondern als nach Bergnügen dürstende Genugmenschen, das fie in diefer Stadt in vollstem Mage zu finden hoffen. Rom ift die Mutter, von welcher alle driftlichen Kirchen in Europa den Glauben empfangen haben, Lehrerin der Welt, deffen Name den Barbaren unter den Stürmen der Bölferwanderung wie ein Zauber klang, ber auch heute noch unser Herz mächtig bewegt; auch Paris übt eine Berrichaft über die Welt, aber nur in den Dingen diefer Welt und felten zu ihrem Beile. Darum verleihen die Ruinen, die überall unser Auge schaut, der Stadt Rom eine fo erhabene Beihe, und die gebrochenen Bogen und gefturzten Säulen geben ihr eine Größe, zu der keine Stadt der Welt mit all ihren alänzenden Baläften und Wundern der Industrie heranreicht.

> Das ift Paris — — ein Labyrinth, Das schrecklicher als jenes alte ist, In bessen ausweglosem Pfadgewind Ein scheußlich Ungeheu'r den Wandrer frißt.

Denn hier, mein Freund, schreckt dich kein greulich Thier, Hier trägt der Drache menschliche Gestalt; Hier ist die Schlange Weib, der Teufel Cavalier, Hier ist die Schlange Weib, der Teufel Cavalier, Hier ist die Sitte Kuppler, Freundschaft Seelverkäuser, Die Treu' Falschmänzer und die Unschuld Werber, Der Busenfreund Spion, die Ehre Ueberläuser,
Die Lilie trägt am Hut hier der Verderber.
Mit Rosen deckt sich hier schamlose Schande,
Von Beilchen dustet hier die seile Pest,
Der sichre Weg streift hin am Höllenrande,
Und überm Abgrund schwebet hier der Tugend Rest.

#### II.

Ja, das ist Paris, wie wir es uns dachten, und Tausende, die mit jedem Tage zu seinen Thoren hereinströmen, lernen es so und nur so kennen. Und doch — das ist nicht Paris. Wir müffen vielmehr den Schleier hinwegziehen, den das äußere, geräuschvolle Leben über die Stadt geworfen, der ihre Heilig= thumer den meisten Fremden verhüllt. Das Reich Gottes kommt im stillen und ohne Geräusch; dies gilt befonders von dieser Stadt, wo wie kaum in einer andern die Religion ihre fegen= triefenden Sände aufgehoben, um in reichstem Mage ihre Gaben auszuschütten über das geiftliche und leibliche Elend, wo unter den Trümmern verfallender und aufgelöfter Staatsformen die Kirche an einer bessern Zukunft baut; wo ein weihevolles Priefterthum, in heiliger Zucht und hoher Sittlichkeit wandelnd, voll Glaubensinnigkeit und Andacht die heiligen Musterien feiert und mit aufopfernder Hingebung streitet für die große, heilige Sache Gottes, für Wahrheit, Recht und ewige Gerechtigkeit; wo in allen Kirchen die Menge der Andächtigen auf den Knieen liegt und über dem Moder der Berwesung, der aus den faulen socialen Zuftänden hervorgeht, wie Weihrauchwolken

<sup>1</sup> Clemens Brentano, Gef. Werke IV. 357.

der Wohlgeruch der Gebete aufsteigt zum Himmel aus den Herzen von mehr als Siebentausend, die ihre Knice noch nicht vor Baal gebogen. Und wer darum auch nur einen geringen Theil von all dem Großen und Heiligen gesehen, das Paris in seinen Mauern birgt, wird bei seiner Rücksehr in vollster Ueberzeugung mit dem Dichter bekennen:

3ch fand - - ein Labyrinth, Das wie ein Garten voll von Dornen war. Drin fag das Mitleid, ein verschleiert Rind, Und weihte sich als Opfer am Altar; Erhob fich in jungfräulicher Geftalt Und ward ein Engel, und der Satan bebte, Denn Huld und Treu' und Fleiß that ihm Gewalt, Wo die geweihte Jungfrau helfend schwebte. Den Kreuzweg baute fie am Höllenrande, Trug dornbefrängt ihr Kreuz dem Herren nach, Die Rofe lehrt erröthen da die Schande, Der Lilie Reinheit theilt ber Sunder Schmach. Da wird die Sitte Reuschheit, Freundschaft Jefusliebe, Die Treue Christenthum, die Armut Simmelswerber, Der Glaube Werk, Pflichttreue ward zum Triebe, Die Sand ber Reinheit pfleget ben Berderber Und führt Berzweiflung in die Rinderlehre. Der Unschuld Thränen heilten feile Beft, Und Jesu Areuz und Schmach war ihre Ehre, In seiner Seite war der Taube Nest.

Ich konnte Freundesdrohung Lüge schelten, Weil beffer ich hinwegging, als ich kam.

Freilich bedarf es denn auch eines längern Aufenthaltes, Ausdauer und Liebe, um das religiöse und geistliche Paris in dem weltlichen und frivolen überall aufsuchen zu können, das, dem Auge der profanen, genußtrunkenen Welt entzogen, als ein Element höhern Lebens den großen Leib der Gesellschaft

<sup>1</sup> Cl. Brentano a. a. D.

durchdringt und vor Zerfall bewahrt. Darum darf nur der, dem es gelang, in solcher Weise ein Gesamtbild von dieser Stadt zu gewinnen, ein Urtheil über ihren gegenwärtigen Zuftand aussprechen und ihrer Zukunft das Horostop stellen; wir müssen es daher als unverantwortlichen Leichtsinn bezeichnen, wenn Touristen nach einem Aufenthalte von oft nur wenigen Wochen in Paris über die dortigen Verhältnisse abzusprechen sich nicht scheuen. Die meisten von diesen kennen Paris nicht; sie sind auch nicht gekommen, es kennen zu lernen, sondern nur um in diesem großen Weltvergnügungsorte sich zu "amussiren". Darum reden sie auch nur von dem, was sie kennen; das aber schwimmt auf der äußersten Obersläche.

Der Franzose ist arbeitsam, mäßig und sparsam; er arbeitet viel und setzt seine Ehre hinein, gut zu arbeiten; darum kann er nicht so genußsüchtig sein, wie er so häusig von Fremden geschildert wird. Deutsche sind es, bei denen die schlüpfrigen französischen Bühnenstücke am häusigsten aufgesührt werden; Deutsche waren es, welche den französischen Realismus in der Kunst bei uns eingebürgert haben.

Eine in Paris von dem Fremden kaum erwartete Erscheisnung überrascht ihn und spricht wohlthuend zum Gemüthe; es sind die liedlichen Gestalten frommer Alosterfrauen, die uns überall begegnen. Die meisten gehören den Barmherzigen Schwestern aus den verschiedenen Genossenschaften für Armenund Krankenpflege an, viele sind Mitglieder von Congregationen, die sich dem Unterrichte widmen. Oft allein, oft in Begleitung von Kindern oder einen Kranken am Arme führend, sehen wir sie fanst, freundlich, einsach und heiter hindurchgehen durch die wogende Menge besonders in den ärmern Stadtvierteln, die vor ihnen sich öffnet wie vor einem Engel des Friedens, von der Borsehung dem Bolke gesendet zu seinem Trost und Heil. Es ist dies ein ganz eigenthümliches Bild, das uns Paris bietet, und kennzeichnet deutlich die Stellung

und Wirtsamkeit der tatholischen Kirche in Frankreich. Der Arbeiter in der Bloufe, der fecte Student aus dem lateinischen Biertel, der blasirte petit-maître, die gezierte Weltdame geben an ihnen vorüber — aber keine hämische Bemerkung, kein hochmüthiges Nasenrümpfen, wie wir dies in Deutschland hie und da finden, kein Wort des Spottes, keine Robeit. . Euer Schleier ift die Bewachung der Augen,' hatte der hl. Bincentius von Paulo gesagt, eure Clausur die heilige Zucht — und unberührt follt ihr hindurchgehen durch die vervesteten Gaffen ber Städte.' Er hat vertraut auf die Macht der Gnade, die unsichtbar an ihrer Seite geht und sie bewahrt vor dem hauch ber Sünde. Sein Wort ift in Erfüllung gegangen. Frantreich liegt schwer krank danieder, die Fiebergluth aller Leiden= schaften brennt in seinen Abern, Frankreich bedarf der pflegen= den Hand der Barmherzigkeit; darum nahm es mit Dankbarkeit und Vertrauen die Schwestern auf, welche die Barmherzigkeit ihm gesendet. Die katholische Rirche aber ift die fruchtbare Mutter aller Barmbergigkeit, welche den beilenden Balfam bereitet für jeden Schmerz des Leibes, für alle Noth des Geistes, die vom Altare ihre Gabe nimmt, nachdem der himmel zuvor seinen Segen daraufgelegt, die darum, mährend fie das Stud Brod dem Armen reicht, mit himmlischer Speise zugleich seine Seele labt. Und indem fie die Wunden des Leibes verbindet und seine Schmerzen lindert, gewinnt sie das Recht, auch an die Wunden der Seele zu rühren. Die Roth= wendigkeit der Kirche für das sociale Leben begründet das Recht ihrer Eristenz in Frankreich auch in der Ueberzeugung des Arbeiters, der außer ihr in der ganzen Welt um fich her nur seine Feinde sieht. Immer erschien die Kirche mir bier wie eine helfende Mutter, die mitleidig am Wege sitzt und in Geduld harret auf die vielen, die am Abend ihres Lebens, mude und gebrochenen Herzens, wieder zu ihr zurückkehren, wie das Kind nach dem Baterhause verlangt, wenn die Nacht

hereingebrochen; die unermüdet ihre Hand hinabreicht in den tiefen Abgrund von Berderben, um zu retten, wo nur immer ein Auge nach oben sich hebt und ein Nothschrei nach Silfe zu ihr hindringt. Eben deswegen können wir die Ansicht jener nicht theilen, welche nur noch einen gähnenden Abgrund sehen, an welchem die Bölfer angekommen find, und keine beffere Bu= funft mehr hoffen. La décadence de la France ift ein in der letten Zeit oft wiederholtes Thema, und man unterließ es nicht, Vergleiche anzustellen zwischen Frankreich und den großen Reichen der alten Welt; das große, aber Efel erregende Gemälde in der Galerie Luxemburg (La décadence de l'Empire Romain) wird von vielen als die Allegorie unserer gegenwärtigen Zustände betrachtet. Wir läugnen durchaus die Möglichkeit jeder Parallele unserer Zeit mit den gefallenen Reichen des Alterthums. Frankreich und Europa werden nie in jene Bar= barei zurückfallen, wie fie die heidnische Welt gesehen, weil der göttliche Odem des Chriftenthums die neue Welt beseelt, weil unsere Cultur auf ewige Ideen gebaut ift und in dem chrift= lichen Glauben den Bölfern eine überirdische Lebensquelle fließt, an der sie sich immer wieder erneuen und verjüngen können. Und gelänge es wirklich dem socialistischen Wahne, eines Tages die Herrschaft zu gewinnen, der schöpferische Geift des Chriften= thums wurde mitten unter den Ruinen ein neues Leben her= vorrufen.

Darum haben denn auch die Bessern der Nation besonders nach den so eindringlichen Lehren der jüngsten Vergangenheit mehr und mehr der christlichen Wahrheit sich wieder zugewendet: nur in der aufrichtigen Rücksehr zu den ewigen, unwandelbaren Principien des Christenthums ist ja die heisende Arznei gegeben für die tiesen Schäden unseres socialen Lebens, hier allein sinden sich die erhaltenden und schützenden Elemente gegen die hereinbrechende Fluth der Anarchie und Verwisderung. Frankreich ist das Land, welches uns das überraschende Schau-

ipiel einer Erneuerung des driftlichen Lebens von oben herab bietet. Zuerst waren es der Adel und die höhere Bürger= ichaft, welche das Gift des Unglaubens in sich aufnahmen und Boltaires Spott auf alles Seilige beklatichten: Die Guillotine zog die Consequenzen aus solchen Lehren. In der Mittelklasse hat sich seitdem die revolutionäre Phrase mit ihrem oberfläch= lichen, alles fritisirenden, alles verspottenden esprit de fronde abgelagert. Aus ihr kam alles Berderben. Und als die Bürger= schaft mähnte, die Plate an der Tafel des Lebens nun ein= nehmen zu dürfen, welche vordem die stolze Aristokratie innehatte, da drängte sich schon der vierte Stand an fie beran. um nun seinerseits die unveräußerlichen Menschenrechte geltend zu machen, die man proclamirt hatte. Auf demfelben Wege muß nun wieder das Seil kommen, auf dem in dem unglückfeligen Jahrhundert der Philosophie das Verderben in die Massen gedrungen war und von Frankreich über Italien, Deutschland, Spanien. Wenn auch der Husspruch Cuftines: "Paris ist der Mittelpunkt von Frankreich, Frankreich der Mittelpunkt von Europa', wörtlich nicht zu nehmen ist, so stehen boch die Schickfale Europas in einem unlösbaren Zusammen= hang mit jenen des frangösischen Voltes. Die Weissagung: La révolution française fera le tour d'Europe, ift in ungeahntem Maße in Erfüllung gegangen. "Frankreich", fagt de Maistre in einem seiner Briefe 1, sist eine ganze Nation von Prosesntenmachern.' Il y a dans la puissance des Français, il y a dans leur caractère, il y a dans leur langue surtout une certaine force prosélytique, qui passe l'imagination.

Nicht bloß die französischen Städte blicken nach Paris, auch das Ausland, Deutschland ganz besonders, ebenso Italien und Spanien. Seine politischen Formen haben wir häufig selbst

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> I, 292.

bis auf den Ausdruck nachgeahmt. Der Grund von dem ergibt fich aus der Betrachtung des französischen Bolkscharakters. Die Länder romanischer Zunge fühlen sich mit ihm durch Sprache, Blut und eine gemeinsame, von den Römern her ererbte Cultur verwandt. Dagegen steht der Deutsche ihm fremder gegenüber, wenn auch im nördlichen Frankreich viel deutsches Blut dem celtischen beigemischt ist. Wohl ist vielleicht der Deutsche tief= finniger, stärker empfindend, zäher festhaltend, unwiderstehlich, wenn die verborgene Gluth in ihm zur hellen Flamme ent= zündet ist; aber der Franzose versteht es besser, die Gelegenheit im rechten Augenblick zu erfaffen, fchnell die Lage zu über= schauen und fie seinen Blänen dienstbar zu machen; gewandt in Verfolgung seiner Zwecke, geschickt in der Kunft, was er tann und befigt in feinem iconften Lichte glanzen zu laffen, Meister in den Formen des geselligen Lebens, steht er in allem Weltlichen in jeder Beziehung höher als der Deutsche, der, in fich gekehrt, von Phantasiegestalten umgautelt und durch abs= tracte Theorien gebunden, ohne äußeres Geschick, sich gestend zu machen, darum jahrhundertelang vor französischer Sprache, französischen Wesen, französischer Sitte und Politik sich beugte. Wie daher die Stürme von Frankreich herüber immer bei uns ihre Nachwehen äußerten, so wird wohl auch von dort, ist der politischen Heuchelei die Maske hinweggenommen, eine beffere Zukunft für Europa kommen.

Was die Richtung zum Bessern außerordentlich fördert und den Weg zur Nücksehr ebnet, ist die Thatsache, daß Frankreich keinen Protestantismus oder besser kein außerkirchliches Christenthum kennt. Alle Versuche neuerer Zeit, christliche Gemeinden außer und gegen die katholische Kirche zu gründen, sind gescheitert, und das bekannte Wort Fenesons: Ou Catholique ou Déiste, hat für den Franzosen zur Stunde noch seine volle Wahrheit. Auch ist die Anzahl der seit dem 16. Jahrhundert in Frankreich besindlichen Protestanten viel zu unbedeutend, um auf den Charakter der Nation, wie sich dieser unter dem Einflusse der Kirche geschichtlich entwickelt hat, einen bestimmenden Einfluß zu üben; als eine politische Partei hatte er sich in den Sugenottenkriegen organisirt, und als solche ist er vom Volk und Königthum überwunden worden. Cbensowenig konnte jene theologische Richtung, die, aus der Schule Kants ftammend, durch den Josephinismus begünftigt, zu Ende des vorigen und Anfang diefes Jahrhunderts das Dogma seines tiefen Inhaltes entleerte, die Theologie nach Grundfäten der Philosophie conftruirte, die Sittenlehre bom Glauben logriß und Deutschland mit einer Fluth geift= und geschmackloser Moralpredigten überschwemmte, in Frankreich irgend welchen Boden gewinnen. Die frangösische Nation, die älteste Tochter der Kirche, hat trot all ihren großen und ent= setlichen Verirrungen dennoch ein katholisches Herz. Selbst unter ben leichtfinnigen Soldaten waren manche, die fich in den afrikanischen Kriegen, von den Rabylen gefangen genommen, lieber tödten ließen, als daß fie zum Mohamme= danismus übertraten, und das einfache Kreuz, auf einem Sandhügel in der Wufte errichtet, gibt Runde, daß hier ein Franzose und Katholik begraben liegt. Wer darum immer aus der Dede eines seichten, troftlosen Philosophismus nach Wahrheit verlangt und statt der durchlöcherten Gifternen halt= loser politischer Theorien lebendige Wasserbäche sucht, sucht sie eben nirgends anderswo als in der katholischen Kirche. Un dem Tage, an dem er aufhört ein Ungläubiger zu sein, ift er Ratholik geworden. Dann ift es in der Regel aber auch die ganze, volle, unverkümmerte Wahrheit, der er fich hingibt.

Wo wir untertags hier in eine Kirche treten, deren Thüren vom Worgen bis zum Abend offen stehen, sinden wir ansdächtige Beter, und manche gehen nie an einer Kirche vorüber, ohne auf einen Augenblick einzutreten und den gegenwärtigen Gott anzubeten. Hier in Paris verstand ich erst recht die

tiefe Bedeutung diefer echt katholischen Sitte, wie fie sich auch in Italien findet, und um die uns oft fromme Protestanten beneiden, den ganzen Tag über die Kirche offen zu halten. Das Gebetsbedürfniß des menschlichen Herzens läßt fich ja nicht auf eine kurze Morgenstunde beschränken; der ganze Tag foll durchweiht sein vom Gebete und in ihm die Seele fich kräftigen, wenn sie, niedergebeugt vom schweren Tagwerk, mehr als sonst ihrer Schwäche bewußt wird. Schon in Italien war es für mich oft ein erhebender Anblick, wenn ich aus hellem Sonnenschein und vielbeschäftigtem Stragenleben in die ehr= würdigen Räume einer römischen Basilika eintreten konnte mit ihrer andachtsvollen Stille und tieffinnigen Symbolik. Aber mehr als je ist es uns Bedürfniß hier in Paris, aus dem geräuschvollen Lärm und all den leidenschaftlichen Aufregungen auf einige Minuten in die ernsten Hallen von Rotre=Dame oder St-Germain-des-Prés zu flüchten, wo das Gemüth wieder die Nähe Gottes ahnt und die Sorgen des Tages abschüttelt. Befonders vormittags fand ich die Kirchen von Paris viel besucht; kaum feierte ein Priefter das heilige Opfer, ohne daß nicht auch mehrere Gläubige zugleich mit ihm die heilige Com= munion empfingen. An Sonntagen ist unter dem Hochamt die Zahl der Communicanten sehr gablreich. In der großen Pfarrfirche de la Madeleine, die vom frühen Morgen bis zum Mittag immer gedrängt voll Andächtiger ist, fab ich öfter einen zweiten Priefter zugleich mit dem Celebranten die heilige Communion austheilen, um den ohnehin langen Pfarrgottes= dienst nicht noch mehr zu verlängern.

Die niedern Volksklassen sehen wir jedoch leider weniger zahlreich hier vertreten. Die Gründe, welche diese traurige Thatsache hervorgerusen, sind verschiedener Natur; die wechsselnden Regierungen, die Presse, die Männer der Nevolution haben in gleicher Weise dabei mitgewirkt. Und dies, die Entschriftlichung und steigende Unzusriedenheit der Arbeiter, ist denn

auch die stets blutende Wunde des Landes. Die Revolution und die aus ihr hervorgegangenen Regierungen haben in Frankreich, soweit sie konnten - noch finden sich Reste von Zünften und Bruderschaften in den arbeitenden Rlaffen -, alles zerftort, alles aufgelöft, alles atomifirt. Wie auch die Männer hießen, die sich der Gewalt bemächtigten, welches auch das politische Programm sein mochte, das sie verkündeten, ein Ziel hatten sie alle: sich und ihren Freunden Geld, Macht und Ein= fluß zu sichern. Solchem Treiben hatte schon Sallustius das Horostop gestellt. Ubi divitiae clarae habentur, sagt er, ibi omnia bona vilia sunt, fides, probitas, pudor, pudicitia 1. Das Beispiel dieses Jagens nach Geld und Gunft von oben, der Unglaube, den fo manche aus den obern Zehn= taufend zur Schau getragen, die Berachtung alles Unftandes, mit welcher man sich nicht felten über Gesetz und öffentliches Gewissen hinwegsette, hat seine reichen Früchte getragen. Den Glauben hat man von oben her dem Volke genommen, die luftigen Phrasen von Freiheit und Gleichheit, die man ihm als feine Gögen hingestellt, haben ihren Zauber verloren, die Massen sind nur noch unzufriedener geworden, nur mit noch größern Ansprüchen aufgetreten.

Als die erste Revolution 1789 ausbrach, da erschien sie als eine Frucht der allgemeinen Begeisterung für die Würde, das Glück der Menschheit; alles Gute und Edle schrieb man ihr zu, der Glaube an den Menschen, seine Gerechtigkeitsliebe, seinen Edelmuth, seinen Brudersinn schien den Glauben an Gott ersehen zu können.

Es dauerte nicht lange, da sollten diese Ideen ihre Probe bestehen; sie haben sie nicht bestanden. An die Stelle der Bruderliebe trat das Blutgerüst und der Bürgerkrieg. Die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wo Reichthum Ruhm bringt, da erscheint alles andere verächt= lich: Treue, Rechtlichkeit, Scham, Keuschheit.

Männer der Revolution hatten den Menschen nicht erkannt, in dessen Seele neben jeder guten Regung ein böser Trieb sich geltend macht, durch den die Freiheit in Zügellosigkeit, das Recht in Thrannei, die Gleichheit in Unterdrückung und Raub ausartete. Allen diesen Trieben hatte man Hoffnung gemacht und Versprechungen gegeben, indem man das alles und nichts sagende Wort "Volk" auf die Fahne schrieb. In jeder Revolution mag es uns gegeben sein, Männer von edler Gesinnung und aufopfernder Tugend zu sinden und zu bewundern; aber der breite Strom der Bewegung riß sie mit sich fort, sinnlose Ideen, rohe Leidenschaften, maßloser Ehrgeiz und Habsucht überschwemmten weit und breit die Gesellschaft. "Ihr wollt Freiheit," rief daher Siehes mit Recht den Männern des Umssturzes entgegen, "und könnt nicht einmal gerecht sein."

Nach 100 Jahren ist der Kampf zwischen den verschiedenen Klassen der Gesellschaft, trot dreier Revolutionen, trot der tausendmal wiederholten Phrasen von Freiheit und Brüderlichsteit, viel stärker, allgemeiner und erbitterter geworden.

Man kann Frankreich nicht mehr in die Zeit von 1789 zurückversehen; die Begeisterung, der Glaube und die Hoffnung von damals sind todt, die Enttäuschung ist allgemein; die Worte von damals, die eine unerfahrene Welt entzücken konnten, haben ihren Zauber verloren; heute sind sie nur noch ein Deckmantel schlecht verhüllter Leidenschaften und selbstssüchtiger Pläne. Der Vorhang ist gefallen, der einst, wie das verschleierte Bild zu Sais, den Gößen der Revolution vershüllte; ein häßliches Krokodil war es, gefräßig und vernichtend, wie Taine einmal sagt, das sie als die hohe himmlische Göttin verehrt hatten, weil sie es nicht kannten.

Frankreich hat alles versucht und als unbrauchbar wieder weggeworfen, Republik, Kaiserthum, constitutionelle Monarchie und wieder Raiserthum und wieder Republik. Und in all diesen Formen hat es nichts anderes

gethan, als daß es unter dem erborgten Namen der Bolks= rechte alle Leidenschaften entfesselt und den Schwachen dem Starken ausgeliefert hat, damit dieser ihn ausbeute.

Das revolutionäre Princip hat seine Schickale erfüllt: es ist dort angekommen, durch die unwiderstehliche innere Consequenz getrieben, wo es, wie der Gott in der Mythe, seine eigenen Kinder verschlingt. Daher der tiefe, nur schwer vershaltene Groll, der die Besitzenden und Besitzlosen seindselig einander gegenüberstellt; der Arbeiter haßt nun den Bourgeois, wie dieser ehedem den Aristotraten gehaßt hat, und noch viel mehr. Denn hier ist Hunger und Noth der starke Verbündete im Kampse gegen die höhern Klassen, in denen der Arme nur zu gern jene sieht, die seinen Schweiß außbeuten zur Mehrung ihres Kapitals, während er kaum sein Brod gewinnt.

Hier hat denn die heroische That des seligen Erzbischofs Affre, der, von einer Rugel getroffen, auf der Barricade fiel, von wo aus er den Kämpfenden Frieden zugerufen hatte, eine tiefe, symbolische Bedeutung. Es muß der Clerus sich hingeben, gang hinopfern, um das Bolk zu retten, und der Palmzweig, der jenem vorgetragen ward im Barricadenkampf, ift das Bild des geiftigen Friedens, das das Priefterthum dem in seinem Innersten zerriffenen, sich felbst zerfleischenden Bolte bringen soll. Der Glaube ist gut für das Bolt, weil es unwiffend ift, hieß es bordem. Heute kehren wir diesen Ausfpruch um: Weil das Volk unwiffend ift, darum hat es keinen Glauben. Wie sollte es auch diefen und den Unterricht, der es darin schütt, fraftigt, fordert, erlangen, wenn kein Sonntag für dasselbe ein Ruhetag ift, wenn, unter das Joch täg= licher Arbeit gespannt, es kaum einige Tage im Jahre findet, an denen es dann in niederem Genuffe Erholung sucht von der Geist und Leib aufreibenden Frohne im Dienste eines Arbeitgebers, der selbst wieder nicht stark genug ist, die ver=

derblichen Gewohnheiten der modernen liberalen Bolfswirtschaft zu bekämpfen?

Hittel, wie sie trotz staatlicher Fesseln im Waris seine Aufgabe vorgezeichnet: in den höhern Schichten der Gesellschaft Kampf gegen eine falsche Philosophie, wie sie zum Theil an der Universität herrscht, mit dem Schwerte der Wahrheit und christlichen Wissenschaft; Erhebung des niedern Volkes aus seiner moralischen und physischen Versunkenheit durch alle Mittel, wie sie trotz staatlicher Fesseln immer doch der Kirche in so reichem Maße zu Gebote stehen, durch Erziehungs-, Vehr- und Bewahranstalten, wodurch dem Uebel vorgebeugt und die Quellen für so vieles Elend verschlossen werden, durch Ausbieten aller Hissquellen christlicher Barmherzigkeit in Rettung der Verlorenen, Vesserung der Gefallenen, emsiger, aufopfernder Armen- und Krankenpflege.

Mit Recht ruft daber Guizot den Staatsmännern zu: "Thr fteht einer ungeheuern, aufgeregten Maffe gegenüber. Ihr beklagt euch, daß euch die Mittel fehlen, auf sie ein= zuwirken, sie aufzuklären, sie zu leiten, zu beruhigen und in Schranken zu halten. Ihr beklagt euch, daß ihr kaum auf eine andere Weise mit ihr in Berührung kommt als durch Steuereinnehmer und Gendarmen; daß das Volk ohne Schuk den Borspiegelungen und Lügen der Charlatane und Aufwiegler preisgegeben ift; daß es feine Belehrung, Mahnung und Warnung findet, deren es so nothwendig bedarf in seiner Berblendung und bei dem Andrange seiner Leidenschaften. Nun habt ihr überall, mitten in diefer Maffe, Männer, die gerade den Beruf und die besondere Aufgabe haben, sie in ihren Ueberzeugungen zu leiten, in ihrem Elend zu tröften, ihnen das Gefühl der Pflicht einzuflößen, ihre Hoffnungen zu wecken; diese Männer find es, die einen moralischen Einfluß üben, den ihr nirgends anderswo findet. Und ihr folltet euch fträuben gegen den Einfluß dieser Männer? Ihr wolltet euch nicht angelegentlichst bestreben, sie in ihrem Wirken zu unterstüßen, sie, die euch bei dem eurigen so mächtig zu unterstüßen vermögen gerade da, wohin so wenig euer Einsluß reicht, wo dagegen eure Feinde, die Feinde der socialen Ordnung hindringen und unaufhörlich alles untergraben? . . . Ich füge nur noch eines hinzu. Man verhandelt nicht mit großen moralischen Mächten wie mit bezahlten und unzuverlässigen Hilfstruppen; sie bestehen durch sich selbst. Man muß sie annehmen, wie sie sind, ohne Anspruch darauf zu machen, sie zu unterzochen, ohne ihnen beständig das ihnen Zustehende zu verkürzen oder zu bestreiten. Bemüht euch darum aufrichtig um diese Hilfe.

# II. Der Clerus in Paris.

Nevolution und Kirche. — Die Seelsorge in Paris; neue Kirchen; der Priester in und außer seinem Amt. — Die Predigt in Paris; Bossut, Lacordaire, Ravignan, Deguerry. — Die Laien und der Clerus; Wissenschaft und Leben.

#### I.

Als der Sturm der Februar-Revolution in Paris losgebrochen war und zum drittenmal der Aufruhr durch die Straßen der weiten Stadt tobte, da hatte in all diesen großen und erschütternden Ereignissen die Geistlichkeit auch keinen Augenblick das Walten einer höhern Macht verkannt, die zu Gericht faß über die Bölker und an den Kindern die Sünden der Bäter heimsuchte, in den Höhen wie in den Tiefen der Gefellschaft. Aber fie bertraute, daß zum drittenmal die Rirche hindurchgehen werde, unversehrt und ftark, sollte auch diese Bluttaufe noch schmerzlicher sein, als die erste war. Niemand ahnte, daß gerade von diesen verhängnisvollen Tagen an ein neuer Aufschwung aller firchlichen Verhältnisse datiren würde. ,Welches Schauspiel, sprach jüngst P. Lavigne, der begeisterte Apostel des Bagno, welches Schauspiel bietet uns nicht Frantreich dar! Vor einem Jahrhundert — was war Frankreich? Ein Leichnam ohne Leben, ein Leichenfeld, wie es einst der Prophet gesehen: Glaubst du, daß diese Gebeine wieder lebendig werden? D mein Gott! du allein weißt es. Hätte der Berr uns so gefragt, was hättet ihr, was hätten wir alle geant= wortet? Und nun, was ist geschehen, was erblicken wir? Ein mächtiges Wort ist dahingefahren über die Häupter der Nation: "Dürre Gebeine, höret das Wort des Herrn!" Sie haben das Wort begriffen, in Scharen strömen die Völker zu dem heiligen Tempel, reihen sie sich um die katholische Kanzel. Seit einigen Jahren, meine Brüder — es ist wahrhaftig ein Wunder! — Was ist geschehen? — Das Wort des Herrn hat Odem gegeben und Leben denen, die nichts mehr waren als Leichen. "Ich will meinen Geist in euch senden, und ihr sollt leben!" 1 Und wir sind Zeugen allüberall von dieser Auferstehung, von diesem Hauche Gottes, der neubelebend über Frankreich ausgeht."

Es ist die siegende Gewalt des Wortes Gottes, das so viel Großes und Segenvolles in Frankreich geschaffen, und nicht der Schutz irdischer Gewalthaber, nicht die Berechnung gewiegter Staatsmänner, nicht der gute Wille der Diplomaten; es ift die Gnade und Barmberzigkeit Gottes, welche die Plane der Finfterniß vernichtet hat und den Bofen felbst zwang, bauen zu helfen an seinem beiligen Saufe. Und ware Diefe Ertenntniß die einzige Errungenschaft, welche die neuere Zeit bem französischen Clerus gebracht, sie dürfte nie zu hoch angeschlagen werden. Die Thatsachen haben unwiderleglich bewiesen, was zu Anfang unseres Jahrhunderts tiefer blickende Beifter ausgesprochen - freilich nicht ohne Beimischung gefährlicher Jrrthumer -, daß die Kirche, über die Schwankungen politischer Spfteme erhaben, nur in sich selbst ruhend und auf ihr göttliches Recht und den Schirm ihres Herrn und Meisters bauend, an innerer Kraft wie an Bertrauen und Wirksamkeit unter dem Volke viel mehr gewinnen muffe als durch allzu bereitwillige Hingabe an den Schutz und den dadurch mehr oder weniger beengenden Ginflug von seiten des Staates. Waren ja doch durch eine solche Verquidung der Geschicke der Rirche mit den Intereffen der jeweiligen Regierung jene beklagenswerthen vier gallicanischen Artikel möglich geworden,

<sup>1</sup> Ez. 7, 35.

durch welche nach einem Ausspruche Fenelons die kirchliche Disciplin nicht wenig gelockert und unter dem falschen Ramen "Freiheit" dem entschiedensten Servilismus der politischen Gewalt gegenüber das Wort geredet wurde. Als die Restauration in sich den Beruf zu erkennen glaubte, die katholische Religion in besonderer Weise als Stütze ihres schwankenden Thrones zu empfehlen, da hatte sie in den höhern wie in den niedern Schichten der Gesellschaft nur die alten, halbvergeffenen Bor= urtheile wieder geweckt, und die Zahl der Oftercommunionen ju Paris verminderte fich von Jahr ju Jahr, trog der Bemühungen ,königlicher' Mifsionäre und eines gallicanisch ge= finnten Hofclerus. Erft de Maiftre hatte den Muth, an dem vermeintlichen Palladium des hohen französischen Clerus zu rütteln und ihn aufzufordern, gewiffe Borurtheile, die er mit der Muttermilch eingesogen und die ihm zur andern Ratur geworden sind, zu opfern'.

Unter Louis Philipp wurden trot allem Drucke, der sonst auf der Kirche lag, diese Bande gelockert, in welche der Gallicanismus sie geschlagen hatte. Der Bürgerkönig kümmerte sich ja überhaupt kaum um die Kirche; dadurch wurde es dieser möglich, ja sie wurde genöthigt, sich auf den ursprüngslichen, eigentlichen Boden ihrer Thätigkeit zu stellen. Sie schloß sich, vom Monarchen weggestoßen, enger an Kom an, und von nun an kam ein neuer Lebenshauch in den Clerus; er besann sich, daß er zuerst katholisch, dann erst Franzose ist.

## II.

"Es ist ein schweres Amt", sagt ein geistreicher französischer Schriftsteller, "das Amt eines Priesters in großen Städten. Und wenn er, zu heilen berufen, nicht unberührt bleibt von dem Gift der Krankheit, wer wollte den ersten Stein auf ihn werfen?" Da bedarf es denn einer starken Seele, die gestählt ist gegen den Zauber des Irdischen, der sie rings umgaukelt,

die alles der Welt läßt, ihre Reichthümer, ihre Genüsse, ihre Ehren und Auszeichnungen, die nichts anderes weiß, nichts kennt, nichts begehrt als — Seelen. Auf den Plägen, auf den Straßen, mitten im Gewühle der Menge, sie sieht nur Seelen, unsterdiche Seelen. Es bedarf enger Bande, die fest geschlungen immer den Priester an die Kirche knüpfen, ihn immer in lebendiger Verbindung mit ihrer Enade und Weißefrast erhalten. Und dies ist's auch, was den Glerus der Hauptstadt auszeichnet, hoher Ernst der firchlichen Zucht und strenges Halten aller canonischen Vorschriften für das priesterliche Leben, was allen, vom Oberhirten bis zum letzen Hisperiester herab, einen bestimmten Charakter verleiht.

41 Pfarreien 1 theilen unter sich die Seelsorge von Paris. Es find dies sowohl eigentliche Pfarreien erster und zweiter Rlaffe, wie auch Succurfalen, an denen unter der Oberauf= ficht des Pfarrers mehr oder weniger Hilfspriefter angeftellt find. Rechnen wir die Zahl der Einwohner von Paris in runder Summe zu einer Million (1851)2, so läßt fich nicht verkennen, daß trot aller Bemühungen in neuerer Zeit die Bahl der Rirchen immer noch in einem ichreienden Migberhält= niffe fteht zur Bevölkerung, namentlich in den meistens von Arbeitern bewohnten Vorstädten. Mit der fast unglaublich rasch steigenden Einwohnerzahl, die durch die fortwährenden Bauten neuer Fabrifen und großartiger Werkstätten für die nach allen Richtungen bin auslaufenden Gisenbahnen immer mehr von den ältern Stadttheilen sich entfernen, wächst eben auch ihre Entfernung von den zumeist im Innern der Stadt gelegenen Pfarrfirchen. Erst in neuerer Zeit (1851) find zwei große Kirchenbauten unternommen worden, St-Bincent-de-Paul und Ste-Clotilde, jene im Bafilikenstil, aber mit hinzunahme moderner Formen, diese in ziemlich gutem gotischen Geschmack,

<sup>1</sup> jest 70. 2 nach der Zählung von 1891 faft 21/2 Millionen.

dem man hier mit vieler Liebe sich zugewendet hat. Noch zweckmäßiger als dies und als die Restauration älterer Kirchen, die jedoch als Beweis sorgfältiger Pflege von Denkmälern der Borzeit hier immer einen sehr wohlthätigen Einduck auf uns machten, dürfte die Errichtung kleinerer Kapellen an verschiedenen Punkten der Borstädte werden, was man hie und da schon ausgeführt hat; dadurch wird der arbeitenden Klasse der Besuch des Gottesdienstes erleichtert, und namentlich den 200 000 Fremden, die hier wohnen, Gelegensheit geboten, das Wort Gottes in der Muttersprache zu hören und in dem Priester einen Landsmann und väterlichen Freund zu sinden.

Ich habe soeben von der Restauration verschiedener Kirchen gesprochen, weil hierin ein Geist sich ausspricht, welcher der gegenwärtigen Bevölkerung zur Ehre gereicht; mögen auch manche andere Gründe hier mitwirken, so ist dies doch ein Ausdruck der Hochachtung des religiösen Bedürfniffes, vielleicht auch der Sehnsucht, zurückzukehren nach den alten verlaffenen Grundlagen des öffentlichen Lebens, der katholischen Kirche. Als das ausgezeichnetste ältere Monument, mit deffen Wieder= berstellung man gegenwärtig (1851) beschäftigt ift, erschien mir die heilige Rapelle bei dem Justigpalaft, durch Lud= wig den Heiligen erbaut, um die aus dem Morgenlande herübergebrachte Dornenkrone des Herrn aufzubewahren und von der an der Sudseite angebrachten Tribune bei festlichen Gelegenheiten dem Bolke zu zeigen. Der ganze Ernst des Mittel= alters, seine Claubenstiefe und innige Mystik durchweht die hohe Wölbung, von schlank aufsteigenden Säulenbundeln getragen. ,Wir haben viel gefündigt,' fprach der von Alter gebeugte Aufseher, als er mich in die Kapelle geleitete, und darum schickt uns Gott so schwere Beimsuchungen.' Er zeigte mir die Plate, von denen aus Ludwig IX. und Königin Blanca dem Gottesdienfte beiwohnten. Es muthet uns dies

hier um so freudiger an, als gerade in Frankreich alle Er= innerungen an die Borzeit im Bolke fast völlig erloschen find. Für die meisten existirt Frankreich erst feit der Revolution und Napoleon I., unter dem die Nation sich mit Ruhm bebedte; was weiter zurüdliegt, betrachtet der frangöfische Arbeiter und Landmann als eine Zeit der Barbarei und unerträg= lichen dynastischen Druckes. Bielleicht ift es derfelbe Gedanke, aus dem der Plan zur Restauration stammt, seinen Urhebern selbst nicht gang klar bewußt; sie muffen sühnen eine alte. ichwere Schuld. Seit Frankreich seine Hände frevelnd gelegt an die vielen Heiligthümer, die seit Jahrhunderten der Glaube des Bolfes verehrt hatte, seit das Blut der Gefalbten des Herrn an den Stufen der Altare gefloffen und der Greuel ber Berwüftung hineingetragen ward in die heilige Stätte unter dem Geheul einer von Blutdurft und Sinnenluft berauschten Menge, seitdem ift der Segen von Frankreich ge= wichen. Es ift ein Beift der Zerftörung und des Verderbens in dieses Volk gefahren, der es treibt zum tollen, gottlosen Spiel, wie in einem beständigen Rreise, bis zur Selbstvernich= tung. Gie haben viel berathschlagt und auf Beilung gefonnen, in den Cabinetten und auf den Barricaden, in den Kammern und auf den Gaffen, fie haben Seilmittel verschrieben mit der Feder und mit dem Degen und blutige Proben angestellt es ist umsonft. Rur in der Kirche ist Heil, fie ift die Lebens= wurzel der Staaten, ein Element des Bleibenden, Jesten unter einem Bolke, bei dem das Wort Cafars: novarum rerum cupidi1, noch immer seine Anwendung findet. Sie ift la grande école du respect, wie sie Buizot genannt hat, mitten unter einem Volke, wo, namentlich in den Großstädten, das Bedürfniß der fronde, Wit, Spott, Reid, Schadenfreude, in kurzer Zeit alle Träger der Gewalt, Raifer, Könige, Prä-

¹ auf Neuerungen erpicht. Hettinger, Aus Welt u. Kirche. II. 4. Aust.

sidenten, Dictatoren, lächerlich zu machen weiß. Wen aber der Pariser Wis getroffen, der ist von da an wie versehmt. Und Paris ist Frankreich, da keiner den Muth hat, sich gleichfalls dem ridicule auszusehen. Nur der Clerus hat diesen Muth und wird ihn immer haben. Darum mußte selbst Neuan bekennen, daß bald der Bischof der einzige sein werde, der noch sessische in der allgemeinen Auflösung. Der religiöse Nationalismus hat den politischen erzeugt, dieses Princip der permanenten Nevolution, diese Quelle des Egoismus, der Eitelkeit und des Neides unter der Phrase der Gleichheit. So wird das Land immer mehr die Beute ehrgeiziger und habgieriger Abenteurer werden.

Die Kirche aber wirkt das Beil, rettet, heilt und bewahrt vor allem durch ihren Clerus. Es war ja auch immer der Clerus, aus deffen Mitte wie das Heil, fo auch das Ber= derben der Nation ausging. Priester hatten durch den Berfall der kirchlichen Disciplin, durch Ignoranz und Zuchtlofig= keit die Reformation vorbereitet, Priester haben, gegen die Kirche sich auflehnend, die Spaltung hervorgerufen, und wieder waren es Priester, die sie befestigten. Auch in Frankreich waren Priester nicht frei von Schuld an der ersten Revolution und all den unseligen Folgen, die seitdem mit jedem Tage die Existenz jeder Regierung in Frage stellen und ein geordnetes Staatsleben fast nur noch durch Aufbieten der äußersten materiellen Macht als möglich erscheinen lassen. Namentlich der hohe französische Clerus hatte sich nicht immer frei zu erhalten gewußt von dem Verderben, das vom Hofe Ludwigs XIV. und feiner Nachfolger ausging; die mit Gunst und Shrenamtern überhäuften Sofbischöfe fühlten keinen Beruf mehr, dem Lafter auf dem Throne und in dessen nächster Umgebung mit abo= stolischem Freimuth entgegenzutreten. Es gibt zu denken, wenn wir erfahren, daß im Jahre 1789 unter 130 Bifchöfen nur vier bürgerlicher Herkunft waren; der Abel aber, zur politi= schen Bedeutungslosigkeit herabgesunken, finanziell großentheils und auch moralisch ruinirt, ohne ernste Beschäftigung auf die Gnade des Königs wartend, der seine jüngern Söhne mit Abteien und reichen Pfründen ausstattete, hatte auch auf den höhern Clerus seinen verderblichen Einfluß ausgeübt. Wohl waren die Pfarrer auch damals gut wie jetzt, zum Theil vortrefflich; aber in bitterer Armut hatte sich ihrer ein Gefühl des Mißtrauens und der Abneigung gegen ihre Oberhirten bemächtigt.

Befanntlich hatte das Volk in der Februar-Revolution nach Erstürmung der Tuilerien ein dort gefundenes Crucifix im Triumphzuge nach einer nahe gelegenen Kirche getragen unter dem Rufe: "Dieser allein ist unser Herr!" Man mag diesen Borgang verschieden beurtheilen, jedenfalls enthüllt er uns den eigenthümlichen Charakter der Februar-Revolution, wodurch sich diese von den beiden vorausgegangenen unterschied. Mit den Gedärmen des letzten Priesters wollten ihrerzeit die Männer des Bergs den letzten König erdrosseln; und als im Jahre 1830 der lang verhaltene Groll zur hellen Lohe aufflammte, wurden Kirchen zerstört, Klöster geplündert, Priester mißhanzdelt, die aufgerichteten Missionskreuze unter Spott und Hohn niedergerissen, und noch Vergeres wäre vielleicht geschehen, hätten nicht die Besonnenern alsbald Louis Philipp auf den Thron erhoben.

Dieser, der Bürgerkönig, der seinen Thron auf den Flugsand der Pariser Bolksgunst gebaut und, den Regenschirm unter dem Arm, rechts und links die Hände drückend, unter der Bourgeosie lustwandelte, war nichts weniger als gewillt, der Kirche direct irgendwelche Begünstigung zu gewähren, eben aus Furcht, bei den Nachkommen Boltaires von seiner Popuslarität zu verlieren; gerade die unter seiner Regierung erslassen. Gesche traten dem Auskommen von Congregationen und der Freiheit des Unterrichtes insbesondere hennmend ents

gegen. Ist es ja doch immer die schlechte und kurzsichtige Taktik aller Regierungen, den "Clericalismus" als Gegenstand des Hasses dem Bolke vorzustellen, um alle ihnen seindlichen Bewegungen von sich ab- und auf diesen hinzulenken. Wer den Franzosen kennt, weiß, welche Macht die Phrase bei ihm hat. Ce pauvre pays, mußte selbst Thiers gestehen, se laissera toujours mener par des mots. Montalembert, Lacordaire, Dupanloup, Ozanam begannen den Kampf für die Freiheit des Unterrichtes; als man sie anklagte, weil sie Kinzder lesen und schreiben gelehrt hatten, mußte die Regierung nachzgeben, wollte sie sich nicht vor aller Welt lächerlich machen.

Ein Zweisaches aber war es, wodurch auch Louis Philipp sich den Dank der Kirche verdiente: Reinigung des öffentlichen Lebens von allem, was an öffentlichen Plätzen und Vergnügungsorten die Moral verletzte, was selbst die Restauration nicht auszuführen sich getraut hatte, und dann besonders, neben der ausgezeichneten Frömmigkeit der königlichen Frauen, seine fast immer glückliche Wahl der Personen bei der Besetung erledigter Visthümer.

Auch in Bezug auf ihre materiellen Hilfsquellen hatte die Kirche wenig von der Regierung zu erwarten. Zwar wurde nach Herstellung der Religion und Regelung der kirchlichen Berhältnisse durch Rapoleon eine bestimmte Dotation der Bisthümer, Pfarreien und Seminarien ausgesprochen, welche durch die Revolution alles verloren hatten; allein dies war und blieb so wenig und so unzureichend, daß die Kirche in dieser Hinsicht großentheils auf sich selbst angewiesen ist, auf Sammlungen, freiwillige Gaben der Gläubigen, Bermiethung der Kirchenstühle; letzteres machte immer auf mich einen peinlichen Eindruck, wiewohl das Benutzungsrecht bloß sür die Dauer des Gottesdienstes besteht und nicht ein ausschließliches ist, und die ganze Maßregel durch die Armut der Kirchen entschuldigt werden muß. Was sonach der hiesige Clerus Großes geleistet

hat, der Umschwung in den Gemüthern, der mehr und mehr, besonders seit der Jebruar-Revolution, sichtbar hervortritt, das ist durch die Gnade Gottes und seine ihm innewohnende Lebenskraft geschehen. —

Treten wir ein in eine der vielen Kirchen von Paris; es ist eben das Hochamt. Mit großer Pünktlichkeit und Präcission findet der Gottesdienst statt; die Priester erscheinen in ernster, würdiger Haltung, jede Bewegung ist genau nach der Regel; da ersahren wir den tiesen, großartigen Eindruck des katholischen Cultus. Da ist keine Eissertigkeit, keine Bernachslässigung der Formen; wenn wir irgend etwas zu tadeln sinden, so ist es vielleicht ein zu starkes Betonen der Form, was leicht zur Manier wird, ein Fehler, welcher der französsischen Nation überhaupt nahe liegt.

Alber auch außer der Kirche hat die Erscheinung des franzöfischen Geiftlichen ein durchaus bestimmtes Geprage. In der Kleidung, in Haltung, in allem spricht fich ein Geift der Gleichförmigkeit und Gesetlichkeit aus. Unwillkürlich drängte sich mir da oft, wenn ich auf meinen Wanderungen durch die Stadt Prieftern begegnete, die Erinnerung an eine der schönsten Exercitienbetrachtungen auf, jene von den beiden Beerbannern. Der Priester ist Streiter für die heilige Sache Gottes, und Entsagung, Demuth, Opfer find feine Waffen. Bier in Paris verstand ich erst recht den tiefen Sinn dieser Symbolik. hier, wo die Welt in ihrer reizendsten Gestalt vor unsere Seele tritt und ihr Sirenenlied so bald das Herz berauscht, daß es taumelnd wie ein Trunkener in den tiefen Abgrund fturzt. Und der französische Clerus schien mir da so recht die Idee einer militia spiritualis 1 zu verwirklichen. Schon von alters her trägt der französische Nationalcharakter einen ausgebrägten Rug von Ritterlichkeit und hingebendem Muthe, und ist darum

<sup>1</sup> geiftlichen Ritterschaft.

ebenso wie einst zum Vorkämpfer der Kreuzsahrer und Ritter ohne Furcht und Tadel, auch zum Bastissenstürmer und Helden auf der Barricade befähigt. Die schönen Eigenschaften der französischen Nation: Muth, Genügsamkeit, Arbeitsamkeit, verständiger Sinn und praktische Lebensweisheit, mußten darum unter der Erziehung und Leitung durch die Kirche den heranwachsenden Clerus zu einem eng geschlossenen, durch Selbstverzläugnung, Opferwilligkeit, Gehorsam, Glaubenskraft und strenge Sittlichkeit starken Heere von Streitern bilden.

Einen Vorwurf macht man ihm, vielleicht nicht immer mit Unrecht, den übertriebener Strenge. Es find dies Spuren des jansenistischen Geiftes, Dieser eiskalten, harten, lieblosen Secte; es beruht dies aber auch zum Theil auf dem Charakter der Nation. Der Franzose legt mehr Nachdrud auf die Form als wir Deutsche; er hat eben nichts, wenn er es nicht in der entsprechenden Form besitzt. Seine Sprache, fo bestimmt, ge= glättet, präcis, hat für jeden Gedanken die entsprechende Formel bereit, und die tiefsten Ideen haben keinen Werth, wenn der Berfasser fie nicht in eine schöne, klare, durchfichtige Sprache zu kleiden verfteht. Unter der Hand des Meifters wird dann aber auch die Sprache wie feingeschliffener Stahl fo scharf und so glänzend. Während der Deutsche ein reiches inneres Leben in sich trägt und Mühe hat, es nach außen zu offen= baren, weiß der Franzose allem, was er denkt, will, treibt, eine bestimmte Form zu geben. Dies gilt darum auch bon seiner Religion. Entweder hat er gar keine, oder er hat fie zugleich mit der ihr adäquaten Form, der Kirche. Ein katho= lisches Leben mit Vernachlässigung seiner ihm eigenthümlichen Gebote, Borschriften und Uebungen, ein Bahlen zwischen dem, was zusagt oder nicht zusagt, ist eher eine Bersuchung für ben Deutschen, in welchem die Subjectivität stärker ausgeprägt hervortritt und durch den Protestantismus in ungleich höherem Grade entwickelt worden ift.

Ich hatte Gelegenheit, viele Priefter näher kennen zu lernen; fast immer fand ich in ihnen Männer von sicherem Tact und guten Formen, durch die zugleich eine gewiffe Bestimmtheit und Festigkeit der Heberzeugung sich geltend machte. Der Clerus ist eben geschult; ich weiß keinen beffern Ausdruck, um dieses Etwas zu bezeichnen, das allen gemeinsam ift. Es ift wahr, dem frangösischen Glerus ift in Bezug auf seine äußere Erscheinung und seinen Berkehr mit der Welt weniger erlaubt, als dies in Deutschland und noch mehr in Italien der Fall ift. Es war eine Zeit, da das öffentliche Leben und die öffent= liche Sitte in Paris fast heidnisch geworden waren und der Briefter es kaum wagen konnte, im priefterlichen Gewande auf ber Straße zu erscheinen. Dies ift allerdings in letterer Zeit anders geworden, aber noch ist die sociale Welt in Frankreich tief zerriffen und von den mit Wuth sich haffenden Parteien in steter Aufregung gehalten, noch hat das christliche Princip die ihm gebührende Stellung im öffentlichen Leben nicht er= rungen; der Clerus kann darum unmöglich fo unbefangen im gesellschaftlichen Leben sich bewegen, ohne täglich mit seiner eigenen Ueberzeugung und Pflicht in Conflict zu kommen, wie in jenen Ländern, wo die driftlichen Ideen noch die Gesellschaft beherrschen, was wenigstens von manchen Gebietstheilen unseres Vaterlandes gilt. hier ift es denn dringend geboten, in Zurudgezogenheit bon dem lauten Markt das Salz der Erde zu bewahren, daß es seine Rraft nicht verliere und nicht zertreten werde auf der großen Heerstraße, auf der Jude und Samariter, Heiden und Gottesläfterer sich drängen. Wer die Wahrheit fucht und Frieden für seine Seele, der findet fie immer bar= geboten, bor allem in der Bredigt.

## Ш.

Die Kunst der Rede ist so recht eine französische Kunst. Man hat gesagt, nur dann werde ein Gedanke wahrhaft Gemeingut, wenn ein Schriftsteller von Beift fich seiner bemächtigt und ihm den entsprechenden Ausdruck gibt. Das haben die Franzosen verstanden, darin liegt der Grund für Die Ucberlegenheit, die weite Ausbreitung, den mächtigen Ginfluß ihrer Literatur. Ohne Zweifel haben die andern Nationen Brediger, die an Wiffenschaft, Geist, Belesenheit den Franzosen nicht nachstehen, fie sogar übertreffen; und dennoch galt jahrhunderte= lang die französische Ranzelberedsamkeit als die erste, fast als die einzige in Europa, und alles glaubte nach ihr sich bilden ju muffen. Es war ein glucklicher Geschmack, der fie leitete; lefen wir Boffuet, Massillon und andere, da ift nichts gemein, alltäglich; kein unberftändliches Dunkel, kein übertriebenes Bathos, kaum ein unpaffendes Bild; der Plan klar, durch= sichtig, die Sprache rein, edel, oft erhaben. Man vergleiche Segneri damit; augenblidlich wird man fühlen, wie tief er in formeller Beziehung unter ihnen steht. Wer darum die Predigt nicht hören mochte wegen ihres Inhaltes, der hörte fie als ein Meisterwerk des Geschmackes, der Sprache, des Vortrages. So war es zur Zeit Boffuets.

"Bersetzen wir uns im Geiste in die königliche Kapelle von Bersailles; welche Bewunderung und zugleich welch ein Schmerz ergreift uns, wenn wir hier den größten aller Redner vor uns sehen und sein Wort hören, gerichtet an den größten aller Könige, umgeben von seinem Hose, so glänzend und sein gebildet wie kein zweiter mehr! Wir erblicken die imposante Majestät der Erscheinung dieses Redners mit seinen weißen Haaren und dem unermeßlichen Ruhme, wo das Talent sich verbindet mit der Würde eines bischöslichen Amtes und das Amt gehoben ist durch den Glanz des Talentes — einen Turenne und Condé, einen Kacine und Corneille, La Brundere und Boileau mit jener ganzen Schar von Helben und Schriftsstellern unter seinen Zuhörern, die mit der Ehrfurcht vor der Religion eine nicht minder große Hochachtung vor ihrem Diener

und Prediger empfanden. Große, erhabene Erinnerungen! Ein Jahrhundert, welches mit größerem Recht das Jahrhundert der Aufklärung sich nennen durfte! Glücklich jene, die Zeugen sein konnten von so viel Glang und Größe!' Es find dies die Worte des verdienten Mt. de Boulogne in seinem Discours sur la Décadence de l'Éloquence de la Chaire, in dem nebst Cardinal Maury, welcher in seinem Essai sur l'Éloquence de la Chaire die Traditionen der ver= gangenen glorreichen Tage bewahrte, der Geift der alten französischen Beredsamfeit seinen letten Aufschwung genommen hatte. Streifen wir auch von seinen Worten ab, was das Selbstgefühl der Nation ihn sprechen ließ, so bleibt doch dies als unbestreitbare Thatsache, daß die französische Ranzelberedfamkeit einen Lichtpunkt bezeichnet in dem Bildungsgang diefes Voltes, und ihre Werke zu dem Ausgezeichnetsten gehören, was die Literaturgeschichte aufzuweisen hat: ein Vorzug, um den wir die Franzosen zu beneiden alle Ursache haben. Die großen Prediger Frankreichs, ein Boffnet, Tlechier, Bourdatoue und besonders Massillon durch sein Petit-Carême find zur Stunde noch Mufter des Still und werden den ersten Klassifern der Nation zugezählt.

Am Schlusse seiner Abhandlung, da er, wie niedergedrückt unter den schweren Heimsuchungen, welche über die Kirche von Frankreich gekommen sind, seine Feder niederlegt, bricht Maury in die schwermüthige Klage aus: "Doch wozu alle diese Bemerkungen, die ich hier einem der größten Kedner unserer Nation entnehme? Wo sind die Nachfolger jener großen Männer, wo sind ihre Schüler, bestimmt zum erhabenen Dienste des Wortes? Unsere Kanzeln sind verstummt; fast alle unsere Seminarien stehen verödet und trauern. Die Generation, welche noch einige Keste der alten Größe bewahrt hatte, ist vorübergegangen und hinabgestiegen in die Nacht des Grabes!" "Ja," klagt Boulogne, "die erhabene Kunst eines Chrhsostomus, eines

Bossuet geht unter, und die Prediger müssen nun zu sich selbst jenes erschütternde Wort sprechen, das sie so oft auf der christlichen Kanzel wiederholten: Consummatum est! — Alles ist vorüber! Das ist das Schicksal aller menschlichen Dinge. Alles endet, alles stirbt, alles geht vorüber mit dem Strome der Zeit, alles geht unter.

Was diese Männer nicht mehr hofften, nicht mehr ahnten, ist geschehen. Der lebendige Strom katholischer Glaubenskraft, die das Herz glühend und die Zunge beredt macht, hat in der neuen Zeit ein neues Bett sich gegraben. Wie müßten sie, die ihrerzeit unerschüttert standen unter den Stürmen der blutigen Revolution wie ein Fels in der Brandung, mit freudigem Staunen von den Triumphen hören, welche die heilige Beredsamkeit in Frankreich mit jedem Tage erringt! Wohl ist es nicht mehr die alte klassische Form, bestimmt, am Hofe zu erscheinen und auch das feinste Ohr des Akademikers nicht zu verletzen, denn der neue Wein läßt sich nicht in die alten Schläuche gießen; aber es ist dieselbe unwiderstehliche Gewalt wie ehedem, welche die Sophismen einer falschen Philossophie vernichtet und die unbeugsamen Herzen zermalmt. —

Es ist Sonntag. Wir eilen nach Notre-Dame, dem alten, ehrwürdigen Dome, der, unerschüttert und unbewegt auf seinen tiesen Fundamenten ruhend, Millionen und Millionen um sich her kommen und wieder verschwinden sah. Von allen Brücken herüber, die Quais herauf und herab strömt die Menge herbei, mehr und mehr füllen sich die weiten Käume. Es ist die Elite der Pariser Männerwelt, die sich um die Kanzel sammelt: Studirende, Gesehrte, junge Helden, die ihr Ordensband in Algier verdient haben, ergraute Beteranen der alten Armee, Gläubige und Ungläubige, Philosophen und Zweisser. Sie haben Kousseau und Boltaire, Shakespeare und Molière, Michelet und Chateaubriand gesesen; dort kniet einer in Andacht, sein Blick wendet sich kaum hinweg von dem Gebetbuch



Saffade von Notre Dame ju Paris.



in seiner hand, dort folgt ein anderer im Journal des Débats mit Eifer dem Gange der gestrigen Rammerverhandlungen, den Rücken dem Altare zugekehrt. Kaum faßt das Schiff der Kirche dieses so bunte, aus den verschiedensten und widersprechendsten Elementen zusammengesetzte Auditorium. Roch erscheint nie= mand auf der Rangel; wir haben Zeit zu manch ernfter Betrachtung. Sier ftand einft die erhabene Geftalt Boffnets, vor ihm das Jahrhundert Ludwigs XIV.; hier ertönte zum lettenmal der majestätische Rlang seiner Stimme am Sarge scines Freundes, des großen Condé. .Statt den Tod anderer zu beweinen,' war das Wort des greifen Bischofs, will ich nun mich vorbereiten auf meine eigene lette Stunde und für meine Herde bewahren den Reft einer Stimme, die verfällt, und eines Reuers, das erlöscht. 1 - Und mit ihm stieg die französische Kirche herab von der erhabenen Höhe, von der aus sie das öffentliche Leben beherrscht hatte, König und Hof und Adel und die ganze alte Welt in Frankreich — der Abend war da, die Lebensflamme des Glaubens am Erlöschen, und die Philosophie schickte sich an, der alternden Gesellschaft das Grab zu graben. -

Lacordaire erscheint — es ist kein Bischof mit dem Aplomb des Weltmannes, kein Hofredner mit weißen Haaren, des Ruhmes gewiß. Aber auch die Welt ist eine andere geworden. Bossuet wäre ein Fremdling, wenn er in ihr erschiene. Ein schlichter Mönch im weißen Gewand des Dominikaners tritt hinauf; auf dem feinen, leicht gerötheten Angesicht liegt die Kraft und Frische rein bewahrter Jugend mit der Reise des Mannes gepaart und dem Ernst eines der Betrachtung und dem Gebete gewidmeten Lebens. Was wird er sprechen zu diesen Sechstausend? Es sind viele unter ihnen, die glauben, aber noch viel mehr, die noch nicht glauben können

<sup>1</sup> Oraison funèbre de Louis de Bourbon, prince de Condé.

— die Schüler Voltaires unter den Söhnen der Areuzfahrer. Alle Blide wenden sich zu ihm hin — es wird stille.

Der Prediger beginnt; faum verstehen wir einige Worte --- uns scheint es, als fürchte er feine Zuhörer, fo voll Un= glaube und Kritik, Zweifel und Tadelsucht. Roch find feine Augen gesenkt; ruhig und einfach leitet er sein Thema ein, mit einer Sicherheit, als wäre jeder Widerspruch unmöglich. Aber nun strömt immer stärker und gewaltiger die Rede, sein Blick schweift wie gebietend über die Taufende hin, eine tiefe Gluth blitt aus feinen Augen. Der Mensch ift vergeffen, ber= schwunden, der Priester allein erscheint; wie ein Adler schwebt er über den Geistern, alles zieht er zu sich hin, reißt er mit sich fort zu den erhabenen Böhen seiner großen, weite Gebiete umfaffenden Gottes= und Weltanschauung. Gine Bewegung entsteht unter der lautlosen Menge — ein leises Geflüster der Bewunderung, des Beifalls, der Befriedigung, des innigften Dankes. Es war der Sohepunkt seiner Rede - er bemerkt ben Erfolg - er vergißt das Lob, er überläßt dies den Advocaten, Professoren, Kammerrednern. Er will den Sieg nicht für sich; er will die Herzen überwinden, fesseln durch die Macht des Wortes und gefangen in den Banden der Wahrheit ihrem Herrn und Erlöser zuführen. Sein Herz thut sich auf, seine Urme breiten sich aus, seine Stimme wird weich, fanft, bittend - er wird demüthig und flehend, und seine Gebärden, die soeben noch mit mächtiger Kraft das Auditorium beherrschten, laffen allmählich wieder den armen Monch erscheinen, der fie anfleht, Barmherzigkeit zu haben mit ihren eigenen Seelen. —

Ich enthalte mich eines eingehenden Urtheils über den Werth seiner Conferenzreden, da diese in Deutschland hinlänglich gekannt und verbreitet sind. Im Privatleben ist Lacordaire einfach, anspruchslos, voll Milde und Herablaffung, seine Züge sind fein, ohne eigentlich schön zu sein, seine ganze Erscheinung edel und priesterlich, sein Angesicht wie verklärt durch die Vegeisterung sür die große Sache Gottes, der er sein Leben und seine Kraft geweiht hat. Es schien ihn zu freuen, als ich ihm von der Ausmerksamkeit erzählte, die seine Reden in Deutschland gesunden haben; es ist viel Denuth in seinem ganzen Wesen, aber eine Demuth, die, durch Uebung und Selbstüberwindung errungen, num Gewohnheit wohl, aber nicht Naturanlage ist. Ich habe nur selten unter dem französsischen Clerus eine so anmuthende Persönlichkeit getrossen wie ihn, und die Augenblicke, die ich bei ihm zubrachte, werden immer zu den schönsten Erinnerungen meines Lebens gehören.

Heinrich Lacordaire ift der Sohn eines Arztes, geboren ju Unfang Dieses Jahrhunderts zu Dijon. Ausgestattet mit den schönsten Geistesgaben, ging der vielversprechende Jungling zu dem Studium der Rechte über. Roch als Schüler hatte er Butritt in eine Gefellschaft ausgezeichneter, vom beften Geifte beseelter Männer, deren Einfluß nicht ohne Rückwirkung blieb auf die spätere Richtung des ftrebsamen Jünglings. In feinem zwanzigsten Jahre ward er in den Aldvocatenstand aufgenommen und reiste nach Paris, wo er, unberührt von dem geräusch= vollen, sinnverwirrenden Treiben der Hauptstadt, seinen Studien lebte. Sein Geist war noch nicht für die chriftliche Wahrheit gewonnen, aber sein Leben war rein und unbefleckt; darum konnte die Enade Gottes mit ihrem hellen Schein hinabdringen bis auf den Grund seiner Seele; die Strahlen der ewigen Bahrheit waren nicht, wie in den Gemüthern fo vieler feiner Genoffen, gebrochen von den wuften, truben Rebeln der Sinn= lichkeit. Die fromme Erziehung, die er von feiner gläubigen Mutter empfangen hatte, der Berkehr mit driftlich gefinnten, hochgebildeten Freunden und das eigene ernste Streben unter= ftütten ibn in diesem innern Kampfe; die Gnade siegte, er fand die Wahrheit und ward selig in ihr.

Doch das war dem Neubekehrten nicht genug. Ihn, der ben Schmerz des Geiftes, welcher Gott nicht tennt, felbft er= fahren hatte, drängte es nun, das ihm gewordene Seil der Welt zu verkünden. In feinem zweiundzwanzigften Lebens= jahre opferte Lacordaire großmüthig alles das, was die Welt Lebensglück nennt, und trat in das Briefterseminar bon St=Sulpice ein. Zum Priester geweiht, ward er Haus= fablan bei den Schwestern von der Beimsuchung und später Religionslehrer am Collegium Honri IV. Nach der Juli= Revolution gründete er mit Montalembert, de Lamen= nais und einem Kreise gleichgefinnter Freunde das bekannte Blatt L'Avenir, welches dem Neubau der Kirche auf politisch= demokratischen Principien als dem alleinigen Heile für die Zu= funft mit glühender Beredsamkeit und glänzender Sprache das Wort redete. Lacordaires Absichten waren rein, seine große Liebe zur Kirche konnte ihn darum nur auf einige Augenblicke zu Berirrungen hinreißen.

Bu Rom, wohin er mit Montalembert und de Lamennais zur Rechtfertigung ihres Shstemes sich begeben hatte, lag er auf seinen Knieen bor dem Grabe des Apostels, und hier fiel der Schleier von seinen Augen. Die Enchklika des Bapftes vom 15. August 1832 trennte ihn für immer von Lamennais. Es war ein schwerer Schritt für ihn; noch hatte er einige Wochen mit ihm, dem hochverehrten Lehrer, zu La Chesnape zugebracht; aber er konnte sich nun nicht mehr verhehlen, daß ihre Wege geschieden waren. Lacordaire hatte nicht den Muth, persönlich vor Lamennais hinzutreten, um von ihm Abschied zu nehmen; fo groß war immer noch der überwältigende Gin= fluß, den diefer Mann auf seine Umgebung übte. Um 11. De= cember desselben Jahres verließ er ihn, in der Stille des Abends; ein Brief, den er an ihn schrieb, spricht ebenso den Ernst seiner Demuth, seine Anhänglichkeit an Rom wie feinen Seelenschmerz aus, da er den hochverehrten Meister verlaffen



P. Henri Dominique Lacordaire O. Pr.



muß, der nun dem Abgrunde zueilt. In Lamennais' Seele war von nun an nur noch eine Leidenschaft: glübender, un= verföhnlicher Haß gegen Rom und das Königthum; feine Paroles d'un Croyant sind der schauerliche Ruf zum Kampfe gegen Chriftenthum, Rirche und Papft aus dem Munde eines hoch begabten, tief gefallenen Engels, ein mit hinreißendem. dämonischem Zauber geschriebenes Evangelium der Revolution. von Ludwig Börne alsbald mit großer Kunft übersett, das wie ein feuriger Trank die Bölker berauschte. Im Jahre 1834 veröffentlichte Lacordaire seine Schrift: Considérations sur le Système philosophique de Mr. Lamennais. Der Briefter'. schreibt er darin, wird sich nicht den unfruchtbaren Streitig= feiten seiner Zeit hingeben; er betet für die Gegenwart und für die Zukunft. Durch Liebe lindert er die schweren Leiden seiner Zeit; erfüllt von Mitleid und Hoffnung, gießt er das heilige und heilende Wort auf die schmerzenden Wunden, das alle stärkt.' Ein anderes Mal schreibt er an einen Freund ein bemerkenswerthes Wort über Lamennais. "Rom ift von allen Seiten von Feinden umringt; auch Lamennais hat es geläftert; das ift das Berbrechen des Cham, ein Berbrechen, welches das größte ist nach dem Gottesmord und am schwersten und offenbarsten gestraft wird. Wehe denen, welche die Kirche bekämpfen; wehe denen, welche die Nachfolger der Apostel lästern! Die Kirche wird siegen, und Lamennais wird den unaufhaltsamen Siegeszug der Wahrheit nicht aufhalten, ja durch seinen Fall wird er ihn nur noch beschleunigen.

Lacordaire hatte seinen Beruf erkannt; wie wenigen war ihm die Macht des Wortes gegeben: ihm weihte er nun sein Leben, und seit dem Jahre 1835 bis zum Jahre 1851 hat er, kurze Unterbrechungen abgerechnet, die Blüthe der Nation um seine Kanzel in Notre-Dame versammelt. Im Jahre 1838 war er zu Nom in den Predigerorden getreten, mit dem bestimmten Plane, denselben in erneuerter Gestalt nach Frank-

reich zu verpflanzen und eine Schule für geistliche Beredfam= keit baselbst zu gründen 1.

Aus dem stillen Ordenshause der Dominikaner, welches in seiner gangen innern Einrichtung und ftrengen Regel das Geprage eines von innen heraus fich erneuenden Institutes trägt, gehen wir nach einem zweiten Kloster, um einen andern, nicht minder einflugreichen und begabten Prediger kennen zu lernen. Ein schweigsamer Portier führt uns in das Vor= zimmer. Ein Tisch, auf dem einige Bücher liegen, mehrere Stühle von geflochtenem Stroh, ein paar Lithographien an der Wand bilden die ganze Ausstattung dieses fehr rein ge= haltenen Zimmers, wo bereits ziemlich viele Bersonen geift= lichen und weltlichen Standes warten und die abgehenden immer durch neu ankommende ersetzt werden. Nachdem die Reihe an mich gekommen, trat ich ein. Eine arme, niedrige Zelle ift die Wohnung des Obern, des berühmten Redners P. Kavier de Ravignan. Beide, Ravignan und Lacor= daire, traten erst in spätern Jahren in das Priesterthum und den Ordensstand, beide ausgezeichnet durch hervorragen= des Rednertalent, beide voll von Geift, Wärme, Feuer und großen Ideen - und doch wie in ihrer äußern Erscheinung, so auch in den Schöpfungen ihres Geistes so verschiedene Charaktere!

P. Ravignan ist von schlanker Gestalt und zartem Gliedersbau, sein Angesicht bleich, seine Haltung etwas gebeugt — die unglaublichen Arbeiten haben seine Kraft erschöpft, er scheint nur noch vom Geiste zu leben, der aus den großen, dunkeln, seesenvollen Augen seuchtet. Er ist der große Ascet unter den Predigern, der in der Einsamkeit der Exercitien über Tod und Ewigkeit meditirt, und nur zurückehrt in die Welt, deren Richtigkeit und Elend er wie keiner kennt, um mit aller Kraft

<sup>1</sup> Lacordaire ftarb im Jahre 1861.

seines Genius, allem Feuer seiner großen Seele die Verlorenen zu retten, die Betrogenen loszureißen aus den Fesseln des Wahnes, der Lüge und der Sünde und wieder hinzulegen an das Herz ihres Gottes. "Die Liebe Christi drängt uns"—dieses Wort des Apostels würde ich als den bezeichnenden Aussdruck seines ganzen Wesens über das Brustbild dieses edeln Priesters schreiben. Seine Sprache im vertraulichen Umgange ist mild, wohlwollend, herzlich; aber wir fühlen es durch, es liegt ein großer Schmerz in seiner Seele, er trägt immersort eine große Trauer in seiner Brust, die Trauer der Kinder Gottes, den Schmerz der Heiligen über so viel geistliches Elend und Verderben rings um sie her.

Ravignan ist fein Prediger, der ein vorher mühsam und forgfältig ausgearbeitetes Concept vorträgt. Es ist ber Drang seines innern Lebens, das sich einen Ausweg sucht, es ift feine ganze Seele mit all ihrer tiefen Trauer, ihrer Wehmuth, ihrem Schmerz und ihrer Liebe, die er im begeisterten Worte ausgießt. Seine Predigt ift nicht gemacht, fie ift er felbft mit der ganzen Tiefe seines Geiftes, mit der ganzen Macht großer Gedanken, mit dem Reichthume seiner innern Erfahrungen und Erlebniffe, mit der Gluth feines gotterfüllten, liebenden Bergens. Wir finden es darum gang erklärlich, warum er nur felten und mit Widerstreben die Beröffentlichung seiner Bredigten ge= ftattet. Die Hauptgedanken seiner Borträge find häufig nur hingeworfen, in kurzen Sätzen mehr angedeutet als entwickelt; immer find es die großen, ewigen Wahrheiten, die er wie Boffuet im hintergrunde erscheinen läßt, die den tiefernften, ergreifenden Grundton bilden, der durch alle feine Reden bin= durchgeht und ihnen die besondere Weihe des Erhabenen ver= leiht. Seine Bilder find weniger häufig, aber dann pracht= voll, fühn, großartig, mit wenigen Zügen entworfen. Der äußere Vortrag ift lebhaft, warm, nicht felten leidenschaftlich; er erscheint wie übermannt von der Wucht der Gedanken, Die

in ihm sich drängen; die innere Bewegung reißt ihn fort, das Fener seiner Augen, alle Nerven und Muskeln seines fein organisirten Körpers gewinnen dann eine Beredsamkeit, die auch den Kältesten überwältigt.

Es ist mir unbegreiflich, wie P. Ravignan bei einer so aufreibenden Wirksamkeit, wie die seine war, so viele Jahre lang thätig sein konnte. Außer seinen Conferenzen und andern Predigten leitet er sehr häusig die geistlichen Uebungen in den verschiedenen religiösen Häusern und Erziehungsanstalten, und selbst die wenigen freien Augenblicke, die ihm noch bleiben, gehören nicht ihm, sondern den vielen, die täglich im eigentslichen Sinne seine Zelle umlagern, um von ihm in den verschiedensten Angelegenheiten ihres Innern Kath und Trost zu erbitten.

Auch Ravignan hatte sich in seiner Jugend der Rechtswissenschafte gewidnet. Seine außerordentliche Begabung verschafte ihm bald eine hervorragende Stellung im öffentlichen Leben, und eine glänzende, an Chren reiche Zukunft lag vor ihm. Aber gerade jetzt, da die Welt in ihrer reizendsten Gestalt dem jungen Mann sich nahte, entsagte er der Welt; er ward Zögling im Seminar von St-Sulpice, um sich auf das Priesterthum vorzubereiten. Doch das war dem demüthigen Jünger des Herrn nicht genug: er fürchtete die Ehren des Heiligthumes und trat als Novize in die Gesellschaft Jesu ein, um immer der Geringste bleiben zu können im Hause Gottes. So hart auch in letzterer Zeit dieser Orden angeseindet und geschmäht wurde, Ravignans Name ward immer nur mit der größten Achtung und Ehrfurcht genannt.

Beiden Rednern reiht sich, sowohl was Richtung als Inhalt der Borträge betrifft, in würdiger Weise an: Abbé Bautain, gewissermaßen der Fénelon unseres Jahrhunderts; auf

<sup>1</sup> gestorben 1857.

ihn findet mit Bezug auf seine frühere dogmatische Verirrung jenes bekannte Wort des Papstes über den Vischof von Cambrah seine Anwendung, daß er aus übergroßer Liebe zu Gott gesehlt habe. Bautain ist Generalvicar und Ehrendomherr an der Kathedrale; der Gang seiner Bildung und seine frühere Stellung als Prosessor der Philosophie zu Straßburg hat ihn mit den Leistungen der deutschen Wissenschaft hinlänglich verstraut gemacht, wie denn das deutsche Element in seinen Vorsträgen unverkennbar hervortritt. Diese sind ruhig, klar und fließend, es ist ein durchgreisender, wohldurchdachter Plan in seiner Darstellung, Folge seiner langjährigen Uedung als öffentslicher Lehrer. Seine Leistungen auf der Kanzel gewinnen täglich mehr Anerkennung und sein Einfluß ist nicht unbedeutend 1.

Es würde mich zu weit führen, alle die verschiedenen Prediger von Paris, wo das Ausgezeichnetste, was Frankreich bietet, sich vereinigt, einen Le Courtier, Combasot u. a., näher zu charafterisiren; nur von einem Manne will ich in wenigen Zügen noch ein Bild entwerfen, der durch die Kraft, das Feuer, die Originalität und zugleich mit großer Präcision und Klarheit verbundene Tiefe seiner Predigten zu Paris in hohem Unsehen steht: Ubbé Deguerry<sup>2</sup>, ehemaliger Domsherr und nun Pfarrer an der Madeleine.

Die Madeleine war bestimmt, ein riesiges Monument zu werden für die Helden der großen Armee; der Stil dieses Gebäudes ist ganz derselbe wie jener des Palastes der Nationals versammlung: ein in großen Verhältnissen ausgeführtes Peristyl, läßt es uns beim ersten Anblicke nichts weniger als ein kathosliches Gotteshaus erwarten. Treten wir ein, so macht die großartige Einsacheit des gewaltigen Baues auf uns den Eindruck des Erhabenen. Hier trägt Deguerry seine Predigten, Homissen und unter der Woche kurze Unterweisungen vor. Eben

<sup>1</sup> geftorben 1867. 2 erschoffen unter ber Commune 1871.

hat er das heilige Meßopfer verrichtet, nun wendet er sich vom Altare aus den Anwesenden zu.

Gine große, fraftige Geftalt fteht er vor uns; noch ift er in Meditation versunken, ernfte Gedanken lagern auf feiner hohen, ftark gewölbten Stirne, eine ungemeine Rraft der Ueber= zeugung fpricht aus feinem ganzen Wefen. Er beginnt mit Anführung eines einfachen Bibeltextes. Was wird er darüber noch sagen können, was wir nicht schon wüßten? Seine Stimme ift vernehmlich, aber noch nicht ftark, fest noch wie ein Bach, der klar und hell durch anmuthige Auen fließt; aber nun wird fie laut und immer lauter und ftarker wie ein Strom, der immer höher schwillt, immer schneller, immer ge= waltiger dahineilt und herrliche Geftalten, wunderbare Bilder vor unserem Blicke vorüberführt. Andacht, Mitleid, Liebe haben eine besondere Anmuth über diese fraftvolle Erscheinung ausgegoffen; mit unbeschreiblicher Wahrheit und Grazie bewegen fich seine Urme, folgt der ganze Körper dem Drange der innern Bewegung. Nun enthüllt er vor uns den tiefen Sinn des evangelischen Wortes, entfaltet er die Gedankenfülle, die Weisheit und erhabene Schönheit, die da verborgen liegt unter dem Schleier des unscheinbaren, armen Wortes, und geht nun von diesem aus wie von dem Mittelpunkte, von dem alles Licht, Leben, Wahrheit empfängt, nach dem Umtreise unserer driftlichen Pflichten, alles beleuchtend, beftimmend, er= klärend. Er hat einen Maßstab gewonnen, den der Zuhörer nicht mehr verwerfen kann; diesen legt er nun an die ver= fciedenen Berhaltniffe und Beziehungen des Lebens, mißt und erwägt alles unter dem Gefichtspunkte der Ewigkeit. Er fühlt unfere Krankheiten, kennt unfere Schwächen, Gebrechen und Leidenschaften; fein Blid ift scharf und hell, aber feine Sand ift gart und schonend; wir dulden es gern, daß er unsere Sunden alle beleuchtet mit dem hellen Licht der evangelischen Wahrheit und uns ihre ganze Säglichkeit und Luge zeigt. Aber er erspart uns die Beschämung, er läßt uns kaum Zeit zu längerem Nachdenken; er schildert uns nun mit solcher Wärme, so ergreisend und erschütternd, mit so unwiderstehlicher Beredsamkeit die ganze Größe, den Frieden, die Seligkeit eines Lebens im Glauben, in heiliger Liebe und Entsagung, daß wir, all unser Elend vergessend, an seinen Lippen hängen, um jedes seiner Worte aufzusaugen wie einen kostbaren Trank für unsere dürstende Seele. Und das alles, was er sagt, ist so klar, so wahr, so unbezweiselbar, daß wir gar nicht begreisen, wie wir je anders denken, anders fühlen konnten.

Deguerry ift ein Prediger von edler Popularität wie sein ganzes Wesen; bei aller Gedankentiese weiß er immer das rechte, scharf bezeichnende Wort zu sinden; alle Lagen und Beziehungen der Gesellschaft kennt er; er steigt zu uns nur herab, um uns zu sich hinaufzuziehen. Sein Einfluß in der Pfarrei, welche von der höhern Bourgeoisie besonders bewohnt wird, ist darum sehr groß. Er ist die Seele seines auszgedehnten Kirchspiels, wie denn überhaupt der pfarrliche Verband hier immer noch sehr enge ist, der Mittelpunkt, von dem alles ausgeht, was immer Segensvolles geschieht, oder wenigstens unterstützt und geleitet wird. Schon zweimal hat er die bischssschlagen; seine Pfarrei und seine Pfarrefinder, denen er viel und alles geworden, halten ihn fest.

## IV.

Wenn wir jene Männer in ihrem Lebensgange verfolgen, welchen Frankreich nach Gott besonders die Wiederbelebung des christlichen Geistes verdankt, so bietet sich uns eine auffallende Erscheinung dar. Es sind vielfach Laien, wie de Bonald, de Maistre, Chateaubriand, Montalembert, Falloux, Cochin, Ozanam, Nicolas, oder Priester, die erst in den spätern Jahren ihres Lebens dem Dienste der Kirche sich gewidmet haben, wie Lacordaire, Ravignan, de Genoude u. a.

Es hängt dies mit dem eigenthumlichen Schichfale zusammen, das durch die Nevolution über Frankreich gefommen ift. Als Laien zuerst die Bertheidigung des Christenthums unternah= men, war dieses Beginnen so ungewöhnlich und neu, daß sie glaubten sich entschuldigen zu muffen, daß sie über Fragen ichrieben, welche bisher nur von gelehrten Prieftern behandelt wurden. Nur dadurch, erklärten fie, sei ihnen eine Berech= tigung hierzu gegeben, weil, wie Graf de Maistre in seinem Buche Du Pape sagt, , die Belden der alten Kriegerschar in die Grube gestiegen waren und die Revolution den Priefter= ftand beraubt, verbannt, gemordet hatte'. Auch habe der welt= liche Stand im vergangenen Jahrhundert fich so fehr gegen die Religion versündigt, daß er mit Jug und Recht nun auch feine Berbündeten stellen muffe, die fich um den Altar fammeln, um mindestens die Fredler ferne zu halten, ohne die Priefter in ihrem Umte zu hindern. Die jungen Streiter aus dem Priesterstande, welche die Stelle der abgetretenen einnehmen, feien noch in zu geringer Zahl und noch nicht zum Kampfe ausgebildet, der ihrer wartet; der Clerus sei außerdem viel zu sehr durch das Amt, die Last und Hitze des Tages in Unspruch genommen. Aber fie hoffen, daß der ,französische Clerus dereinst durch den Reichthum feines Wiffens zu gleicher Bewunderung zwingen werde wie durch die Beiligkeit feiner Sitten'.

Dieses Laienelement im ersten Drittheil unseres Jahrhunberts mußte der katholischen Apologetik und Polemik nothwendig einen eigenthümlichen Charakter aufprägen; die welklichen Wissenschaften, Politik, Aesthetik, Nationalösonomie, nehmen einen breiten Raum in ihren Entwicklungen ein und wirkten auch auf die Form der Darstellung. Frayssinous, der zuerst in Notre-Dame unter dem Namen von Conférences seine Borträge hielt, war noch aus der alten Theologenschule hervorgegangen; diese sind darum auch ganz in Weise eines höhern katechetischen Unterrichtes gehalten. Lacordaire dagegen sucht neue Wege auf: für ein Geschlecht, das ein ganz anderes geworden als jenes, welches Bossuet zu seinen Füßen sah, sollte auch eine neue Form der Rede geschaffen werden, um auch jene um seine Kanzel zu sammeln, die längst den Weg dahin vergessen hatten. Die Wahrheiten, unveränderlich wie Gott und ewig alt, wollte er unter neuen Gesichtspuntten darstellen, den Bedürsnissen und dem Ideenkreise der heutigen Welt entsprechend. Was der moderne Mensch sucht, erstrebt, was das Ziel ist der Gelsten unserer Zeit, das wollte er ihnen zeigen, ausbewahrt für sie in der Hinterlage des fatholischen Glaubens; christianisiren wollte er die modernen Ideen, nicht die christlichen Gedanken modernisiren — eine Gefahr, die da freilich immer sehr nahe liegt.

Viele find feitdem in Frankreich feine Nachahmer geworden, die wenigsten aber in glücklicher Weise. Lacordaire hatte fich felbst gebildet, er hatte feine Vorgänger für seine Predigtweise; der Weg, auf dem er zum Glauben gekommen war, hatte ihn auch zu dieser Methode geführt. Anders war es bei feinen Nachahmern, welche auf den Kanzeln in Frankreich — und auch hie und da in Deutschland und Italien — unter dem klingenden Ramen von Conferenzen ihre dilettantenmäßigen, oberflächlichen, verworrenen und nicht felten unrichtigen Lucu= brationen vor den Zuhörern tundgaben. Die Phrase sollte den Schein höherer Bildung, halbverstandene Sätze aus dem Gebiete der Philosophie, Aefthetit, Boltswirtschaftslehre, Politik das Unsehen von ausgebreiteter, tiefer Wiffenschaft geben. Und dabei war das Ganze oft nur ein unfruchtbares Spiel der Eitelkeit, wobei der mahrhaft gebildete Zuhörer fich jurud= sehnte nach den martigen, einfachen, anspruchslosen und doch fo belehrenden Worten eines Seelforgers in feinem beschei= denen Dorfe.

Lacordaire selbst hatte seine Mängel, große Mängel; wer hat sie nicht? Er war nicht ganz frei von Phrase und Decla-

mation; darin sind denn seine Nachahmer ihm besonders gefolgt und haben ihn natürlich noch übertroffen; er war nicht immer einfach, die Einfachheit aber ist das Siegel des Genius. Die Grundideen für seine Entwicklungen schöpfte er aus Thomas von Aquin; dessen großen, tiefsinnigen Ausspruch hören wir hindurchklingen durch diese so ganz aus der Gegenwart herausgewachsenen Reden; was von Wahrheit und bleibendem Werth in ihnen ist, hat er ihm entnommen. Die Reminiscenzen aus den römischen Klassikern mochten dem Geschmack seiner Zuhörersschaft entsprechen; aus Vossuet aber hätte er sernen können, welch unverzleichlich erhabenere Ideen die Kirchenväter, namentslich Augustinus, dem Redner bieten.

Die Conférences selbst fann ich nur als eine Ausnahme von der Form und Regel des katholischen Predigtamtes betrachten; sie sind in einem gewissen Grade berechtigt, weil gang Frankreich fich in einem Ausnahmszustand befindet. Der höhere Unterricht ist in lauter Specialschulen zersplittert — Normalschule, Polytechnische Schule, Rechtsschule, Medicinische Schule u. f. f.; hiermit fällt für den strebenden Jüngling jede Möglichkeit hinweg, in philosophisch=religiöser Beziehung sich weiterzubilden. Wohl wird dieser Unterricht in den Semi= narien ertheilt; allein diese find eben auch nur Fachschulen für den Clerus und zunächst zu dessen Ausbildung für das priefterliche Amt beftimmt. So ist es zur Nothwendigkeit ge= worden, durch folche Art von Lehrvorträgen zu ersetzen, was in Deutschland durch apologetische und religionsphilosophische Borlesungen an den Universitäten und Akademien geboten wird, wo dann jeder, welcher Wiffenschaft er sich auch widmen mag. wenn er nur will, ausreichende Belehrung empfangen kann. Unregen, zum Nachdenken weden mögen wohl folche Conferenzen; wer aber wollte fagen, eine Reihe von fechs Vorträgen im Advent oder in der Fastenzeit könne einen eingehenden und gründlichen Unterricht ersetzen?

Sollen daher solche Conferenzen nicht geradezu eine Gefahr für den Clerus werden, so muß der theologische Unterricht auf eine breitere Grundlage sich aufbauen, als dieses unter dem Drange der Zeiten zu Anfang dieses Jahrhunderts geschehen konnte. Die Nachtheile einer inutilis pietas, quae scientiae discretione caret 1, liegen so offen vor, daß es nicht nöthig ist, darauf ausmerksam zu machen. Was de Maistre hoffte, daß der französische Clerus durch seine Wissenschaft dereinst wieder wie ehedem unsere Bewunderung verdient, darf nicht unerfüllt bleiben. Und bereits sind Stimmen laut geworden, welche auch für Frankreich wieder katholische Universitäten begehren und in dem Beispiele, welche das kleine Belgien gegeben, eine Aufmunterung für ihr Land erblicken 2.

Bliden wir auf die religiofe Geschichte Frankreichs in diesem Jahrhundert zurück, so stellt sich uns eine auffallende Parallele mit der Geschichte der driftlichen Kirche in den ersten Sahrhunderten vor Augen. Die erften Apologien des Chriften= thums, als es in die Deffentlichkeit trat, find geschrieben nicht mit Weder und Tinte, sondern mit dem Blute seiner Bekenner. Und so ist es auch in Frankreich geschehen. Die Bluttaufe. welche die Kirche in Frankreich durch die Revolution empfangen. hat abgewaschen so manchen Flecken, der an einzelnen ihrer Priefter gefunden wurde, hat ihr den Segen des himmels und die Bewunderung der Welt erworben. Nicht Speculationen und philosophische Sufteme haben die heidnischen Völker zum Christenthume geführt, sondern die großen Thaten der Liebe. "Sehet, riefen fie, ,wie sie einander lieben." Co auch in Frankreich. Umbergeworfen von den Stürmen der politischen und socialen Revolution, zerfressen in seinem Innersten von

<sup>1</sup> Gregor. in I. Moral. 15. Thom. 2, 2, q. 188, a. 5 (einer nutlosen Frömmigkeit, welche der Wissenschaft entbehrt).

<sup>2</sup> Ist geschehen.

ber Gier nach Habe und Genuß, muß es durch die Thaten großer, aufopfernder, heroischer Liebe, die es sieht und nicht läugnen kann, das göttliche Siegel wieder erkennen, mit welchem der Herr seine Kirche bezeichnet hat. Und so wollen wir auch hierin, in dieser vorwiegend praktischen Thätigkeit des französischen Clerus, die Hand Gottes nicht verkennen. Die thatsächliche Erscheinung einer ursprüngslichen, die kranken Bölker heilenden Kraft voll Segen und Heil, die im Leben der katholischen Kirche, ihrer Glieder und Institute sich so sichtbar erweist, wird immer zene mit Uebermacht zu ihr hinziehen, die in dem Leben der Materie noch nicht untergegangen sind, die nach Höherem und Bleibendem verlangen. Und das dietet ihnen die Kirche, die Kirche allein.

## III. Die Wohlthätigkeit in Paris.

Die Wohlthätigkeit in der katholischen Kirche. — Grund und Ausdruck der katholischen Opferliebe. — Der Pauperismus und die katholische Liebe: Protestantismus und innere Mission. — St-Lazare.

I.

Voltaire fagt in seinem Essai sur les Moeurs: "Bielleicht gibt es nichts Erhabeneres und Größeres auf der Welt als das Opfer von Schönheit, Jugend und nicht felten einer hohen Geburt, welches ein zartes Geschlecht bringt, um in den Spitälern jene Maffe von menschlichem Elend zu lindern, deffen bloger Anblick so bemüthigend ift für unsern Stolz, so ver= legend für unfer verzärteltes Gefühl.' Und in derfelben Schrift legt er das Geständnig ab: "Es ift nicht zu läugnen, die von der römischen Kirche getrennten Völker ahmen die großmüthige Nächstenliebe nur unvolltommen nach. - Es war die Macht der Wahrheit, die den Todfeind des Glaubens und der Kirche zu diesem Ausspruche zwang, in dem er den göttlichen Cha= ratter der Rirche selbst zugleich ausgesprochen hat. Die Rirche allein kennt und bethätigt den Geist einer barmberzigen Liebe, die gang Opfer ift. Und wenn heute, wie gur Zeit des Ba= triarchen von Fernen, wir durch die Spitäler und vielen Wohlthätigkeitsanstalten von Paris gehen, so werden wir mehr als einmal ähnliche Aeußerungen hören aus dem Munde von Reisenden, die im Interesse der Staatsokonomie oder der Arznei= tunde oder auch aus bloger Neugierde diese Orte mit uns befuchen; selbst weltlich gefinnte Frauen werden eine augenblick= liche Rührung empfinden beim Unblicke diefer engelgleichen

28 \*

Befen, Die unter Glend, Lafter und Schmerzen ihr Leben bin= bringen. Man betrachtet dieses alles, belobt es auch wohl und fann nicht umbin, der fatholischen Rirche Gerechtigkeit widerfahren zu laffen, die folde Anstalten gegründet hat; man wünscht, daß die protestantischen Confessionen solches nach= ahmen, freilich mit Entfernung alles deffen, was selbst hier noch als zu viel, als übertrieben und unnühe Fröm= melei erscheint. So oft ich ähnliche Reden hörte, konnte ich in der Stille nur das Wort des Herrn wiederholen: "Berr! verzeihe ihnen, denn fie wissen nicht, was fie reden!' Ach, fie fühlen es gar wohl, daß eine große Lücke in der socialen Welt entstehen und ein furchtbar drohender Abgrund sich öffnen würde, wäre die katholische Kirche nicht mit all ihrer Liebe, mit den Tausenden ihrer Söhne und Töchter, die sich täglich und ihr Leben lang opfern, um ihre Brüder zu retten, wo immer ftatt des einen, der als Opfer gefallen ift, eine Schar schon bereit steht, seinen verlassenen Posten einzunehmen. Sie fühlen es wohl, daß die gesamte sociale Welt verschmachten müßte, hätte ihr die katholische Kirche nicht ein Kapital hinter= legt, von dem sie zehrt, daß die Kirche seit Jahrhunderten das große Problem der Armut, diefes Rreuz der Staatsökonomie, gelöft, daß fie allein es lofen kann. Darum laffen fie die Kirche zu und gestatten ihr einen Platz im Hause, aber eben nur als die Dienstmagd, um alles aus ihren Augen zu entfernen, was den Stolz demuthigt und das verzärtelte Ge= fühl verlett. Aber sie wollen ihr das nicht gestatten, ohne welches sie nicht leben kann, woraus sie all ihre Kraft, ihre ganze Stärke und unermüdete Ausdauer ichöpft; fie wollen die reife, fuße Frucht der Liebe, aber ohne den Baum, auf dem sie gewachsen ist; sie wollen die Liebe, aber ohne Motiv und ohne Object. - Und so hatten denn diefe Genoffenschaften Gnade gefunden in den Augen der Welt, fie find ja doch zu etwas gut; aber ein betendes und beschau= liches Orbensleben ist nur ein frommer Müßiggang — und erst wenn sie predigen und lehren — das könnte aufreizen, den confessionellen Frieden stören und staatsgefährlich werden!

Die Thoren — sie wollen theilen das Untheilbare. Nur weil das Herz im Himmel wandelt, kann der Leib ohne Schauer zwischen Kranken und Sterbenden wohnen; nur weil die Seele Gott sieht, kann das Auge ohne Ekel die Wunde des armen Bettlers sehen und der Mund diese kostbaren Glieder Christi mit Ehrsucht küssen.

## II.

Gehen wir in einen dieser großen, weiten Rrankenfale. Es ift Mitternacht. Die Schwester wacht allein - ringsum lautlose Stille, nur unterbrochen von dem Stöhnen der schwer Kranken, dem fieberhaften, unheimlichen Schrei der Träumenben. Sie geht leise durch diese traurigen Räume: überall nur Schmerzen, Thränen, Todeskampf! Sie ist noch jung, fie ist fast noch Kind. — Nachsinnend bleibt sie stehen — was mag vorgehen in dieser geopferten Seele? Die dumpfe, schwüle Krankenluft erinnert sie an die grünen, frischen Thäler ihrer Beimat - halb träumend hört fie die Stimmen ihrer Bespielinnen — sie sieht ihre alte Mutter, die um die Tochter weint. Nie mehr zurücktehren, hier fein, nicht Stunden, nicht Tage lang, nicht Jahre und Jahrzehnte — ein ganzes langes Leben! Abschreckende Kranke pflegen, häßliche Geschwüre verbinden, Todte begraben — jeden Tag, jede Stunde, ein ganzes langes Leben! - Ihr Berg schlägt heftig, und ihre Seele tämpft den schweren Rampf der Gnade mit der Natur.

Ach, selbst die Mutterliebe muß ja immer aufs neue sich entzünden durch den Anblick des lächelnden Kindes, der Bater muß eine Zukunft sehen, die er seinem Sohne bereiten will, um für ihn arbeiten und sorgen zu können. Das herz sindet oft Ueberdruß an Genüssen, und es sollte nicht Ueberdruß

empfinden an der Entfagung? Der Gefang der Freude muß ums endlich ermüden — und die Stimme der Klage sollte es nicht? Und wenn das Herz dem Dienste der Armut sich geweiht hat, hat es darum aufgehört ein Menschenherz zu sein mit all seinen Neigungen und Erinnerungen, so schwach, so schwankend, so bald versucht?

Der hl. Vincentius von Paulo hat das menschliche Herz gekannt, wie alle Heiligen es kannten. "Wenn ihr fühlt," spricht er darum zu seinen Töchtern, "daß bei der Erinnerung an die Heimat die Natur sich regt in euch und gegen die Gnade kämpft, und wenn ihr euch versucht fühlt, das Haus der Armut und Schmerzen zu verlassen, eurem Beruse untreu zu werden — eilet zur heiligen Communion." Er wiederholt: "Die heilige Communion! die Communion! Und wenn Gott sich euch geschenkt hat, dann bleibt auch ihr den Armen treu und schenkt auch euch den Armen!"

Die Jungfrau eilt an den Altar, und hier gibt ihr Gott hundertsach, was sie geopsert — der Kampf ist vorüber — das zarte Kind empfängt Riesenkraft und spricht mit dem hl. Paulus: "Christus lebt in mir, der sich hingegeben für die Brüder, auf daß auch ich mich hingebe für die, in deren Seelen ich den Abglanz seiner ewigen Schönheit sehe." Hier haben wir den letzten erklärenden Grund gefunden für eine Erscheinung, die Voltaire und mit ihm seither Millionen, die besser sind als er, bewundern, die sie aber nie verstehen. Es ist die katholische Liebe, die da wurzelt in dem, was das Herz und der Mittelpunkt der Kirche selbst ist, in der heiligen Sucharistie; diese ist das ewige Urbild und die Quelle zugleich, aus der alle Kraft strömt zu gänzlicher Hingebung.

Und wie der Grund, so ist auch die Form der Opferliebe nur in der katholischen Kirche. Es ist das heilige Gelübde der Virginität, so innig mit der Eucharistie verwandt, die göttliche Vermählung, welche die Jungfrau mit jedem Tage zum Altare, zum Hochzeitsmahl des Lammes ruft und, mit dem Bräutigam vereint, ihr die höchste aller Gunstbezeigungen gewährt, mit ihm sich opfern zu dürfen. Bater und Mutter haben diese Freiheit nicht mehr, ihre Liebe gehört der Familie.

Man hat nicht felten bier in Paris befürchtet, die fo außerordentliche und rasche Bermehrung wohlthätiger Anftalten und Bereine durfte durch die Theilung der Kräfte der guten Sache felbft jum Nachtheil gereichen. Die Befürchtungen haben fich als unbegründet erwiesen; das Herz der katholischen Kirche ist ein unerschöpflicher Brunnen von Liebe und Erbarmen. Die Armut ift in der Geschichte der Menschheit das Rind ber Sünde und häufig auch im Leben der Ginzelnen; wie oft ift nicht das Lafter die Mutter der Armut, die dann um= gekehrt wieder das Berbrechen erzeugt! Darum ift die Armut nicht bloß ein Uebel, sie ist eine Summe von Elend das Geift und Leib in gleicher Weise zu Boden drückt. Der Urme hat so oft nicht bloß kein Brod, ihm mangelt auch gänglich das Wort Gottes, so nothwendig für sein Leben wie das tägliche Brod; er ift nicht bloß auf Erden einsam und verlaffen, er kennt auch keinen Himmel, hofft und ersehnt ihn nicht. Darum tann nur die Rirche ausreichende Silfe bringen, die allein nebst der Pflege für den armen, kranken Leib ein fraftvolles Wort hat und eine stärkende Gnade für die oft noch ärmere und noch viel mehr franke Seele.

All diesen einzelnen und so viclsachen Nothständen, wie sie das Leben der ungeheuern Hauptstadt bietet, hat die christ-liche Liebe ihre Sorge zugewendet. Sie vergißt keinen Augen-blick im Leben des Armen, der ihren Beistand erheischt. Sie bereitet ihm vor der Geburt schon eine Wiege und eine zweite Mutter, die ihn mit Liebe pflegt; sie erzieht ihn als Kind, bringt ihn in die Lehre, tröstet die Gefangenen, besucht die Kranken, ruft die Verführten zurück und bietet ihnen Mittel und Gelegenheit zur Buße und Besserung, sucht das ver-

borgene Elend auf, um ihm im stillen wohlzuthun, und während ihre Hand das Almosen spendet, spricht ihr Mund Worte des Glaubens und Vertrauens, belehrt, erhebt und erquickt den Leidenden.

## III.

Wenn wir auch nur in einem kurzen Ueberblicke auf die mannigfaltigen und gottgesegneten Institute hinsehen, welche die rettende Liebe hier gegründet, da erheitert fich wieder unser trüber Blid und das gebeugte Herz ermannt sich zu neuen Hoffnungen. Es liegt wie ein Geruch des Todes über dieser Stadt, die sociale Welt erscheint uns wie ein moderiger Leich= nam: der segenlose Reichthum bier mit seiner versumpften Intelligenz, seiner ekeln, faulen, den Armen berausfordernden Behaglichkeit und frankhaft gereizten und gesteigerten Bergnügungssucht — das Proletariat dort mit seiner schweren, harten Arbeit ohne Labung von oben, seinem wüsten Rausch und gottlosen Taumel in guten Tagen, und wieder mit feiner eiskalten, wilden Berzweiflung im Glend! Die jüngste Bergangenheit hat den Vorhang hinweggezogen und den grauen= haften, alles vernichtenden und zertretenden Feind gezeigt, den die Gesellschaft in ihrem eigenen Schoße trägt und mit ihren besten Säften nährt — den Pauperismus. Das ist ein Wort, das unsere Bäter nicht kannten, weil die Sache setbst nicht vorhanden war. Arme habt ihr immer bei euch', spricht der Herr, immer hat es in der Welt Arme gegeben, aber der Pauperismus ist ein Product der Reuzeit, ist das traurige. aber nothwendige Resultat unseres den ewigen göttlichen Principien entfremdeten Staatglebeng; der Pauperismus und sein Milchbruder Communismus sind die Kinder unserer undriftlich und gottlos gewordenen Staaten. Ihr habt den Armen ihren Himmel geraubt und die Bande zerriffen, welche die Elenden oben festhielten; nun find fie hinuntergestürzt in die Tiefe, und ihre entsesselle Gier und ihr grimmiger Haß und ihre gottlose Berzweiflung haben dort eine Hölle gebaut. Und sie haben sich erkannt als Brüder an dem Malzeichen der Berwerfung, das allen auf der Stirne geschrieben steht, und haben sich verbündet zu einem sinstern, verhängnißevollen Bunde. Und sie arbeiten rastlos dort unten wie der Todtenwurm im morschen Holze, um die letzten Fundamente zu untergraben. Werden sie nicht wieder gewonnen für Gott und Ewigteit, christliche Gesinnung und echte Bildung, dann sind unsere Staaten, wie ehedem das gewaltige Kömerreich, reif zum Untergang, und eines Tages stürzt der ganze Bau, und die Fluthen der Barbarei und verwilderter Horden bedecken seine Trümmer.

Das ift so, das ist wahrhaftig so, und wir müßten an der Rettung der Gesellschaft verzweifeln und im voraus Tag und Stunde berechnen können, wann die Ratastrophe einmal eintreten wird, ware nicht die rettende Liebe der katholischen Rirche, die einen himmlischen Bund geschloffen, den fie diesem höllischen Bündniß entgegensett, dessen Wahlspruch der Fluch ift, deffen Bande der Saß geknüpft und dem die Berzweiflung Stärke gibt. Es ist die hohe, heilige Charitas, welche mitten in die Verwesung neue Lebenskeime ausfät, und wir wiffen, es ift eine himmlische Saat verborgen unter dieser winterlichen Decke von Gis und Schnee, eine bessere Zukunft schlummert unter ihr. In einem Lande, deffen großer Bischof und Redner jene ewig denkwürdige Rede Sur l'éminente dignité des pauvres dans l'Église vor König und Hof halten konnte, wo zur Stunde noch garte Frauenhande, die vordem vor jedem Sonnenftrahl fich forgfältig schütten, den giftzerfreffenen, halb perfaulten Leib der Gunderin pflegen mit einer Bartlichkeit, wie kaum die Mutter ihr Rind, um die Seele der Unglücklichen zu retten — da liegt noch tief im Boden eine kräftige Lebens= wurzel, ift auch der Stamm vom Blitz zersplittert und find auch die Aefte bom Sturm gebrochen.

Es ist in jüngster Zeit viel die Rede gewesen von der innern Mission der ebangelischen Kirche, angeregt burch Johann Heinrich Wichern, Vorsteher des Rauhen Hauses bei Hamburg. Wir Katholiken können dieses Unternehmen und noch mehr die gläubige, von ernftem driftlichen Beifte zeugende Gefinnung, die in ihm sich ausspricht, nur freudig begrüßen und mit Theilnahme seiner Entwicklung folgen. Aber das Werk felbst und die Art und Weise, wie es in Buchern und Zeit= schriften besprochen wurde, ist eine laute, öffentliche Ber= urtheilung des Protestantismus, enthüllt, wie es teine Polemik vermocht hätte, die innere Unwahrheit, Haltlofig= teit und Lebensunkräftigkeit des ganzen Spftems. Als die gewaltigen Ereignisse der letten Jahre (1848) mit Ungestüm an unsere Thüre anklopften, da merkten auch jene, die bisher blind und taub waren, auf die Zeichen der Zeit. Daß nun doch etwas geschehen muffe für das arme, verwahrlofte Bolk, dies durfte man nicht länger sich verhehlen. "Wer das Buch von Wichern durchlieft,' fagt ein Berichterstatter in Tholucks "Literarischem Anzeiger", ,der wird nicht zur Schmach unseres Bekenntniffes, aber zur Schmach unserer Thätigkeit finden, daß das protestantische Deutschland in den meisten 3 weigen dieser aufopfernden Liebesthätigkeit fast tabula rasa ift. Es schreibt viel Bücher, macht einen klugen Schwat und läßt hübsch alles auf seinem alten Plat. , Es ist eine anerkannte und von mahren Freunden der Kirche am allerwenigsten zu läugnende Thatsache, daß das kirchliche Leben unter uns in einem raschen, durch die Ereignisse der jüngsten Vergangenheit auch dem blödern Auge sichtbar ge= wordenen Verfalle sich befindet,' schreibt ein anderer 1. Er gesteht ein, daß die Ursachen dieser Erscheinung weit zurückgehen, durch viele Generationen hindurch, und daß ,niemand

<sup>1 (</sup>Augsb.) "Allg. Zeitung", Beilage zu Nr. 190 Jahrg. 1849.

wird läugnen wollen, daß das Berhalten der Rirche felber und der in ihr berufenen Diener die gegenwärtige Lage der Dinge jum großen Theil herbeigeführt hat. Gerade durch die überwiegend intellectuelle Richtung ift die Kirche aus ihrer normalen Entwicklung berausgeriffen und ihrem wahren, unmittelbarften Berufe entfremdet worden. Sie hat, unähnlich dem Borbilde der ältesten Kirche, den Sinn und mit diesem vielfach auch das Herz und die Liebe für das Bolk, für seine Leiden und Bedürfnisse verloren und darum auch das Volk fich ihr entfremdet. Die innere Miffion ift der Lebensact, in und durch welchen die Rirche sich jest wieder auf ihren ersten, ursprünglichsten, eigensten Beruf zu befinnen beginnt. Es gilt für sie jest wieder, fich, wie die Jahrtausende vorher, als eine Macht zu bewähren, Menschen und Bölker vom Untergang zu erretten. . . Das ift eben das Große und Bedeutende an diesem jetzt unter uns begonnenen Werke der innern Miffion, daß diefelbe jenes lange unberud= fichtigte Bedürfniß, deffen fernere Bernachlässigung für die Rirche leicht letal werden könnte, jum Mittelpunkt ihrer Thätig= feit macht und aus einer Professoren= und Geiftlichkeitskirche wieder eine Bolkskirche zu machen verspricht.

Wir nehmen einfach Act von diesem reuigen Geständnisse, aber wir vermögen nicht mehr die Bedeutung einer Kirche zu begreisen noch an ihren göttlichen Charakter zu glauben, die nach Jahrhunderten — und ihr Leben selbst zählt ja kaum ein paar Jahrhunderte — wie aus tiesem Schlaf erwachend, gewahrt, daß sie nichts mehr ist als eine Schule für hadernde und zänkische Gelehrte, ein Tummelplatz für tausend sich entzgegengesetze und bekämpfende Meinungen, und ihrem eigentzlichen unmittelbarsten Beruse ist entsremdet worden; wir bekennen freimüthig, daß wir die Idee der wahren Kirche nicht mehr sinden können in einem Institut, das, nachdem es Jahrehunderte verträumt, sich jetzt erst wieder auf seinen ursprüngs

lichen Beruf besinnen muß. Wir halten uns vielmehr an dem Worte des Herrn, der da sagt: "An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen."

Wie ist dies doch ganz anders hier in der katholischen Rirche, wo bei diesem lebermaß von Elend und Sunde, das der antikatholische Geist der Revolution gebracht, die heilige, rettende Liebesmacht nur immer mächtiger sich erwies, immer fruchtbarer, immer größer und herrlicher fich gestaltete! Hier bedarf es nicht vieler Schriften und literarischen Besprechungen und Beweise, die Kirche muß nicht erst erweckt werden, um fich zu befinnen auf das, mas das Biel der Erlöfung, die Aufgabe ihres Lebens ift, das Beil der Seelen, die Rettung des Volkes, des armen Volkes, dem die frohe Botschaft zu verkünden ihre Mission, ihr ganges und eigentliches Leben ift. Das Leben bedarf keines Beweises, und die Liebe, die lebendige Opferliebe braucht nichts als den Anblick des Elendes, um zur begeisterten That fich zu entflammen. Die Geschichte der heiligen Charitas ist darum teine andere als die Geschichte der heiligen Rirche felbst, und ihre Thaten sind Thaten der Liebe. Gben weil fie die katholische, d. h. allgemeine ist, halt sie, wie die ganze Menschheit, so den Ginzelnen nach allen Richtungen feines Geistes, allen Seiten seines individuellen und socialen Lebens umspannt, so daß kein menschliches Bedürfniß der Einwirkung ihrer göttlich=menschlichen Thätigkeit entgangen ift. Wie sie immer dem Leben zugewendet blieb, so hat sie nicht minder der Wiffenschaft Rechnung getragen, sie wandelte mit dem Denker auf der schwindelnden Höhe der Speculation, fie verfenkte sich mit dem ernsten Einsiedler in die Tiefen der heiligen Muftit, fie lehrte in der Schule der Unmundigen, trat in die niedere Stube des Armen und hin an das Schmerzenslager des Kranken — weil sie, ihrem Meister ähnlich, allen alles geworden ift. Sie hat in der Beschaulichkeit der Maria den Marthadienst nicht vergessen, das Werk geweiht durch die Betrachtung und die Betrachtung bethätigt durch das Werk. Alles, was der Mensch braucht für seinen Geist und für sein Herz, in seinen Freuden und in seinem Leid, was die Menschheit bestimmt, trägt und erhält, sindet sich in ihr, sie hat über alle den heiligen Dom ihres Gotteshauses gewölbt und hier jeder individuellen Eigenthümlichkeit, jeder besondern Begabung eine Stätte gegönnt, wo sie blühe zu Gottes Preis und Ehre, zu der Brüder Heil und der Wahrheit zum Zeugniß. Außer ihr gibt es darum keine Kirche mehr, sondern nur entweder Schulen für die Kritiker oder Lehrkanzeln für streitssüchtige Theologen oder Conventikel des Mysticismus oder Anstalten für schalen, seichten Philanthropismus.

Aber wir begrüßen bei alledem freudig diefe Bewegung in der protestantischen Kirche und heißen von Berzen jede neu auftauchende Bestrebung willkommen. Bielleicht ift die Zeit nicht mehr ferne, da das Leben eint, was die Theorie geschieden; denn die innere Mission ist ein, wenn auch manchem unbewußter, aber thatsächlicher Schritt gur Verföhnung mit der alten, viel und bitter geläfterten Kirche. Uns dunkt, als schäme sich der verlorene Sohn seiner Nacktheit und Bloge, nachdem er mit den Rationalisten die letten Reste seines Erbtheiles verspielt, und von der Grundsuppe zu effen ihm gewehrt wird, mit der die Materialisten sich fättigen, und sehne fich zurud nach ben Reichthümern im Vaterhaufe. Denn bag dieser Nothstand der protestantischen Kirche nur ,der eigenen Trägheit zur Schmach' gereiche und nicht auch dem Bekennt= niffe, das dürfte doch wohl im Ernfte niemand behaupten. Lieben heißt opfern, und es ift nur die fatholische Rirche, welche die Opferidee nach allen Richtungen hin beherrscht, deren Leben, in allwege mit dem Kreuze bezeichnet, ein wahr= haftiges Opferleben wird, das immer am Opferaltare von neuem sich entzündet und in der unendlichen Liebeshingabe des

gegenwärtigen, mit dem Gläubigen wesenhaft sich einenden Opferlammes sein heiliges Vorbild hat. Und dieses Opfersleben schöpft seine stärksten Motive im Dogma von der Möglichkeit und relativen Nothwendigkeit der durch Christi Verdienst verdienstlichen und genugthuenden Werke, welche Lehre den ganzen Umkreis des ethischepraktischen Lebens von seiner Spitze an in dem Beruse der Vollkommenscheit und der evangelischen Käthe bis herab zu den einsfachsten Verrichtungen des armen Arbeiters bestimmt und allseitig durchweiht.

Wo aber der Glaube allein alles Heil wirkt, da ift der Lebensnerd durchschnitten für jede sittliche That; wo der Geist nur in der Erinnerung das Opfer Christi sesthält, und nicht wahrhaft und wesentlich der Mensch eingegliedert wird dem lebendigen Opferleibe, was sollte und könnte da noch für die Seele ein Impuls werden zur Opferliebe, zum Opferleben, zu großer, hingebender Opferthat! Kann man denn Trauben von den Dornen sammeln und Feigen von den Disteln? Nein, nicht bloß zur Schmach der eigenen Trägheit, sondern viel mehr noch zur Schmach der eigenen Trägheit, sondern viel mehr noch zur Schmach der eigenen Trägheit, sondern viel mehr noch zur Schmach der eigenen Trägheit, sondern viel mehr noch zur Schmach der eigenen Trägheit, sondern viel mehr noch zur Schmach der eigenen Trägheit, sondern viel mehr noch zur Schmach seines Bekenntnisses muß der Protestantismus sinden, daß ,das protestantische Deutschland in den meisten Zweigen dieser aufopfernden Liebesthätigkeit tabula rasa ist. Und wenn Luther von sich sagt, er wolle sich nicht scheuen noch fürchten, kranke Leute zur Pestilenzzeit zu besuchen, wenn ihn das Los träse.

¹ Tischreben (Franksurt 1574) f. 195 b: "Wenn mich das loß treffe, wollte ich mich nichts scheuwen oder förchten." Er selbst sprach früher, als er noch nicht die Kirche verlassen hatte, ganz anders. Vgl. oben II, 349. Die schönen Worte lauten aussührlich (de Wette I, 42): "Wir haben gegenwärtig die Pest hier, sie wirkt plötzlich und heftig, namentlich unter den jüngern Leuten. Du räthst mir und dem M. Bartholomäus zur Flucht. Wo soll ich hinsliehen? Auch hofse ich, die Welt wird nicht untergehen, wenn der Bruder Martinus stirbt. Die Brüder werde ich allerdings von hier wegsenden nach verschiedenen

Gesinnung ihren Grund in dem Bekenntnisse dieses Mannes nicht minder als in seiner "Trägheit". Da hat freilich die älteste

Orten; ich bin hierher gesett, der Gehorsam erlaubt mir nicht au fliehen, bis der Gehorfam, der mich hierher gerufen, mich wieder abruft. Ich fage dies nicht, als hatte ich keine Furcht vor dem Tode (benn ich bin nicht der Apostel Paulus, fondern lefe nur den Apostel Paulus); doch hoffe ich, der Herr wird mich von der Todesfurcht erretten.' Das find Worte, aus denen eine edle, fromme Priefterseele fpricht. Gang anders mar er aber später gefinnt. Nachdem er hervorgehoben, daß jett die Leute eine viel größere Angst vor der Peft hätten als unter dem Papftthum (was er bei den Seinen dem Satan zuschreibt, während die Ratholischen ein eitles Bertrauen auf die Berbienfte ber Monche gesetzt und darum weniger angftlich gewesen feien), fpricht er in zwei Briefen (25. November 1539 und 26. November 1539; de Wette V, 226-228) sich also aus: "Es müßte das Bolk in den Kirchen vom Predigtftuhl fleißig gelehrt und ermahnet werden, daß ein jeglicher zum wenigsten dreh- oder viermal im Jahr das hochwürdige Sacrament empfinge. Wenn fie den guten Bericht des Wortes haben, und driftlicher Lehre gewiß bericht find, mogen fie, was für eine Urfach des Todes für fället, immerhin in dem Herrn entschlaffen.

"Das riethe ich erftlich darumb, denn die Leut in Häusern ein jeden einzelich zu berichten, sonderlich zur Zeit der Pestilenz, würde ein sehr schwer und schier unmüglich Werf und Arbeit geben. Zubem ists nicht sein, daß die Kirche zu solchem Dienst (wollt schier sagen Knechtschaft) sollt verbunden sein, daß sie denen, die etliche so viel Jahr das heilige Sacrament veracht, etliche aber wohl ihr Leben lang nicht empfangen (will schweigen, daß sie sollten wissen, was Sacrament seh, und warumb es Christus eingesetzt), so sollt bald zur Hand gehen, und sie doch keinen Gehorsam jemals der Kirchen erzeigt haben. Auch so bringts die Einsehung Christi nicht mit, daß einzelne Personen sollen bericht werden; denn so lauten die Worte: Nehmet hin, esset, sondern von vielen.

In dem zweiten Brief an A. Lauterbach über denselben Gegenstand schreibt er (a. a. D. S. 227): Ego cogito et vellem communionem privatam simpliciter sublatam ubique... Erit ista privata communio tandem intolerabile et impossibile onus, praesertim in peste. Nec iustum est ita facere Ecclesiam servilem cum Sacra-

Rirche anders gesprochen und gehandelt, von der Dionnfius bei Gelegenheit einer Bestseuche schreibt: "Uns traf jene Seuche, das Furchtbarfte und Schrecklichfte für die Beiden, für uns aber eine besondere Prüfung und Erweis unseres Glaubens. Sehr viele unserer Briider, welche aus fo großer Nächsten= und Bruderliebe sich selbst nicht schonten, indem jeder für den andern sorgte, welche ohne Borsicht die Kranken besuchten, sie beständig pflegten und in Christo ihnen dienten, gaben mit ihnen freudig ihr Leben hin. Biele, welche andere durch ihre Pflege gefund gemacht hatten, starben selbst statt ihrer. diese Weise schieden aus diesem Leben die Hälfte unserer Brüder, Priefter und Diakonen und erprobte Männer aus dem Laienstande, so daß diese Art des Todes, welche aus großer Frömmigkeit und starkem Glauben hervorging, dem Marthrertode nicht nachzustehen scheint.' Das ist geschrieben im 3. Jahrhundert der Kirche 1: und dünkt es uns nicht, als hörten

mentis, praesertim apud istos, qui tanto tempore contemnunt, et postea volunt in omnem eventum sibi paratam Ecclesiam servam.

Bur Zeit der Peft in Genf im Jahre 1542 erbot fich von allen Predigern nur einer, Pierre Blanchet, den Peftfranken religiöfen Troft zu fpenden. ,Wenn Blanchet etwas zuftogen follte,' fcrieb Calvin, ,fo fürchte ich, felbst das Wagnig unternehmen zu muffen' (Rampiculte, Johann Calvin I, 148). Als Blanchet i. 3. 1543 ber Beft jum Opfer gefallen mar, erklärten famtliche Brediger Genfs, Calvin an der Spite, Gott habe ihnen den Muth nicht gegeben, in bas Pefthospital zu gehen. Calvin selbst ließ fich auf Staatskoften zu einer Commiffionsreise ins Ausland ichicken. Rach ber von ihm eingeführten Kirchenordnung durfte das Abendmahl den Kranken im Sause nicht gereicht werden. Selbst der gläubige Sarms (Paftoral II, 256) meint, im hindlick auf Luthers Aeukerung, es feien die Gemeindeglieder zu belehren, daß man ,des Predigers Leben nicht un= nöthigerweise in Gefahr fegen durfe und in ansteckenden Krankheiten schuldig sei, andere Menschen soviel nur immer thunlich von sich entfernt zu halten'.

<sup>1</sup> Bei Euseb. VII, 22.

wir die Geschichte des Opfertodes so vieler katholischer Jung= frauen, die zur Zeit der Cholera Marthrer der Liebe murden?

Da hat ein hl. Karl Borromäus anders gesprochen, als er in den Tagen jener furchtbaren Pest, die Mailand verheerte, den Priestern gebot, "lieber mit freudigem Herzen dem Tode entgegenzugehen, als den Gläubigen auch nur den geringsten Dienst zu entziehen"; ein hl. Alohsius, Vincentius von Paulo und Tausende mit ihnen haben anders geredet und gethan. Aber das nußte ja auch so seist redet in ihnen und wirkte so Großes in ihnen.

Derselbe Heilige, der diese hehre Schar katholischer Jungfrauen berusen und ihr seinen Geist eingehaucht, daß sie nun hingehen wie die Lämmer, mit dem Blumenkranze geschmückt, zur Schlachtbank und in den Tod für ihre Brüder in Christo, er hat uns auch das Geheimniß dieser heroischen Liebe geoffensbart. "Wenn ihr den heiligen Leib Jesu Christi empfangen habt," spricht er, "fühlt ihr da nicht die göttlichen Flammen in eurer Brust lodern?" 2

Das ift die Quelle und der unversiegbare, unerschöpfliche Brunnen der rettenden, aufopfernden Liebe. Sie geht aus vom Altare, sie kehrt zurück und führt hin zum Altare, sie wohnt und weilt immer am Altare. Vom Altare hinweg trug der Diakon die Gabe zum Armen, neben dem Altare hat die Liebe der Noth und Krankheit Zufluchtsskätten gebaut. Darum

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Concil. Mediol. V. P. II, cap. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vie de saint Vincent de Paul, par Louis Abelly. III, 183. Die Jesuiten und Schüler der von ihnen gegründeten Anstalten thaten sich gerade zur Zeit der Resormationsstürme besonders durch ihre Liebe zu den Kranken hervor. Bis zum Beginn des Dreißigjährigen Krieges sielen nach Alegambes (Heroes charitatis S. J. Rom. 1658) Angabe als Opser ihres Seeleneisers in dem Besuche von Pestkranken 121 Priester dieser Geselsschaft.

tragen alle Werke der Liebe hier in Paris wie überall in der katholischen Kirche das Siegel ihres Glaubens. Und darum können wir dem Werke der innern Mission nur insosern Bestand und Gedeihen versprechen, als es mehr und mehr auf katholischen Principien sich aufbaut; denn nur hier ist sester Grund, überall sonst Flugsand der Meinungen. Wo nicht, dann wird die Befürchtung wahr, die der schon erwähnte Berichterstatter ausgesprochen: "Sie sahen die Noth, sie schwatzen elegisch und dramatisch über dieselbe, machten auch schöne, gegliederte Pläne, hüpften einmal empor, wie wenn sie heraus wollten aus dem Sumpse, zankten sich aber gleich dabei über die Theorie des Heraushüpfens und — blieben drinnen."

Die katholische Liebe redet nicht viel, aber sie handelt. Plurimum facere et minimum de se loqui 1, dieses Wort des ernsten Römers ist ihr Wahlspruch. Mit Büchern läßt sich ja auch nicht der klassende Kiß außfüllen, noch mit Theorien eine Brücke über den Abgrund schlagen. Oft sind es schücketerne, ungelehrte und einfache Frauen, die den Grund legten zu den herrlichsten Vereinen der Liebe, und doch zeugen Plan und Anlage ihrer Schöpfungen von tiefer Weisheit — das Geheimniß der göttlichen Liebe auf dem Altare war ihr Lehrer und ewiges Vorbild. —

Es ist besonders in den letzten Jahrzehnten Außerordentliches hier geschehen zur Linderung der Noth; die Lage der Armen hat sich wesentlich gebessert; aber auch die Noth selbst ist in raschem Fortschritte gestiegen. Nur die große Anzahl wohlthätiger Institute, Personen und Vereine kann auch nur mit einigem Erfolg gegen diese massenhafte Verarmung kämpfen und dem socialen und sittlichen Verderben in ihrem Gesolge einen Damm entgegensehen. In einer Stadt, wo jeden Morgen 80000 Menschen aufstehen, die nicht wissen, wobon sie den

<sup>1</sup> Sehr vieles thun und fehr wenig von fich reben.

Tag seben sollen, und mehr als 100 000 von Unterstützungen seben, muß bei jeder Krankheit, jedem Steigen der Lebensmittel, jeder politischen Bewegung, die einen unvermeidlichen Rückschlag auf alle industriellen und commerciellen Verhältnisse übt, alsbald die bitterste Noth für viele Tausende eintreten. Die Zeiten für reiche Stiftungen und großartige Amosen sind mit dem Reichthume der frühern Jahrhunderte verschwunden, viele Anstalten mit ihren Gütern und Einkünsten hat die Revolution verschlungen, die Kirche selbst ist arm; nur Associationen können hier stellvertretend durch Ausbieten vereinter Kräfte eintreten.

Es würde mich zu weit führen, wollte ich, abgesehen von den öffentlichen staatlichen und städtischen Anstalten, die versichiedenen Vereine und Corporationen schildern, welche die Kirche zur Linderung der Noth gegründet hat und fortwährend überwacht und seitet. Es wäre mir aber auch dies nicht einmal möglich, denn die Liebe ist erfinderisch, und so entstehen mit jedem Jahre neue Unternehmungen für Bedürfnisse, die sich aufs neue fühlbar machen.

Vor der Februar-Revolution zählte Paris nach amtlichen Erhebungen 63 Anftalten, gegründet und geleitet von wohlsthätigen Vereinen; 4 Gesellschaften zur Unterstützung armer Wöchnerinnen; 25 Bereine mit Häusern für Erziehung armer Kinder; 11 Vereine, bestimmt, die Kranten, Armen und Altersschwachen in ihren Wohnungen aufzusuchen; 7 Vesserungszund Zufluchtshäuser; 5 Vereine für besondere Bedürfnisse der Armen; 11 religiöse Congregationen mit dem besondern Berufe der Krantenpslege; 15 Hospitäler mit ungefähr 6000 Vetten; 13 Pslegen — Hospices — mit ungefähr 12000 Vetten; 25 Kinderbewahranstalten; 33 Schulen der Brüder der christlichen Lehre für unentgeltlichen Unterricht der Knaben; 7 Unterrichtsanstalten derselben für Erwachsene; 28 Schulen von Ordensschwestern für unentgeltlichen Unterricht der Mädchen;

30 Schulen für unentgeltlichen Unterricht, von Laien geleitet; 5 Schulen für Lehrlinge; 12 öffentliche Armencommissionen — Bureaux de Bienfaisance; 34 Häuser für augenblickliche Hilfeleistung — Maisons de Secours.

### IV.

Ein Bild aus St=Lazare, wo gegen 1300 Büßerinnen eingeschlossen sind, ift mir seit meinem Aufenthalte in Paris nicht mehr aus der Erinnerung gewichen.

Im allgemeinen hat man hier drei Klassen unterschieden: solche, die zum erstenmal hierher kommen, dann die Rückfälligen und endlich die Unverbefferlichen. Jeder der hohen, luftigen Säle faßt gegen 50-60 Büßerinnen; auf einer kanzelartigen Erhöhung befinden sich beständig zwei Ordensschwestern, welche die Arbeiten leiten, die Ordnung aufrechterhalten und von Zeit zu Zeit belehrende Lectüre vornehmen. Ueberall herricht ftrenges Stillschweigen, eine der ersten Regeln dieses Hauses. Eine fanfte, milde Klosterfrau, aus deren Angesicht großer Ernst sprach, führte mich von Abtheilung zu Abtheilung, Ueberall dieselbe Einrichtung, dieselbe Ordnung, dasselbe Stillschweigen — aber auch überall dasselbe Elend, derselbe traurige Anblick tief entwürdigter Seelen. Wir betraten den großen, geräumigen Speisesaal; eine Schwester sprach das Dankgebet nach der Mahlzeit; aber man fah es vielen diefer verftorten Ge= sichter an, sie hatten schon lange das Beten verlernt. Gine Deutsche wurde mir vorgestellt; weil der Sprache unkundig. hatten die Schwestern noch wenig auf sie einwirken können. Es war ein gang verwahrloftes Gemuth; sie erzählte mir ihr Schickfal, das fie zulett hierher geführt hatte; es war die Geschichte eines großen Theils ihrer Unglücksgefährtinnen. Bersprechungen eines fahnenflüchtigen Soldaten trauend, hatte fie mit ihm in dem stürmischen Jahre 1848 Bater und Mutter und Heimat an dem schönen Rheine verlassen und war ihm nach Paris gefolgt. In kurzer Zeit hatte ihr Verführer ihre Habe verschwendet und war mit dem Nest spurlos verschwunden — ohne Brod, ohne Hisse, von aller Welt verlassen, sank sie nun immer tieser in Elend und Sünde.

Wir stiegen hinauf zu der Abtheilung der Kranken. Hier war Saal an Saal, Bett an Bett, Elend an Elend. Erprobte Büßerinnen hat man im Hause zurückbehalten, und sie werden nun als Dienstmädchen und Wartfrauen bei den Kranken verwendet unter der Leitung und Aufsicht der Nonnen, von denen je zwei einem Saale vorstehen.

Einen vollen Rachmittag brachte ich in St-Lazare zu. Ich habe die Kartäuser gesehen, die sich lebendig in ihre ftrenge Abgeschiedenheit begraben; ich war bei den Mönchen von St-Bernhard, die auf den eisigen, von ewigem Schnee bedeckten Höhen der Alpen weilen und auf den Wanderer harren, um ihm ein gaftliches Ufpl zu bereiten und die Verunglückten auf= zusuchen, und war gerührt von diesem mächtigen Erweise hei= liger Liebe; ich habe die Trappisten gesehen im rauhen Büßerhabit und die Kraft ihres Glaubens bewundert — aber was ich hier gesehen und gehört, ist mehr als alles dies. Ich war aufs tiefste erschüttert und Thränen traten mir in die Augen, als ich diese Thaten eines heiligen Heroismus schaute, diese Wunder gänglicher Hingebung, dieses Opferleben, das garte, schwache Frauen, darunter viele aus den höhern Ständen, sich erwählt haben. Mein ganzes Leben erschien mir unnütz und nichtig im Bergleiche zu diesem Berufe, der jeden Augenblick und unausgesett eine fast übermenschliche Selbstverläugnung fordert. Ich ichamte mich in meine innerste Seele hinein, daß ich auch nur eine Minute lang wähnen konnte, wir katholische Priefter hatten Gott Opfer gebracht, hatten Großes vielleicht geopfert! Hierher möchte ich jeden Priester führen, hierherein in dieses Haus, wo alle Armut, Krankheit, Etel, Clend, Sünde eines Babel wie Paris, wo alles vereint ist, was nur immer

dem Leibe schwer wird und die Seele niederbeugt, hierher zu diesen Engeln himmlischer Liebe, die ein Paradies bauen mitten in der Hölle, möchte ich ihn führen, und ihr bloger Anblid würde ihn so mächtig ergreifen, so wunderbar erheben und ftählen und mit frischer Opferkraft ausruften, daß er nie mehr die Burde seines priefterlichen Berufes fühlen, nie mehr fich weigern würde, die Last seines heiligen Amtes zu tragen. Wie aus dunklem Nachthimmel hell und mild die Sterne herein= leuchten in dieses Leben, so muffen diese reinen, klaren, jung= fräulichen Seelen hellglänzend hinaufstrahlen vor dem Angefichte Gottes und feiner Seiligen mitten aus dem muften, trüben Nebel der fündigen Stadt, und Gottes Auge muß wohlgefällig ruhen auf diesem heiligen, geweihten Giland in den dunkeln Fluthen des Verderbens, die es rings umwogen. Das sind seine außerwählten Bräute, die ganz nahe sich unter sein Kreuz geftellt, die sein größtes und schwerftes Kreuz aus Liebe zu ihm mit ihm getheilt, seine Delbergstrauer um die Sünden der Welt, seine Betrübniß bis zum Tode — auch sie theilen bis zu ihrem Tode diese Trauer wegen der Sünden ihres Volkes.

Nein, ein Bolk, das solche Töchter hat, kann nicht untergehen; denn die Liebe überwindet alles, die Liebe ift stärker als der Tod; und wären die Sünden ihres Bolkes noch so groß, größer ist die Liebe. Sie ist ein göttliches Element für dieses Geschlecht, auf solchen Erscheinungen beruht unsere Hoff-nung für die Zukunft von Frankreich.

Wir schritten über einen weiten Hof. Arm in Arm, mit rohen, frechen Gebärden keck auftretend, ging eine Abtheilung der Verworfenen hier auf und nieder. Mir ekelte bei diesem Anblicke der tiefsten Entartung; es war ein Bild, der Schilberung eines Dante würdig als passende Staffage eines der tiefsten Kreise seiner Hölle. Ich wandte mich ab von ihnen, aber wie erschien mir die einfache, anspruchslose Gestalt der frommen, sanften Schwester so groß, so unendlich erhaben!

Welch schneidender Gegensatz war das zwischen dort und hier! Wahrhaftig, Unschuld und Reinheit verklären, vergöttlichen den Menschen. Welch ein greller Abstand zwischen diesen verwelkten, verfallenen, verwilderten Gesichtern mit erloschenen, ausdruckselosen Augen, mit stierem Blicke, in dem nur noch das unreine Feuer niedriger Lüste lodert, und diesen engelgleichen Wesen, die nichts sind als Unschuld, Liebe, Mitleid und Hingebung!

Wir famen in eine andere Abtheilung des weiten Gebäudes, um nach der Kapelle zu gehen, von der ein zweiter Hofraum uns trennte. Während wir hinübergingen, hörte ich in einiger Entfernung ein wildes Toben und Lärmen, robes Singen, burch gellendes Rreischen weiblicher Stimmen und wieherndes Gelächter von Zeit zu Zeit unterbrochen. Mir ward ganz unheimlich zu Muthe. "Ach mein Herr," antwortete die Schwester, die mein Befremden bemerkt hatte, ,es find die Un= bezähmbaren — les Indomptables.' — Sie sind hier in einem besonderen Gefängniffe abgesperrt. Man könnte an eine Brä= deftination zur Sölle glauben, wenn man bort, wie alle Mittel an diesen verstockten, verhärteten Herzen umsonft verschwendet find, Liebe und Strenge, Lohn und Strafe, Gebete und Gnade - alles, alles umfonft. Denn kein Lafter, hat es feine scharfen Krallen tief in die Seele eingeschlagen, halt so sein Opfer fest, das es einmal recht erfaßt hat, wie dieses, und läßt es nicht mehr los, bis es das Mark in den Anochen aufgezehrt und sein Herzblut ausgesaugt hat, um es dann hinzuwerfen, eine Leiche an Leib und Seele, einen lebendig Gestorbenen. Sie haben sich der Sünde hingegeben, und nun find sie Knechte der Sünde geworden, die ihre Sklaven mit ehernen Retten gebunden, willenlos, wie das Thier zur Schlachtbank, zum ewigen Berderben schleppt. Sie denken gar nicht mehr daran, biefe unglüdlichen Opfer, daß fie das eiferne Joch der Sünde abschütteln wollen — es gibt einen Grad von fündiger Gewohnheit, wo die Freiheit des Menschen fast auf den Rull= punkt herabgesunken ist und Gott die Sünden durch Sünden straft. Und sie singen, die Unseligen! — "Bin ich nicht froh? Daß Gott erbarm'!" sagt Clemens Brentano in den "Lustigen Musikanten".

Ich beschloß meine Wanderung durch diesen Jammer mit einem Besuch bei der Oberin. Man führte mich in ein ein= faches, aber reinliches Zimmer, mit ziemlich dürftiger Ausftattung; einige Lithographien, mehrere Ordensstifter vorstellend, und ein großes Crucifix bildeten deffen vorzüglichsten Schmuck. Während ich hier wenige Augenblicke wartete, tonten von ferne die rauhen, wilden Stimmen der "Unbezähmbaren" zu mir herüber. Es war eine eigenthümliche Situation. Die Oberin war eine Frau in den mittlern Jahren, aus ihren Zügen fprach vor allem Festigkeit des Charakters, Umsicht, verftan= diger Blid und gereifte Erfahrung; ihre Unterhaltung und ihr freundliches, tactvolles Benehmen, mit vieler Würde und großem Ernste gepaart, berriethen eine Frau von Welt und auten Formen, aber alles veredelt und geheiligt durch den driftlichen Beift. Ihre Congregation, deren Stifterin noch am Leben ift, unter dem Namen der "Schwestern von Maria Joseph", ift ausdrüdlich zum Dienste in den Gefängnissen für lafterhafte und verwahrloste Frauen gegründet worden, und die meisten Centralgefängnisse von Frankreich werden von ihrem Institut geleitet. In Paris find gegenwärtig 43 Schwestern, theils hier in St-Lazare, theils in dem Privatarbeitshaus — Ouvroir in der Straße Vaugirard. Jene Sünderinnen, welche in St-Lazare hinlängliche Beweise von Besserung gegeben — und wie mir versichert wurde, soll immer eine beträchtliche Anzahl aus ihren Berirrungen zurudtehren, seit die Schwestern dieses Gefängniß übernommen haben — und für die Zukunft ein Leben in Buße und Arbeitsamkeit geloben, finden in diesem ju dem Zwede befonders gegründeten Saufe Aufnahme, wo ein Berein wohlthätiger Frauen - Dames de Patronage -

für Unterhaltung und Beschäftigung so lange sorgt, bis ihre Sittlichkeit erprobt ist und sie irgend einen Dienst in guten Häusern übernehmen können.

Ich drückte der ehrwürdigen Oberin meine Hochachtung und Bewunderung aus für einen Berein, der vor folchen Groß= thaten beiliger Opferliebe nicht guruckbebt, der fich einschließt mit den Gefangenen in die Gefängnisse, um hinter schwerem Schloß und Riegel, zwischen hohen, finflern Mauern, über die faum ein Stud Himmel hereinfieht, in dumpfen, sittlich verpesteten Räumen mit dem Auswurfe der verderbten Städte ein ganzes langes Leben voll Mühe, Entfagung und Selbst= verläugnung hinzubringen, bis der Tod ihnen Befreiung ge= währt. Und wir haben unter uns zarte, kaum siebzehnjährige Jungfrauen', fette fie bestätigend hingu, aber betrachten Sie Dieses blühende Leben, die Frische der Gefundheit auf ihren Wangen. Das bleibt freilich', fuhr fie fort mit einem Tone tiefer, beiliger Ueberzeugung, ,ben Ungtäubigen ein Räthsel, aber der Glaube löft es uns. Das ift die Macht des Glau= bens, alles hängt ab vom Glauben, alles fommt darauf an, ob man glaubt, benn im Glauben bermögen wir alles. Und so wandeln wir hin im Glauben unter diesen armen, verlorenen Kindern wie in einem Garten voll Rofen.

Das war das lette Wort, was ich in St-Lazare hörte. Aber noch lange nachher tönte in meinem Innern dieses Wort der Oberin nach: Nous nous promenons ici comme dans un jardin de roses!

# IV. Die Königsgräber zu St-Denis 1.

Anblick der Abtei. — Die Revolution; Zerstörung und Wieder= aufbau. — In Meudon.

### I.

Im prächtigen Schlosse von St-Germain wohnte Ludwig XIV., von den französischen Schriftstellern ,der Große' genannt. ,Der Staat, das bin ich!' hatte er gefagt, und keiner hatte ihm widersprochen. Alls Sonnengott stellten ihn die Maler dar, der älteste Adel von Europa, in seiner innersten Rraft gebrochen, haschte gierig nach einem Strahl seiner Gunft, und die ganze Ration sonnte sich in seiner Größe. Alle Monumente schmückte die Kunft mit seinem Bilde, Corneille und Racine besangen ihn dankbar als den Mäcenas des Jahr= hunderts, und selbst von heiliger Stätte herab hatte die Schmeichelei nicht felten ihn den Größten der Sterblichen genannt. Aber wenn er am Morgen hinaussah von dem Balkone seines Schlosses bin über die heitere Landschaft mit den wogenden Kornfeldern, dem saftigen, abwechselnden Grun der rebenumkränzten Hügel, von tausend blendend weißen Landhäusern übersät, da ward seine Stirne finster und seine Seele traurig, die eben noch Träume voll Lust und Pracht umgaukelt hatten.

Bor seinem Blide stand der graue, sinstere, unheildrohende Thurm von St-Denis; am äußersten Saum der Landschaft stand er da wie die düstere Gestalt des Todes, der ernste

<sup>1</sup> Gefchrieben im Jahre 1854.

Mahner mit hochausgestrecktem Finger, der ihm das Memento mori! schrieb auf die goldene Wand seiner Prunksäle, gierig wie das Raubthier nach der Stunde, da es auch ihn verschlingen sollte wie die übrigen Könige von Frankreich, deren Leichname in seinem Innern ruhen seit tausend Jahren.

Ludwig konnte diesen Anblick nicht ertragen. Die Gestalt, die dort jeden Tag aufs neue seines Namens ,der Große' zu spotten schien und immer hinwies auf die Stunde, da all seine Pracht in Rauch zersließen sollte — verjagen konnte er sie nicht. Seine Marschälle Villars, Catinat, Conde konnten Länder verheeren und zu Einöden machen — aber jene Gestalt verjagen, das konnten sie nicht. So sloh er denn weit weg vom Anblick des Todes; eine sandige Wüste schuf er in Versailles um; hier sah er nichts mehr als Lustgärten, Schmeichler und Lakaien aus jedem Stande. Aber der Thurm von St.Denis blieb stehen, und dem Tode war er nicht entslohen.

Eines Tages stand ein schwarzumslorter Sarg vor dem Altare, umgeben von allen Größen der Nation, und von der Kanzel rief eine Stimme durch die Stille des Todes — es war die Stimme Massillons —: Dieu seul est grand, mes frères!

An einem freundlichen Morgen besuchte ich die Abtei St-Denis. Der Weg führt durch die Borstadt St-Denis. Es ist ein Gefühl, wie wenn man von der Kliste des Meeres aus weiter landeinwärts geht, so oft man vom Mittelpunkt von Paris nach seinen äußersten Linien wandert; mehr und mehr verstummt das Wogen und Brausen der großen Stadt, und das Herz wird uns wieder weiter, der Geist freier und ruhiger. Durch ein Dorf jenseits des Walles, Lachapelle St-Denis, hatte ich noch zu gehen, und eine unabsehbar weite Ebene lag vor meinen Blicken. Nach einer halben Stunde hatte ich St-Denis erreicht. Es ist eine stille Stadt, die

gegenwärtig kaum über 5000 Einwohner zählt. Die Sonne goß ihren Glang vom reinsten blauen himmel herab, aber es war doch kein rechtes Leben, keine Freude in diesen Gaffen es war alles so öde und schwermüthig wie in dem Vorhofe eines Leichenackers. Ich folgte ber am wenigsten öben Straße; nach wenigen Minuten ftand ich vor der Abtei. Sie wurde gegründet zu Ehren des Schutheiligen von Frankreich, Dionysius, durch König Dagobert im Jahre 613; Karl der Große ließ die Kirche neu aufführen im Jahre 775. Abt Suger, der von einem Bauernknaben zum allmächtigen Minister und Regenten von Frankreich sich aufgeschwungen hatte, ließ im Jahre 1130 auch diese zweite Kirche niederreißen und begann einen großen und prachtvollen Reubau. Unter Phi= lipp dem Schönen erhielt sie ihre lette Geftalt bis zum verhänanisvollen Jahre 1793. St-Denis war jahrhundertelang die mächtigste und reichste Abtei, Könige bekleideten die Burde eines Abtes. Hier wurde die Oriflamme aufbewahrt, die den Heeren vorausgetragen ward jum Siege; ,Montjope und St. Denis!' war durch Jahrhunderte der Schlachtruf der Franzosen. St-Denis war die Nekropolis von Frankreich. Alles, was in den Palästen geglänzt und auf den Thronen geherrscht, was die Bolker gefürchtet oder geliebt — es kam hierher zur ewigen Rube in den Reihen der Bäter; alle Häupter, die Kronen getragen, legten sich nieder zum langen Schlafe auf den fteinernen Pfühlen bon St-Denis. Wenn die Thore der Todtenstadt sich aufschlossen, da ging Trauer durch das Land. Le roi est mort! rief der Herold von Frankreich; es war das nur eine Handvoll Afche mehr zu dem Aschenhaufen, ein neuer Tropfen Vergänglichkeit in das Meer der Vergangenheit. Alle Wege des Lebens, welche die Könige von Frankreich, seine ftolzen Prinzen und Bergoge gegangen, alle führen hin, alle münden aus in die Todten= gruft von St-Denis; der Strom der Zeit, der fie getragen,



Die Abteikirche von St-Denis,

ftiirzt fie dort hinab, wie der Wafferfall seine Wellen in den Albarund stürzt, schnell und immer schneller. Und jett find es nicht Könige mehr, nicht Fürsten, keine Hoheit trennt sie mehr und keine Größe; Asche und Verwesung, Würmer und Moder haben alle gleich gemacht. Der lette Todte weilte auf der Mitte der Stufen, die hinab ins Todtenreich führen, als warte er, als rufe er seinem Nachfolger. Dieser kommt und fäumt nicht lange. "Sieh, du bift geworden wie einer aus uns!' ruft die Todtenstadt ihm entgegen — und der Wächter steigt vollends hinab und streckt sich hin auf sein schwarzes, marmornes Bett. Und nun hält der neue Anköminling die Wache an der Pforte der Unterwelt. Alle Generationen der Könige find da hinabgesunken, lauter Könige und Fürften, die hier Staub geworden wie der Staub des letten ihrer Unterthanen, nur daß vielleicht mehr Sünden ihn entweihten und mehr Thränen der Unterdrückten an ihm hängen. ,Wie find die Reihen so enge,' rief hier Bossuet in der Leichenrede auf Henriette von England, wie hat der Tod Eile, alle Plätze auszufüllen! D Eitelfeit, o Nichtigkeit! Alles ift eitel, außer das Bekenntnig unserer Eitelkeit!"

Als ich eintrat in die majestätischen Hallen, waren eben die letzten Töne des Requiem verklungen, das jeden Morgen hier gesungen wird. Bom altersgrauen Thurme herab scholl der dumpse Ton der Glocke und hallte wider unter diesen vielhundertjährigen Säulen und Gewölben. Es war recht traurig in der Kirche, öde, kalt, leer, ausgestorben, wie der verlassene Grabstein eines Menschen, an den keine Seele denkt, der von allen vergessen ist. Da steht der Sarkophag der Könige, aber es ist kein Bolk da, das um sie trauert; einige Personen aus den niedern Klassen traten mit mir ein; gleichsgiltig, neugierig, ahnten sie nicht, daß sie hier vor dem Resliquienschrein ihrer Größe stehen, daß die Geschichte von einem Jahrtausend in dieses Buch von Stein gemeißelt ist. St-Denis

hat keinen Plat mehr in dem Herzen des jetzigen Frankreich; St-Denis ist ein Anachronismus in der Gegenwart.

#### II.

Ludwig XV. war der lette König, der hier auf den sech= zehnten seines Namens wartete, welcher ihn ablösen sollte von der Todtenwache. Aber er harrte vergeblich. Gott hatte beichloffen, Frankreich zu züchtigen für die Sünden feiner Könige. Ludwigs XVI. Haupt fiel auf dem Schafott, sein Leichnam wurde schmählich in eine Grube eingescharrt, fern von den Gräbern seines Geschlechtes. Aber bas war noch nicht genug; Die Fürsten hatten schrecklich gefrevelt an Gott und seinem heiligen Gesete -- sie sollten schrecklich bugen bor dem Un= gesicht aller Völker der Erde. Die Gräber von St=Denis'. fagt Chateaubriand, waren berühmt unter den Gräbern der Menschen; die Fremdlinge strömten bon allen Seiten berbei, seine Wunder zu schauen; aber da erhob sich eine Windsbraut des göttlichen Grimmes und trieb die Wogen der Bolfer bin gegen den Balast des Todes, und erstaunt rief die Welt: "Wie ift untergegangen der Tempel Ammons in der Bufte!" Es follte die größte Rache Gottes an Frankreichs Königen geübt werden, es follte ein Strafgericht über sie fallen, wie der Prophet Gottes kein furchtbareres mehr kennt: "Ich will heraufführen über euch das Schwert, und zu Schanden foll werden all eure Herrlichkeit -- ich will zerstören eure Gräber und eure Gebeine umberstreuen. . . An jenem Tage werden sie hinauswerfen die Gebeine der Könige von Juda und die Gebeine seiner Fürsten aus ihren Gräbern — die Sonne soll auf sie scheinen und der Mond und alles heer der Sterne; nicht gesammelt sollen sie werden und nicht begraben, ein Haufen Roth follen fie werden über dem Angefichte der Erde." 16

<sup>1 3</sup>er. 8, 1.

Am 16. October 1793 wurde es laut in den stillen Mauern der Abtei. Statt der frommen, wehmuthigen Chorale, die für die ewige Ruhe der Begrabenen beten, heult wie ein Gewitter= sturm die Marseillaise aus tausend und tausend wilden Kehlen durch die alten, ehrwürdigen Hallen — mehr und mehr ftrömt die Menge herein durch die eingebrochenen Thore. Die Republik hält ihren Gottesdienst — Camille Desmoulins und die übrigen Gefandten des Convents — es war ein schauerlicher Tag. Statt der Mitra die Jakobinermüße, statt des feierlichen Zuges der Mönche zum Grabe der Könige der tolle Tanz der Car= magnole; an der Stätte, wo Boffuet und Maffillon unfterb= liche Worte gesprochen, hallt der Ruf der Männer des Bergs zum Beginn der Feier. Da fallen die Kreuze; fie werden zerschlagen und zertreten, die Altäre zertrümmert und besudelt, die ernsten Gestalten der steinernen Aebte und Ritter und Herren berstümmelt, verhöhnt, unter Fluchen und wieherndem Gelächter durch die Stadt geschleift. "Borwärts!" ruft Des= mouling. — Die Republik hatte Blut gekostet und Blut ge= trunken, das Blut des Königs und das Blut der Priester aber sie ist nicht satt. Ihre Hnänennatur treibt sie vorwärts; fie muhlen die Graber auf, fie wollen Leichen. Die Pforten der Grüfte — ein Werk Karls des Großen — werden ge= fprengt; hinab fturgt fich ber zügellose Haufe. Da lagen sie alle in ihren Betten von Stein — die Merowinger, die Karolinger, die Capetinger, die Balois, die Bourbons — alle Größen der Geschichte von Frankreich - die Herzoge und Herzoginnen, die Prinzen, Dauphins und Marschälle. Ginen Augenblick schauerte die Rotte -- die ernsten, scharfen Gesichter der alten Helden jagten ihnen nach Jahrhunderten noch Furcht ein -- es lag noch Majestät in den verblichenen Zügen dieser Könige — aber Desmoulins geht voran, die andern folgen. Die Leichname werden herausgeworfen, die Gewänder in Fegen zerriffen — da liegen sie schmählich in ihrer Blöße. Die

Sansculotten, die Fischweiber fühlten ihre Buth an den ent= ehrten Leichnamen; fie gaben ihnen Fauftschläge, zerrauften ihre Haare, schnitten ihnen die Glieder ab und warfen die verftummelten und besudelten Leiber dann bin, ben Stragen= jungen zu Spott und Spiel. Doch laffen wir den Schleier fallen über dies scheußlichste Schauspiel in der Geschichte von Europa. Es waren der Todten so viele — ein Tag reichte nicht aus, die Hanen waren mube geworden. Sie kamen des andern Tages wieder und am dritten wieder. Frankreich follte gereinigt werden von dem letten Refte des Königthums; alles wurde durchsucht, alles besudelt. Das Volk sollte Rache nehmen für das Unrecht, das es seit Jahrhunderten von seinen Rönigen erlitten — feine einzige Leiche entging den Beftien. Alle wurden fie hinausgeworfen — Heinrich IV., der König des Bolkes, und Ludwig XII.; die Bäter des Landes und feine Dränger, der Regent, der schändliche Orleans, und Fene-Ions trefflicher Zögling, der Dauphin; die Medicis und die qute Henriette von England; Ludwig der Heilige und Lud= wig XV. — da lagen sie alle übereinander in einer schmäh= lichen Grube. ,Gin Haufen Roth follen fie werden über dem Angesicht der Erde.' Das war ein schreckliches Gottesgericht! So wurde der Frevel gerochen, den des großen' Ludwigs Mordbrennerbanden an den Kaisergräbern zu Speier einft verübt hatten.

Aber noch läßt der Zorn des Herrn nicht nach, und seine Hand bleibt ausgestreckt. Das letzte Andenken an die Könige sollte verschwinden. St-Denis, das Heiligthum der Nation; St-Denis, an dem zwölf Jahrhunderte in Ehrfurcht vorübergegangen waren, in dem jede Generation ihr Kostbarstes niedergelegt; St-Denis, geweiht durch so viele Thränen, die hier gestossen, so viele Seufzer, die hier aus dem Herzen gestiegen, so vielen Schmerz, der hierher getragen war: St-Denis sollte der Erde gleich gemacht werden. Seine starken Säulen wurden

zerschlagen und ftürzten ein, der Wind zog klagend durch die leeren Hallen, der Regen ichlug durch die offenen Fenfterbogen, und in sein Inneres schien die Sonne bei Tag, der Mond zur Nacht, und alles Heer der Sterne — die Republik hatte das Bleidach abgedeckt und Rugeln daraus gegoffen. Die letten Anhänger der Könige sollten durchbohrt werden von den letten Reften der Königsgraber. ,St-Denis ift zerftort," klagte Chateaubriand im Anfange Dieses Jahrhunderts, , die Bögel fliegen durch seine öden Räume und Gras wächft auf feinen zerschlagenen Altären. Statt des Grabgesanges, der einst unter seiner Wölbung widerhallte, hört man nur noch den Regen, der von seinem zertrümmerten Dache niederträuft, oder das Fallen eines Steines, der fich von dem Gemäuer ablöft.' Erst Napoleon that dem Werke der Zerstörung Einhalt. Er war in das Erbe Karls des Großen eingetreten und hatte seine Kaiserkrone sich aufs Haupt gesetht; darum sollte die alte kaiserliche Gruft auch ihn und seine Familie aufnehmen. Aber er hatte Wind gefät und erntete Sturm; er und seine Familie wurden zerstreut wie Spreu über dem Angesichte der Erde — ein felfig Eiland ward sein Kerker und sein Grab. Und sein Sohn, der Erbe seines Ruhmes, schläft ferne von ihm bei den Kapuzinern in der Todtengruft zu Wien.

Ludwig XVIII. und Karl X. setzten die Arbeiten fort, und unter Ludwig Philipp wurde die innere Restauration vollendet. Alle bauten sie an ihrem Grabe — aber sie sollten nicht sagen dürsen: Solum mihi superest sepulchrum! Nicht einmal das Grab wurde ihnen gegönnt — so eitel ist die größte Größe auf Erden. — Beide, Karl X. und Ludwig Philipp, liegen begraben in fremder Erde, im Lande der Erbsteinde ihrer Nation. Ludwig Napoleon ist auch in St-Denis seinem großen Oheim gesolgt; er fährt fort, der Kirche seine

<sup>&#</sup>x27; Allein das Grab ist mir noch übrig.

Fürsorge zu widmen. Wird er hier einst seine lette Ruhe sinden? Oder schmückt er nur das Monument, das den bersherrlichen soll, der ihn einmal vom Throne stößt?

Beim ersten Eintritt in die schone Kirche bemerkt man faum, was für gewaltsame Ratastrophen an diefen Mauern vorübergegangen find. Es ift ein herrlicher Bau, fast wie aus einem Guffe, mit Ausnahme ber Krypten mit nur wenigen Reften im Stile der vorgotischen Zeit. Ginen Augenblick könnte man sich täuschen, sich um ein Jahrhundert zurückverset glauben. In reichen Gewändern umgeben die Süter des Grabes der Könige den Hochaltar. Ludwig Philipp stiftete hier ein Rapitel, bestehend aus 10 Bischöfen und 24 Canonikern; helle Rauchwolken steigen zwischen den schlanken, ftrebenden Säulen empor und ziehen langsam unter der Wölbung bin. Requiem, unterbrochen von den mächtigen Tonen der Hörner, wie fie in Frankreich den Choral begleiten, fleht um die ewige Ruhe der Todten. Aber die Gräber sind leer — ihre Asche ist in alle Winde zerstreut; nur Ludwig XVI. und die unglückliche Marie Antoinette, Ludwig XVIII. und der Herzog von Berry liegen hier und einige wenige Reste von Gebeinen, die man gefunden hatte nach der schauerlichen Feier von 1793 und forgfältig gesammelt und hierher getragen, wie der Mensch am Tage nach der Fenersbrunft auf die Brandstätte eilt, um unter dem Schutte ein halbverkohltes Andenken an fein früheres Besithum zu finden. Wir hören die dumpfdröhnenden, langfam hinzitternden Schläge der Glocke vom altersgrauen Thurme herab, so ernst, so melancholisch, als wären es die Bulsschläge der unwiederbringlich hinabeilenden Zeit - aber es ftromt fein Bolf mehr herbei, um ju trauern am Grabe feiner Rönige. Der Name des Königs, bei deffen Nennung der Franzose von ehedem fein Saupt entblößte, hat feinen Zauber verloren; es find nur noch wenige, die wie du Guesclin sprechen: Mon âme à Dieu, ma vie au roi! Die Gefalbten des herrn hatten sich selbst entweiht, und darum verwarf er sie von seinem Angesichte. Und das Bolk rief ein furchtbares: Amen!

St-Denis ift wiederhergestellt -- ein Grab ohne Leich= name, ein Katafalk ohne Todte; seine Grüfte find leer, St-Denis felbst ist ein Leichnam. Ich weiß nicht, ob ich nicht die Abtei lieber sehen möchte in dem Zustande, wie sie nach 1793 war. Da war es eine Ruine, aber da war es doch etwas; da konnte man sich niedersetzen unter Trümmer und hinaufblicken zu den schweren grauen Wolken, die bom Sturme gejagt über die gerriffenen Mauern gieben, und nachdenken über die Bergänglichkeit aller Dinge, wie der Einsiedler vor dem Todtenkopf. Jest wird es uns nicht wohl zu St-Denis; es ist uns unheimlich hier, es ist eine Leiche, man hat sie geschminkt, mit Flittern und Bändern geziert. Man hat neue Glasmalereien an den Fenstern angebracht; ich sah eine im Seitenschiffe, die Stiftung des Kapitels durch Ludwig Philipp borftellend. Er und seine Minister erscheinen im blauen Frack, den Galanteriedegen an der Seite. Das ist die Malerei auf einem gotischen Fenster in einer herrlichen gotischen Kirche mit den Heldengestalten Chlodwigs, Dagoberts, des ritterlichen Franz I. und Heinrich IV.!

Das neugierige Volk läuft hinzu, es drängt sich hinein in die Grüfte, man gafft, man schwätzt, man lacht und man macht Bemerkungen über diese ernsten, langgestreckten steinernen Vilder. Der Concierge geht voran, der Hausen Fremder und geschwätziger Pariser folgt; neben mir ging ein Weib aus dem Volke in unordentlichem Anzuge, sie hatte ein saugendes Kind an der Brust. Man sieht es recht deutlich: der Franzose der Gegenwart hat kein Verständniß mehr für seine Könige. Wie könnte auch der junge Mensch, der seinen Volkaire gelesen, oder die Grisette, die Paul de Kock und Sue, und wie dergleichen schmutzige Literaten mehr heißen, in Andacht studirt hat, anders hier eintreten als mit einem Gefühle souveräner

Berachtung der Voruntheile und Thrannei dieser barbarischen Jahrhunderte! "Hier liegt Pipin der Kurze," ruft die monotone Stimme des Concierge, "hier in der Mönchskutte Chlodwig, hier Blanca, hier Franz I., hier Karl, der in der Bartholomäusnacht auf seine Unterthanen schoß, hier . . . 'Doch die Reihe scheint nimmer enden zu wollen; man bleibt stehen, man betrachtet, betastet diese eigenthümlichen, oft sehr ausdrucksvollen Gestalten, aber der Führer drängt vorwärts und mahnt zur Eile, denn es gibt hier viel zu sehen, der Tod hat reiche Beute. In buntem Wechsel ziehen diese Vilder an uns vorüber, es schwindelt uns, die schweren niedern Gewölbe scheinen auf unserer Bruft zu liegen und den Athem zu beengen. Endsich ist der lange Katalog zu Ende, den der Aufseher herabliest wie der Kerkermeister die Liste seiner Gefangenen, als wollte er sagen: Die alle da sind mein, und es entgeht mir keiner.

Ich habe einen Ebelmann gefannt; als dieser bei geänderten Vermögensverhältnissen die Burg seiner Väter nicht mehr beshaupten konnte, trug er das Dach ab und machte sie zur Ruine. Man hatte sie ihm abkausen wollen: der eine, um eine Fabrik, der andere, um eine Brauerei darin zu errichten. Er machte lieber eine Ruine daraus, als daß er sie hätte entweiht gesehen; als er zum erstenmal vom Thale hinaufschaute, und die nachten Mauern ihn anblichten, sah sein Vegleiter eine Thräne an seinem dunkeln Barte hängen. Die Philister sagen, er hätte nicht recht gethan. Aber um die zerfallenen Mauern schwebt etwas wie vom Hauch der Ewigkeit, und mit dem dunkeln Epheu winden sich ernste Gedanken an den geborstenen Thürmen hinauf.

Alls ich heraustrat aus St-Denis, war es Mittag. Der Himmel war rein, wie von geschliffenem Stahl; die Herbstfonne meinte es so gut, als wollte sie Abschied nehmen auf lange Zeit. Einzelne vergilbte Blätter sielen leise von den Pappeln, die den Weg umfäumen. Die alte Abtei stand so traurig da wie ein Greis, der seine kalten, fast erstorbenen Glieder an der Sonne wärmt; ein heller Strahl siel über ihre Vorderseite, die Fenster glänzten bei diesem Sonnenblick, es war wie ein plöglich aufzuckendes Lächeln auf dem Angesicht des Sterbenden.

Ich nahm einen Wagen, fuhr nach der Richtung von Paris über die Sebene hin, auf der die Kämpfe der Ligue gewüthet und die getränkt ist mit dem Blute des ritterlichen Connétable Anne de Montmorench, bog dann gegen Südwest ab und gelangte nach Meudon.

Es ist dies ein älteres Luftschloß der Könige auf einer fanft ansteigenden Söhe, welche die Gegend weithin beherrscht, mit großen Gartenanlagen im Geschmacke Le Rôtre's. Die Aussicht von der Terrasse herab ist entzückend. Paris lag vor mir, nahe genug, um die Stadt mit ihren Kuppeln, Säulen, Thürmen und Triumphbögen ganz zu sehen, aber wieder zu ferne, um über dem Labyrinthe zu stehen und es vollständig zu überschauen. Unmittelbar zu meinen Füßen in malerischer Abwechslung die Reihen der Landhäuser, halb versteckt unter Bäumen und Laubwerk in den mannigfaltigsten Schattirungen, die in einem unermeglich weiten Bogen fich um die Stadt ziehen. Unter einem so schönen Himmel, in dieser lachenden Landschaft, die vor uns liegt wie überschattet von allen Gütern und Gaben und Genüffen des Lebens, wo nichts als Glück ausgeftreut scheint, da ist es, als wolle alles zum frohen Genuffe des Lebens einladen. Rabelais wäre vielleicht der Welt nicht bekannt geworden, hätte er anderswo gelebt, an den ber= ödeten Rüsten der Bretagne oder zwischen den rauben Bergen des Jura.

Ja, der Pariser Shbarite hätte recht — wenn nur eines nicht wäre. Mein Blick schweifte weithin über die Stadt mit all ihrem Glanz und ihrer Pracht; am äußersten Horizont stand etwas, scharf herausgehoben durch den hellen Hinter= grund, düster, drohend wie die Gestalt des Todes. Es war der Thurm von St-Denis. Er stand da, als wollte er spotten des ohnmächtigen Treibens der Millionen da herum, als wollte er sagen: Und doch seid ihr mir alle verfallen! Das ist der eine bleibende Hintergrund in dem heitersten Gemälde des Lebens, das ich je gesehen; das gellt wie eine schneidende Dissonanz durch die Festgesänge der Freude. Ja, wenn St-Denis nicht wäre mit seinem sinstern Thurme und seinen kalten Gräbern, mit seinem Moder und Geruch der Berwesung – wenn der Tod nicht wäre, da hättet ihr vielsleicht recht, ihr Männer und Frauen des Genusses!

Ich ließ mich nieder unter einer schattigen Platane; ihre Blätter rauschten in der Abendluft, als wollten sie erzählen von den Festins und was sie alles schon hier gesehen hatten. Da dachte ich an Bossuets Worte unter dem Dome von St-Denis: "D Eitelkeit, o Nichtigkeit! Alles ist Eitelkeit, außer das Bekenntniß unserer Eitelkeit!"

Ich öffnete mein Brevier; es war eben das Fest der Kreuzerhöhung. Ich sas den Hymnus zur Besper: O crux, ave, spes unica!

<sup>1</sup> D Kreuz, fei mir gegrüßt, du einzige Soffnung!



# Orts:, Personen: und Sachverzeichniß.

21 chenbach, A. I 137. Achensee II 57. Achtermann, W. I 112. Abel, Continuität und Bedeutung II 549; und Juden II 582 f. Admont 1I 267. 273. Adragna I 431. Uffre, Erzbischof d' II 617. Aichner, S. II 141. Alarich I 320 f. Albini, v. II 533. Mert, Dr. I 156. Aleffandrini, A. I 351. Alfons III. von Efte II 199. Alohsius von Gonzaga, hl. II 665. Altenstein II 362. Altstadt II 580. 594. Mizog, J. B. I 432. 436 456; II 408. Amalasuntha I 310. Ammersee II 448. 492. Undechs II 448. Antonelli, J., Cardinal I 427. Antonini II 150. Antonius von Padua, hl. I 206. Anzoletti, P. II 141. 254. Aquinum I 480. Arco II 166. Arlberg II 303. Armenien I 545. Aschenroth II 573. Affifi I 171. 209; Berg Alvernia I 245; S. Francesco I 212; S. Maria degli Angeli und Portiuncula I 232. Attems, O. M. Graf v. I 140.

Ah, A. II 208. Auerbach, B. II 420. Augustinus, hl. I 57.

**B**aaber, F. v. I 5. Baber, J. 1I 407. 439. — K. II 407. Baini, J. I 143. Barnabo, A., Cardinal I 426. Bauernfrieg II 546. Bauernftand, seine Bedeutung II 550; Religiofität II 578. Baugulf II 580. Bautain, Abbé II 642. Beneditt, fl., Benedittinerorden I 315. 465; II 483. Benkert, F. G. II 429. Berger, O. II 281. Bergfere II 16. 417. Bernardino, hl. I 254. Bernardo da Quintavalle I 177. Bernardone, P. I 174. Bernhard, hl. II 205. Beuron II 442. Benfchlag, W. II 65. Bilder, religiöse II 353. 357. 361. 369; Votivbilder II 475. Bilio, L., Cardinal I 426. 428. 436. Bizzarri, J. A., Carbinal I 426. Blättler, P. R. II 331.

Blanchet, P. II 664.

Blasien, St. II 439. Bodenlaube, die II 595.

Garifenda I 286. Bonaventura, hl. I 215.

Bologna I 286. 419; Afinelli und

Borgognone, A. II 472. Bossuet II 632 f. 635. Boulogne, M. de II 633. Bozen II 69. 209. Bracciolini, P. II 212. Bramante II 472. Brennerbad II 157. Brentano, Chr. I 81. Brione, Monte II 166. Brigen II 114. Brüls, L. I 366. Brunelleschi II 472. Bullinger, H. I 280. Burgfinn II 546. Burkard, hl. II 535. Buß, F. J. v. II 407. Buttaoni, D. I 153. Buttlar II 358.

Cadorna, R. I 582. Caldonazzo II 74. Calvin I 277; zur Zeit der Peft 11 664. Campagna, die römische I 38. 348. 648; Trappisten in Tre Fon= tane und Entsumpfungsarbeiten I 568. 646. Campanien I 458. Campo Dolcino I 357. Capalti, H., Cardinal I 426. Capua I 457. Caraffa (Paul IV.) I 271. Carbont, J. I 432. 436. Carbucci, J. I 421. Caretian, P. I 540. 551. Caffiodorius I 312 f. Castagné II 74. Castracane, C. I 390. Caterini, Pr., Cardinal I 426. Cavalese II 86. Ceprano I 460. Chiavenna I 357. Chur I 353; II 308. Ciociaren I 475. Cività-Caftellana I 169. Cività=Vecchia I 399. 457. Clara, hl. I 221. Classis I 287. Claudius, M. II 425.

Clemens, F. J. I 137. Clerus, Bilbung bes II 429; ber französische II 432. 620; in Italien I 346. 385; in Tirol II 37. 91. 126. 232. Colonna, Vittoria I 266. 271; II 198. Combalot II 643. Comersee I 361. Concil, Vaticanisches, theol.=dog= matische Vorbereitungs-Comisfion I 431; Concilsbewegung I 450 f.; Gutachten der Facul= tät Würzburg I 453. Conférences II 648. Corcoran, J. I 432. Cossa, Ph. I 432. 436. Cybò, Caterina II 198.

Dante I 181. 193. 215. 293. 483. 579; II 72. 265. Darbhiten II 334. Defregger, F. II 135. Deguerry II 643 ff. Demuth, wahre und falsche II 438. Denis, St= II 674. Depreux, J. P. I 71. Dernbach, Balth. v. II 593. Desmoulins, C. II 680. Diebach II 590. Dieringer, F. X. I 432. 456. Disputationen I 79. Döllinger, J. J. v. I 450 f. Dolomiten II 86. Dominicus, hl. I 179. Domleschgthal I 354. Dorfgeschichten II 420. 577. Dreiherrnstein II 348. Dreistölz, der II 575. Dupanloup, F. II 628.

Gen II 50.
Echter, f. Julius.
Ecter, U. II 281.
Egger, F. II 141.
— J. II 37. 120. 126. 141.
Einfiedel II 535.
Einfiedeln II 309.

Eisenbahnen, Vortheile und Nachtheile II 495 f.
Elisabeth, hl. II 843.
Elsavathal II 498.
Engelbert von Admont II 264.
Erpan II 165.
Erfurt II 385.
Everbroeck, P. van I 106.
Exercitien, geistl. I 64; II 63.
Ezzelino I 206.

Fallmerager, J. Ph. II 103. Felicitas, hl. I 597. Ferrari, P. de I 431. Feßler II 141. Feudalstaat II 554. Feuerbach, L. II 39. Fiori, Dr. I 110. Fischhorn II 33. Fiumicino I 49. Flaz, G. II 135 f. Flavian, P. II 141. Fleimserthal II 85. Florenz I 296. 577; S. Miniato I 577. Foliano I 171. Fondi I 457. Franciscus von Affifi, hl. I 173. 215; der Dritte Orden I 196. Frankreich, der Clerus II 432. 620; franz. Ranzelberedsamkeit II 632; und die Kirche II 626; die Revolution II 615. 625; der Volkscharakter II 611. Franzelin, J. B., Cardinal I 78. 431. 436; II 141. Frascati I 38. Frauen, reisende II 17. Frauenberg II 270. Frauenchiemsee (Frauenwörth) II Franssinous II 646. Freiburg i. Br. II 404, 407, 413. Treppel, R. E. I 456. Friedrich I. (Kaiser) I 508. - II. (Kaiser) I 55. 224. 481. Fuchs, G. II 281. Fulda II 379. Fußpartien II 367.

Gaëta I 457. Galera I 53. Galla Placidia I 139. 320. Gardasee II 71. Garibaldi, J. I 404; II 12. Gaffer, B. II 104. 141. Gaftein II 22. Gasteiner Klamm II 18. Gan, R. I 432. 436. Geibel, E. II 436. Geisa II 358. Geizkofler, L. II 162. -- 3. II 162. Geläute, bei den Protestanten II Gemünden II 495. 553. Germano, S. I 458. Gertraud, hl. II 538. Chiurefian, F. I 544. Gibbon, E. I 116. Giberti, J. M. I 270. Giese, J. I 456. Gioberti, B. I 383. Giotto I 212. 215. Giovanelli, A. v. II 165. Siovenale, P. II 199. Gleif, die II 165. Görres, G. I 137. — J. v. I 9. Soethe, J. W. v. I 445; II 341. 344. Gotit, und Renaiffance II 471. Gottesdienst, protestant. II 380 ff. Gräfendorf II 584. Grafenstein, D. v. 11 281. Graz II 297. Gredler, B. II 141. Gregor I. der Große (Papft) I 313. - XIII. (Papft) I 70. — XVI. (Papit) I 154. Gries bei Bozen II 165. 209. — am Brenner II 91. Griffemann II 155. Gröben II 223. Groffi, P. I 152. Grünten, der II 448. Grundbesit, seine Bedeutung II Guckenberg, der II 556.

Günther, A. I 94. Guidi, A. I 432. Gutenbrunn, Haus II 31.

Säusle, J. M. II 102. Hafenlohr, die II 510. Haller, J. II 254. Hammelburg II 495. 590. Haneberg, D. B. I 456. Harms, Kl. II 354. 664. Hartmann, E. v. II 14. Hafe, R. I 197. 260. Sefele, R. J. I 456. Heiligenverehrung II 450. Heinrich Findelkind II 303. Hellweger, F. II 135. hemma, Gräfin von Friefach und Zeltschach II 277. Berder, B. II 407. Hergenröther, J., Cardinal I 415. Heuser, R. A. I 456. Hieber, R. II 288. Hieronymus, hl. I 60. Hildburghaufen II 351. Hirscher, J. B. II 398. 400. 408. Hoch-Finstermunz II 177. Hofer, A. II 248. Hoffmann, F. I 10. Hofgaftein II 25. Hofftätter, H. v. I 64. Hohen=Rhätien I 355. Hollaus, M. II 141. homburg, die 572. Huber, F. X. I 92. Hug, J. L. I 9. Hugo von Trimberg II 595. Humanität, und Religion II 504. Humbert (Ordensgeneral) I 181. — (Rönig) I 609. Humor II 422. Hurmuz, G. I 544. Hurter, F. E. v. I 137. Spacinth, P. I 430.

Facquenet, J. I 432. Fäger, A. II 217. Fanfen, P. II 330. Fbeale, und Fbole II 516. Jesuiten, und König Ludwig von Bayern I 370; ihre Liebe zu den Kranken II 665. Janatius von Lohola, hl. I 69; II 348. Ilmenau II 345. Innichen II 268. Innocenz III (Papst) I 184. Inselsberg II 386. Johannes von Parma I 181. Italien: Agrarfrage, die Coloni I 347; Auswanderung I 562; Buchhandel I 429; Clerus I 346. 385; und die Deutschen I 587; Eigenthümlichkeiten I 358 f.; Italianissimi I 379 (vgl. Revolution); und katholische Kirche I 522; Malaria I 553 ff.; Parlament I 600; Pellagra I 563; Religiosität I 565; Re= volution I 382. 406. 463; fitt= licher und materieller Rieder= gang I 582; Unglaube I 565. Juden, und Adel II 582; ins= besondere in der Presse II 40; in Tirol II 119. Julius III. (Papst) I 69. Julius Echter von Mespelbrunn II 498. 501. 582. Justinian (Kaifer) I 324.

Raiferau, die II 274. Kaltenegger, L. II 281. Kaltern II 165. Kapuziner II 197. 309. Karl der Große II 557. Karl Borromäus, hl. II 665. Katharina von Hohenzollern II 443. — von Siena, hl. I 254. Katschihaler, J. II 141. Kinnaft, Fl. II 281. Kirche, tatholische, ihr Aufschwung I 159; ihre Lebenskraft I 551; und Kunst II 130. 464; und Liebesthätigkeit II 651; vgl.

Juvenal I 482.

Italien, Tirol. Kirchenrestaurationen II 469. Kleutgen, J. I 33. 101. Klosteraushebungen II 484. Knabl, J. II 135. Knoblecher, Th. I 29. Kodh, J. U. II 135. Köver, U. I 543. Konradin I 367. Krabbe, Domkapitular I 37. Kreuzberg, ber II 388. Krug, B. I 470. Kühne, P. B. II 331. Kuhn, P. A. II 331. — J. B. I 8. Kunst II 518; chriftliche I 335; religiöse II 130. 464; Kunstestii — Ausdruck des Culturleens II 463; archaistische

Richtung II 466; vgl. Italien, Malerei, Tirol, Tontunft. Labrador, St. M. I 432. Lacordaire, S. II 628. 635. 646 f.; seine Nachahmer II 648. Lacroix, A. I 94. Lama, de II 141. Lambruschini, L., Cardinal I 108. Lamennais, de II 638 f. Landes, A. I 77. 94. Lateinische Sprache, in der katho-Lischen Kirche I 437; u. Frauen= bildung II 293. Lazzaro, S. I 537. Le Courtier II 643. Lehr= und Lernfreiheit I 72. 481. Leo I. der Große (Papft) I 321. Leo XIII. (Papft) I 227. 424. Leo, Bruder I 203 f. Lichtenau, die II 510. Lizzana II 71. Löhnis, J. M. A. I 8. Löwenstein, Karl Fürst zu II 535. 544. Louis Philipp II 622. 627. 682. Luca, A. de, Cardinal I 426. Ludwig I. (König von Bayern) I 368. 549; II 465. 484; und die Jesuiten I 370. Luferna II 75. 240. Luther I 19; II 348; Luthercult II 361; sein Opfersinn II 662.

Mader, G. II 135. Mai, A., Cardinal I 108. Maier, P. II 237. Maistatt II 268. Maistre, de II 622. Malerei, kirchliche II 315; mo= derne II 97. Malser Heide II 177. 180. Marchi, P. J. I 105. 288. Marco von Aviano, P. II 199. Marcus, P. II-141. Maria Chrenberg II 391. Maria Troft II 300. Marianus, P. II 289. Marienberg II 179. Marino I 38. Marseille I 402. Martinelli, A., Cardinal I 431. 436. Massillon II 632 f. Maultasch (Ruine) II 208. Maury, Cardinal II 633. Maximilian II. (König v. Bayern) I 16. 367. 369; II 463. 484. Mechitar, Mechitaristen I 538. 541. Meier, P. G. II 331. Mentana I 404 f. 410. Meran II 164. 171. 182. Mespelbrunn II 498. 500. Mesrop I 545. Megmer, A. II 141. Metternich, Cl. L. v. I 380. Meudon II 686. Mezzofanti, J., Cardinal I 107. Mezzo=Lombardo II 84. Micara, L. I 108. Michel Angelo II 472. Miguel, Dom I 112. Millwisch, A. II 281. Mission, die innere II 658. Mitterrutner, J. Chr. II 141. 217. Möhler, J. A. I 92; II 399. Möhra II 362. Mönche, und Deutschland II 541; Continuität der Mönchsfamilie II 549; und die alten Mönchs= schulen II 594; bgl. Benedift. Monica, hl. I 57. Montalembert II 628. 638.

Monte Cafino I 456. Morel, P. G. II 314. Moufang, Chr. I 456. Muchar, A. v. II 281. Müller, J. II 288. Muigg, F. II 99. Mura, P. I 431. 436.

Mago II 166.
Napoleon III. (Kaiser) I 341.
354. 469. 659; II 682.
Maturgesühl, d. Mittelalters II 47.
Nauders II 178.
Neapel I 458.
Nemi I 46.
Neudors II 500.
Neussmanstein II 338.
Neustadt a. M. II 537. 544.
Newman, J. H. 158.
Nitolaus, Bischof, S. Weis.
Nitolaus, Bischof, S. Weis.
Nitolaus, Bischof, S. Weis.
Nitolaus, A. I 547.
Nousberg, der II 76.
Nothburga, ht. II 53.

Obereschenbach II 579. Oberinnthal II 174. Obermais II 182. Obladis II 156. 175. Ochino, B. I 256. Odescalchi, R. I 108. Defterreich, Gemüthlichkeit II 10; Liebe zum Kaiserhaus II 13; liberale Presse II 40; Schulgesetze II 137; Waldverwüstung II 19; vgl. Tirol. Orvieto, der Dom von II 472. Otto III. (Raiser) I 120. 332. — von der Bodenlaube II 595. Overbeck, F. I 112. 235. Ozanam II 628.

**B**acca, B., Carbinal I 107. Paneveggio II 85. Panizza II 156. Paris II 601. 620; ber Clerus II 620; firchliches Leben II 613 f.; und Rom II 604; Tonangeberin der Welt II 612; Wohlthätig-

keitsanstalten in II 651; Sta= tistisches II 667; St-Lazare II 668. Passaglia I 87. 396. Paftoren, protestantische, und Volk II 354. 374. Patrizi, C. I 426. Patrizi, F. X. I 104. Pauls, St. II 165. Pauperismus II 656. Pecci, J. I 432. 436. Peinlich, R. II 281. Père=Lachaise II 601 ff. Pergine (Schloß) II 74. Berrone, 3. I 102. 141. 431. 436. Pertisau, die II 61. Petacci I 432. 436. Petrarca I 449; II 47. 266. Petrus de Vineis I 224. Pfordten, v. d. I. 344. Pfortenftiftungen II 549. Phantafie, und That II 529. Philippus Nexi, hl. I 60. Phillips, G. I 98. 137. Piemont I 344. Pisa, der Dom von II 473. Pius IX. (Papft) I 157. 373. 381. 427. Plattner, F. II 135 f. Polanta, Guido Novello da I 297. Pompei, P. I 378. 388. 462. 491. Pontinische Sümpfe I 456. Pontlaz II 177. Popularität II 420: 428. Prangner, E. II 281. Prechtl, R. I 174. Predazzo II 86. Proletariat, und socialistische Theorien II 586. Protestantismus II 343. 354. 374. 377. 379. 393. 659. Proveis II 240. Bürftinger, J. II 281. Pyrker, J. L. II 25.

Naffo II 483. Rahes II 155. Ravenna I 290; S. ApoCinare in Classe I 331; S. ApoCinare Muovo I 317; Dantes Grab I 293; S. Francesco I 294; Grabmal der Galla Placidia I 320; S. Maria in Cosmedin I 319; Gradmal Theodorichs I 307; S. Bitale I 324.

Ravignan, de II 640 ff. Reformation, in Deutschland II

592. Reichenau I 353. Reinhardsbrunn H 366. Reifach, K. A. v., Cardinal I 71. 426.

Reißmann, B. I 8. Reliquienverehrung II 480. Rengersbrunn II 545. Rennsteig, der II 376. Reschen II 178. Reußenberg, der II 575. Rheinwaldthal I 356. Rhöngebirge II 342. Riccabona, v., Bischof I 419. Ried II 176.

Riebel, A. I 366. Riegel, H. II 468. Rienect II 547. 551. Rigi II 151.

Ringseis, J. N. I 371. Rochetta, die II 77. Röthelstein, Schlöß II 270. Rofflaschluckt I 356.

Rom I 1. 365. 420. 621; Ariftofratie I 375; Capitol I 113; Collegium, Deutsches I 1. 69. Römisches I 68; Colosseum I 118; Forum I 113. Kirchen und Heiligthümer: S. Agnese I 139; S. Alession I 120; Ara Cest I 77. 598; S. Bonaventura I 114; Domine quo vadis I 61; Gesu I 126; Handelter, die steinen I 60; Katafomben I 624; Lateran I 61; S. Lorenzo I 61; S. Maria Aventina I 121, —- bella Concezione I 127, — Maggiore I 61; S. Onofrio I 490; S. Paolo fuori le mura I 49; St. Peter I 143, II 473; S. Pietro in

carcere I 113; S. Saba I 62. 128; S. Sabina I 119; Scala Santa I 144; S. Silvestro I 168; Sixtinische Kapelle I 152; S. Stefano rotondo I 138. Kirchenfeste I 142. 147; Klima I 76; Mamertinischer Kerker I 113; Monte Pincio I 368; Obelist auf dem Petersplate I 148; Ottobrate 1 34; Palafte, verfallene I 44; Pifferari I 146. 161; Quirinal I 609; Titus= bogen I 117; Batican I 614, päpstliche Anticamera I 617; Venetianischer Palast I 33; Via sacra I 117; Billa Malta I 368; — Pariola I 37.

Rom, das neue I 573. 591; Reubauten I 619. 629. 643; die Papstfrage I 612; die politische Hauptstadt Italiens? I 650; Wohnungsnoth I 645.

Romagna, die I 288.
Romagna, die I 288.
Romanische Sprache I 354.
Romedio, S. II 79.
Rorsach II 531.
Rosmini, A. I 390.
Roberedo II 72.
Rozaven, P. I 105.
Rufinatscha, Director II 217.
Ruhsa II 376.

Saale, Frankische II 553. Saaleck (Burg) II 579. 590. 595. Säcularisation II 596. Sage, religiöser Grund der deut= schen II 576. Sailer, J. M. II 400. Salzburg, die II 557. Sanmicheli, M. II 472. Sannazaro, J. I 498. Santori, Rector I 432. 436. Saracenenthürme I 54. Sarpi, P. I 493. 529. Saffa plana I 356. Schäzler, R. v. II 408. Schalders II. 153. Schech, P. Totnan II. 566. Schefer, L. II. 436.

Schenzl, G. II 281. Schlanders II 181. Schmalkalden II 372. Schmerz, der II 453 ff. Schmidt, 28. II 281. Schönau a. d. Saale II 563. Sốpf, P. I 366; II 101. Scholastica II 59. Schondra, die II 584. Schopenhauer, A. II 14. Schrader, P. I 431. 436. Schrödl, R. I 72. Schwarzenberg, F. v., Cardinal I 140. Schwarzwald II 415. Schweiz II 306; schweizerischer Radicalismus II 333. Schwetz, Professor I 432. Seminarien, geistliche II 106. Senfriedsburg II 570. Sicherer, H. v. II 408. Siena I 253; der Dom II 472. Sinn, die II 553. Sinnacher II 101. Sittlickeit, protestantische und katholische II 377. 390. Smet, P. de I 137. Sodenberg, der II 573. Somal, Suchias I 544. Soracte I 167. Sorg, J. II 281. Spada, P. I 431. Speckmoser, U. II 281. Speffart II 342. 497; die Jagd II 519; Land und Leute II 522; der Spessarter Landsturm II 531. Spinges II 57. 125. Splügen I 356. Spoleto I 170. Sprache, Einfachheit und Reinheit der II 433. Stahl, G. A. v. I 9. 16; II 397. — Jul. I 7. Stampfer, P. C. II 141. Stand, der dritte II 585. Stapf II 141. Starnbergersee II 448. Stauffer, Br. Kilian II 565. Steiermark II 267.

Steinle, E. I 94. Stifter, A. II 436. Stol3, A. II 396. 403; Bevbach= tungsgabe II 435; Humor II 423; Liebe zur Kirche II 439; Popularität II 428; eine Predigt von II 444; Schreibweise II 412.

Stein, Freiherr v. I 30.

432; Tagebücher II 436; Verkehr mit ihm II 404; Wanderungen II 414; Wesen und Schriften II 409.

Stoly (Bildhauer) II 135. Strechau, Anna v. II 270. Strehle, A. II 408. Strobl, A. II 281. Sturmius II 591. Subiaco I 476.

Tambach II 361. Tann II 395. Tarnoczh, H. v. I 140. Taffo I 487. Terlan II 208. Terni I 169. Terracina I 457. Thaffilo III. II 268. Theiner, A. I 72. Theodorich I 307. Thomas von Aquin, hl. 1479. 482. Thomasius I 449. Thungen, die v. II 546. Thüringer Wald II 342.

Thulba, die II 590. Thusis I 354. Tirol II 33. 71. 91. 106. 118; Bäder II 145; Clerus II 37. 91. 126. 232', — und Schule II 140', Priefterverein in der Diöcefe Brigen II 114, Widdum II 99; deutsches Element II 75; deutsch = österreichischer Alpen= verein II 255; Führerwesen II 258; Festhalten an Glauben und Sitte, Glaubenseinheit II 118. 249; Judenthum II 119; Kirchen, firchliche Kunst II 127; Nationalitätenfrage II 240; Schulwesen II 139; Toleranz

II 28; Neberschwemmungen II 20. 66. Tirol (Schloß) II 202. Toblach II 67. 268. Töll, die II 181. Toleranz, protestantische II 355; in Tirol II 28. Tolomei, Claudio I 263. Tommaso da Bergamo, Fra II Tonkunft, kirchliche II 311. 473. Tofa, P. I 432. Tofti, L. I 469. 471 f. 478. 486. Totila I 310. 315. Trappisten, in der Campagna I 568. 646. Trevisanato, Patriarch I 520. Trient I 417. Trimberg II 595.

**M**lber, P. G. II 331. Unfehlbarkeit, päpftliche I 453. Unterinnthal II 47.

Balbez, J. I 268. Valentinelli, Don II 88. Beltlin I 360. Venedig I 492; Arsenal I 511; Bleikammern I 531; S. Marco I 493. 519; Marcusplat I 501; S. Maria bella Salute I 509. Bentura, P. I 98. 388. Vereine, katholische I 227. 423. Berger, v. I 376. Bermigli, Pier Martire I 268. 277. 279. Better, P. I 547. Via Mala I 355. Vian, Curat II 225. Vicari, H. v. II 408. 427. Victor Emmanuel, König I 404. Willefort, P. I 105. Vincenz von Paul, hl. II 654. 665. Vincenzi, A. I 430.

Bintschau II 174. Bitiges I 310. Boltssefte II 55. 84. 391. Boltsgesang, in der Kirche II 328. Boltstrachten II 154. Boltaire II 651.

23 agner, M. I. 343. Wald, seine Bedeutung II 548; Waldfrieden II 537. Wallfahrten II 458. Walther von der Vogelweide II 253. Wartburg II 343. Weathers, W. I 432. Weber, Beda II 102, 142, 207. Wegmanr, Th. II 281. Weis, N. v. II 437. Weiser, J. II 457. Weiser, J. II 208. Westhoff, A. I 72. Wichern, J. H. II 658. Wicher, P. J. II 282. 289. Wieser, P. II 141. - Professor II 141. Windischmann, Fr. I 546. Wissenschaft II 517. Witt, F. II 318. 327. Wörndle, Priefter II 75. Wohlthätigkeit, in der katholischen Kirche II 651 ff.; katholische und protestantische II 658 ff. Wolfsmünster II 580.

3echinelli, P. I 106.
3ell, K. I 440; II 407.
3ell am See II 33.
3eno, S. II 78.
3immereinrichtungen, alterthümtiche II 553.
3ingerle, J. II 141.
3ingerle, P. P. II 76. 141. 142.
3obl II 141.
3u-Chriftian II 75.
3ürich II 333.
3uglpihe II 448.



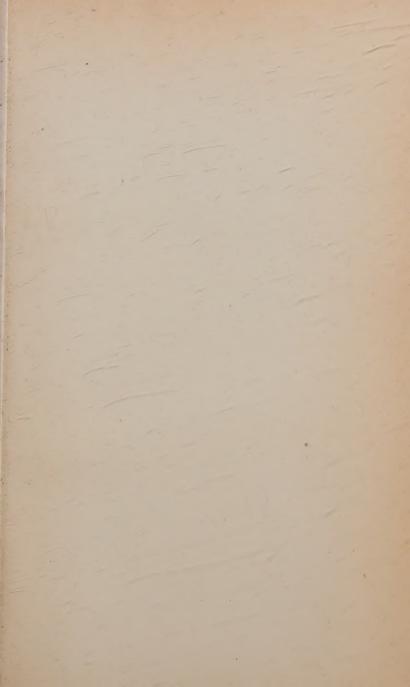





